

# Dresdner Koch,

ober:

die vereinigte

teutsche, französische und englische Rochund Back-Runst,

nebst

Unleitung zu Dessert=Zuckerbäckereien, Gefrornen, Einmachfrüchten, Getränken 2c.

so wie

einer Sammlung von Speisezetteln und Anweisung zu Anordnung der Tafeln.

## Ein Buch für alle Stande

von

## Johann Friedrich Baumann,

Roch Seiner Ercellenz best Landtag = Marschalls Grafen Bunau von Dahlen, Rammerherr und Großfreuz best Civil-Berbienst-Ordens 2c.

Erfter Theil.

Mit acht lithographirten Abbilbungen.

#### Dresden,

zu haben bei bem Verfaffer, Babergaffe No. 436, 4 Treppen, und in Commiffion der Waltherschen Hofbuchhandlung.

1830.

7x 721 B3 76.1 FEB 16 1986

### Borrede.

Meine teutsche Abkunft ehrend, belebte mich vor vielen Jahren schon der Gedanke: ein Werk für die Rüche zu bearbeiten und darinne die kräftige teutsche Muttersprache, welche so sehr daraus verdrängt worden ist, geltend zu machen; zu gleicher Zeit fühlte ich mich gedrungen: gemein-nüzig zu seyn: Familienverhältnisse und hinzugekommene Muße ließen diese Regungen zur Reise kommen, und ich sieng an meine während beinahe dreißig Jahren gemachten Erfahrungen und gesammelten Kenntnisse systematisch zu ordnen und zu vorliegendem Werke, das ich mit vieler Mühe, Ansstrengung und vestem Willen beendet habe, niederzuschreiben, und übergebe solches hiermit dem Publikum.

Zwar find in den letten Jahrzehnten, im Inn- und Austande, einige gute Werke für die Rüche herausgegeben, eine größere Zahl wenig besagende aber zu den früheren, sehr veralteten und wenig brauchbaren gefügt worden; doch es eignen sich im Allgemeinen die einen immer nur für die hohe, und die andern bloß für die bürgerliche Rüche; ich habe in diesem Werk aber beide Rüchen vereiniget und dem Höchsten auch das Bürgerlichste angereihet.

Ferner habe ich viele neue Erfindungen in der Roch = und Back = Runft; eine Beschreibung von Deffert = Zucker=

backereien, von Gefrornen, vom Einmachen der Früchte, von warmen und kalten Getränken und allerlei häuslichen Verrichtungen; desgleichen eine Anzahl Speisezettel und mehrere Zeichnungen von besetzen Takeln hinzu gefügt, und mich bemüht dem Werk einen deutlichen, faßlichen und gründlichen Untersicht unterzulegen, weßwegen ich besonders alles nach einem genau bestimmten Maß und Gewicht angegeben, und es das durch, so wie in jeder Hinsicht, für den Laien so wie für den in der Kochkunst Erfahrnen brauchbar und gemeinnüzig zu machen gesucht habe.

Jeder Stand wird zu allen Jahredzeiten und in allen Verhältnissen Rath zu Anordnung seines Tisches, so wie den nothigen Unterricht zur Bereitung der Speisen und Getränke finden; denn es geschiehet, daß Herrschaften in Familienstreisen zuweilen gerne bürgerlich, und wohlhabende Bürger und Landbewohner an Festtagen verschiedener Art mitunter auch herrschaftlich speisen wollen.

Die hochachtbare hausfrau, welche sich selbst mit der Speisebereitung beschäftiget, so wie die Rochin, werden bei einiger Sachkenntniß Gelegenheit und Unterricht finden, in die tägliche Rost angenehme Veranderungen zu bringen.

Ebenso werden Gastgeber und Speisewirthe allerlei Beranderungen und nutzliche Anwendungen; so wie die feinern Backer manches Neue vorfinden, womit sie sich Kundschaft erwerben konnen.

Der Zögling im praktischen Unterricht wird mit Gulfe worliegenden Werks sich schneller mit den Grundlagen der Rochkunst bekannt machen und in diesem viel umfassenden, schweren Geschäft schnellere Fortschritte machen.

Der angehende und ausübende Roch, welcher in seiner Lehre nicht immer alles sieht und kennen lernt, was zu seinem guten Fortkommen nothig ist, besonders da nicht alle Küchen, wo Köche gebildet werden, als vorzüglich anerkannt sind, und die alts und neufranzösische Küche, welche die Grunds

lage jeder guten Ruche ausmacht, nicht überall gum Grunde liegt, werden bier eine Gelegenheit finden, fich mit biefer, ber Ruche ber Feineffer, befannt gu machen; benn obwohl ich von acht teutscher Gefinnung beseelt zu fenn glaube, so halte ich mich boch, jum Rachtheil ber Teutschen, überzeugt: daß die mehrften Erfindungen in ber feinen Ruche ben Frangofen angehoren; befonders weisen dies die vielen frangofi= schen Speisenbenennungen und Runftausbrucke nach; auch geffebe ich ben Frangofen ben Vorzug in ber Leckerhaftigkeit, und der Kenntniß den Gaumen zu reizen und zu befriedigen recht gerne zu; ift es boch im Gegentheil eine Tugend genugfam ju fenn! damit will ich aber gar nicht fagen, als wenn Teutsche nicht baffelbe erlernen und leiften konnten; nein! fie durfen nur bie Gelegenheit bagu haben! biefes be= weisen viele teutsche Roche; und finden fich unter ben beruhmteffen Runftlern und Sandwerfern ju Paris und London nicht baufig Teutsche? prangt nicht die teutsche Gelehrtheit aller Orten?

Uibrigens hat die teutsche Rüche Manches für sich; namlich viele gute Mehlspeisen und Bäckereien verschiedner Urt zc. die man in Paris vergebens sucht; dieses ist für den Feinesser aber nicht Hauptsache! dieser will sich erst an den fünstlich und wohlbereiteten Fleisch = Gestügel = und Fischspeisen ergögen und sättigen.

Frankreich ist aber auch das Land, wo unter einem fanften Elima alles wohl gedeihet; wo leichtes Waizenbrod, herrlicher Wein, das beste Fleisch und Gestügel, die besten Fische, die zartesten Gemuse, das vortrefflichste Obst zc. die Bewohner desselben immerwährend zu veränderten, neuen Genussen stimmen.

Befonders aber ift in der Hauptstadt Frankreichs ein Zusammenfluß alles Genugbaren; Hohe und Reiche sind allda in Masse versammelt; die Feste hören nicht auf und die Eifersucht sich auszuzeichnen spornt den Herrn des Hauses, so wie seine ohnehin schon berühmten Röche au, das Mög-

lichste zu thun; kein Wunder also, wenn bei so vielen Vortheisen das Röstlichste geschaffen und gegeben wird! 36glinge haben Gelegenheit von Allem zu sehen und sich auszubilden; auch werden französische Röche nach Teutschland, England, Rußland, Pohlen 2c. hin verlangt, und ihre Rüche wird überall als die vorzüglichste betrachtet, so wie auch ihre Art zu serviren beobachtet.

Der angehende teutsche Roch also, welcher in seiner Lehre nicht die Gelegenheit gehabt hat, die seine französische Küche kennen zu lernen, wird in diesem Werke Gelegenheit sinden sich darein einzustudiren; er wird neben den teutschen die französischen Namen richtig geschrieben sehen, was ihm einmal sehr nützlich werden kann, wenn er die Ehre haben sollte, einer fremden Herrschaft, welche besonders nicht teutsch versieht, zu dienen, überhaupt da die französischen Benennungen mehr allgemein bekannt sind; auch wird es ihn lehren einen Speisezettel ganz in französischer Sprache abzusassen. Hierbei ergreise ich die Gelegenheit den Jünglingen, welche sich diesem Stande widmen wollen, anzuempsehlen: sich der französischen Sprache und auch der Zeichnenkunst zu besteisigen! — erstere hat mir in meinem Leben besonders große Dienste geleistet.

Die Verweisung angehender Köche, hie und da zu einem andern geübten Koch zu gehen, um zu sehen und zu lernen, hat zwar seinen Ruzen; doch er siehet da nur immer Einisges mehr, aber nichts Ganzes, und die Bereicherung in Kenntnissen geht nur sehr langsam von Statten; überdies halt die Mehrsten eine falsche Scham zurück; und wo ist auch immer die Gelegenheit? — Besser ist es in einer andern Küche bei einem rühmlichst bekannten Koch ein Jahr als Unterkoch zu dienen; doch dieses ist in verschiedner Hinssicht ebenauch nicht sehr möglich.

hat der junge Roch aber wenigstens einen haltbaren Grund gelegt, so wird er, wenn er vorliegendes Werk fleißig

findirt und in Ausübung bringt, viel schneller vorwarts kommen, als wenn er nur manchmal hie und da etwas siehet.

Aber auch der schon geubte Roch, welcher dieses zum größten Theil, und nach seiner Art noch anderes mehr dazu kennt, wird Nugen von diesem Werke ziehen, indem es ihm einen schnellen Uiberblick des Bestehenden gewährt und er dadurch auf Manches, was seinem Seist nicht immer vorschwebt, erinnert wird.

Ebensowohl wird jeder Rüchen Vorsteher bei Abfassung der Speisezettel und Anordnung der Tafeln Rugen und Erleichterung hierinne finden, da, wie schon erwähnt wurde, eine Anzahl Speisezettel und besetzte Tafeln daran geschlossen sind.

Ja, hohe herrschaften selbst werden hierinne Gelegenheit finden, sich mehr und naher mit denen so verschiedenen Speissen und ihren teutschen und franzosischen Benennungen bestannt zu machen und ihre Tafeln hiernach anzuordnen.

Der ersten Veranlassung und meinem Vorsatz getren, habe ich, so weit es mir bei meiner wenigen Sprachkenntniß möglich war, ben Speisen, da wo sie noch nicht bestunden, bezeichnende teutsche Namen gegeben; habe aber bei manschen, um nicht unverständlich und langweilend zu werden, einen Theil der französisschen Benennung beibehalten muffen.

Unter andern hatte ich gerne das franzosische Wort, "Sauce" in die teutsche Sprache übersett, besonders da ein ganz sinnvolles, entsprechendes Wort, namlich "Tunke", dafür vorhanden ist; aber eben diesem Worte, wiewohl es ein sehr hochgeachteter Teutscher schon angewendet hat, wird in der oberssächsischen Mundart eine gemeine Bedeutung untergelegt; um nun die Ohren nicht zu beleidigen, habe ich darauf Verzicht geleisstet und das französische Wort mit "Sose", so wie es teutsch ausgesprochen werden soll, eingebürgert, und so bin ich denn

auch mit den mehrsten übrigen frangosischen Wortern, welche ich einburgern zu muffen glaubte, verfahren.

Hier ist es auch, wo ich mich gebrungen fühle, ber Meinung, als bestünde ein Rüchen-Latein, entgegen zu treten; denn gegenwärtig kann ich mit der größten Uiberzeugung behaupten: daß nicht ein einziges Wert Latein in der Rüche existirt, sondern daß alle fremden Ausbrücke französisch sod! Gleichwohl hat in meiner Lehre ein Mann aus dem gelehreten Stand mir versichert: "es wäre nothwendig, daß ein Roch Latein verstünde, denn nur dadurch, daß er die Speisen so recht lateinisch benennen könnte, verschaffe er sich Ansehn!"

Wie weit ich nun mein vorgestecktes Ziel erreicht habe, und ob ich dem Allgemeinen, so wie ich es von ganzem Herzen wunsche, hierdurch nutzlich geworden bin, darüber wird ein hochgeehrtes Publikum und die Zeit entscheiden.

Dresten im Januar 1830.

Der Verfasser.

## Inhalt des ersten Theils. Table de matières du premier volume.

| Von den verschiedenen Brühe      | en.                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Große Fleischbrühe. Fleischfub.  | Grand bouillon 1                                       |
| Dunkle Suppenbrühe.              |                                                        |
| Braunbrühe.                      | Empotage 2 Jus 2  Blond de yeau 3                      |
| Blonbe (gelb = braunliche) Ralbe | Blond de veau 3                                        |
| brühe.                           |                                                        |
| Kraftbrühe ober Consommee vo     | on Consommé de volaille 4                              |
| Beiggeflügel.                    |                                                        |
| Kraftbrühe ober Consommee vo     | n Fumet ou consommé de gi-                             |
| Wildgeflügel.                    | bier 4                                                 |
| Fleischsulze.                    | Aspic, ou gelée de viandes 4                           |
| Glasur. Fleischglanz.            | Glace 5                                                |
| Brühtafeln. Sarte Fleifchbrühe   | . Tablettes de bouillon 6                              |
| Effenz von Wildgeflügel.         | Essence de gibier 7                                    |
| Fasten = Brühe.                  | Bouillon maigre 7                                      |
| Faften = Fifch = Brühe.          | Bouillon de poisson 7                                  |
| Braune Fasten = Brühe.           | Jus maigre 8                                           |
| Fisch = Glasur.                  | Glace de poisson 8                                     |
| Man San Euman                    | Des retares (source)                                   |
| Von den Suppen.                  | Des potages (soupes). 8                                |
| Röniginsuppe.                    | Potage à la Reine 8                                    |
| Rebhühnermus = Suppe.            | à la purée de perdrix 9                                |
| Rothbohnenmus = Suppe.           | a la Condé 10<br>a purée de pois 10<br>a purée de pois |
| Erbsenmus = Suppe.               | = = puree de pois 10                                   |
| Grünerbsenmus = Suppe.           | = = puree de pois                                      |
|                                  | nouveaux, auch Potage                                  |
| 0:                               | à la d'Artois genannt 10                               |
| Linsenmus = Suppe.               | Potage à la purée de len-                              |
|                                  | tilles, auch Potage à la                               |
| Manana                           | Chantilly genannt. 11                                  |
| Maronenmus = Suppe.              | Potage à la purée de mar-                              |
| · Mährenmud - Gunne !            | rons 11.                                               |
| Möhrenmus = Suppe.               | rottes 11 = = Crecy 12 = = pure de navets 12           |
| Burzelmus = Suppe.               | Croov                                                  |
|                                  | to a nuison do navote 19                               |
| Weisrübenmus = Suppe.            | = = = purée de navets 12                               |

|                                            | Seite                               |   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Rrebssuppe.                                | Potage à la bisque d'ecre-          |   |
| Occess   W. L.                             | visses                              | 3 |
| Paradiesapfel = Suppe.                     | = = purée de toma-                  |   |
| 3 monotonities - mitter                    | tes 13                              | 3 |
| Pohlnische Suppe.                          | = = = Polonaise 19                  | 3 |
| Kalbskopf = (Falsche Schildkröten=)        | = = = tortue . 14                   | 4 |
| Suppe.                                     |                                     |   |
| Hufgebrühte Semmel.                        | Mitonuage 13                        | 3 |
| Frühlingssuppe.                            | Potage printanière 1:               | 5 |
| Schiffonade = Suppe.                       | Potage à la chiffonade 1:           | 5 |
| Sommersuppe.                               | = = = Julienne 15                   | 5 |
| Berbstsuppe.                               | = = = Brunoise, ou à                |   |
|                                            | la Faubonne 16                      | 6 |
| Ruselsuppe.                                | = = = Kusel 16                      | 6 |
| Rräutersuppe.                              | = aux herbes 10                     | - |
| Spargelfuppe.                              | = = pointes d'asperges 10           | - |
| Suppe mit jungen Möhren.                   | = = carottes nouvelles 1            |   |
| Lattichsuppe.                              | = = laitues emincées 1'             | 7 |
| Grünerbsen = Suppe.                        | = = petits pois                     | 7 |
| Rohlsuppe.                                 | = = choux 1                         |   |
| Gefüllte Lattich = Suppe.                  | = = laitues farcies 18              |   |
| Frangösische Garbur = Suppe.               | a la croute au pot 18               |   |
| Italiensche Garbur = Suppe.                | = = = garbure italienne 18          |   |
| Kohlgarbür = Suppe.                        | Garbure aux choux                   | - |
| Lattichgarbür = Suppe.                     | = - laitues 19                      | - |
| Lauchgarbür = Suppe.                       | = poireaux 20                       |   |
| Maronengarbür = Suppe.                     | a la Polignac 20                    |   |
| Wurzelgarbur = Suppe.                      | = = = Villeroy 20                   |   |
| Weisrübenessens = Suppe.                   | Potage à l'essence de navets 2:     |   |
| Reis = Suppe.                              | au riz 2                            |   |
| Rudel = Suppe.                             | = aux nouilles 23                   |   |
| Fleckel = Suppe.                           | 29                                  |   |
| Eiergräupchen = Suppe.                     | 20                                  |   |
| Fabennubel = Suppe.                        | Potage aux vermicelles 2            |   |
| Macaroni = Suppe.                          | = = macaronis 2                     | 0 |
| Raviolen= oder Mundtaschen=Cuppe.          | a la Génoise ou aux                 | 2 |
|                                            | raviolis 23                         |   |
| Eingeträufelte Suppe.                      | 1. 0                                |   |
| Gries = Suppe.                             |                                     | - |
| Grüß = Suppe, auch Suppe rossol            | = au gruau 24                       | ¥ |
| genannt.                                   | s à l'orge perlé 2                  | 5 |
| Gräupchen = Suppe.                         | au sagou                            |   |
| Sago = Suppe.                              | 0.                                  |   |
| Noten = Suppe.                             | = aux noques<br>= = noques des pom- | , |
| Suppe mit Erdapfelnocken.                  | mes de terre                        | 6 |
| Commercial dean - Gunne                    | : : quenelles de pain               | 0 |
| Semmelklöschen = Suppe.                    | blanc 20                            | 6 |
| Comes mit Christerial Ann                  | = = quenelles de se-                |   |
| Suppe mit Griesklöschen.                   | moule 2                             | 7 |
| = = Reisklöschen.                          | s s quenelles de riz 2              |   |
| 02 M" . 181" 2 from                        | z = volaille · 2                    |   |
| a di datta 4                               | = = = foie 2                        |   |
| 0 1 - 5                                    | = au pain de foie 2°                |   |
| = = Eeverpfannzei.<br>= = Fleischpfannzei. | = = = viande 2                      |   |
| Occelat hamileon                           | · ·                                 |   |

|                                    | Se                          | ite. |
|------------------------------------|-----------------------------|------|
| Suppe mit Mehlpfannzel.            |                             | 28   |
| = = Reispfannzel.                  | = = pain de riz             | 28   |
| = = Erdäpfelpfannzel.              | = = soufflé de poinmes      |      |
| - Coupling and                     |                             | 29   |
| Herzogin = Suppe.                  |                             | 29   |
|                                    |                             | 30   |
| Jacobiner = Suppe.                 |                             | 30   |
| Suppe mit Eiergallerte.            | 4 12 7                      | 00   |
| = = Leberkäse.                     | au pot d'espagne de<br>foie | 30   |
| SO . 1. 2. 11                      |                             | 30   |
| = = Rebhühnerkäse.                 | s s s d'espagne de          | 24   |
| 67. 6"£ 1 8                        | perdrix                     | 31   |
| Eierflädchen = Suppe.              | : aux omelettes à l'Al-     | 24   |
| ~ ~ ~ · · ·                        | lemande                     | 31   |
| Graupen = Schleim.                 | Crême d'orge                | 31   |
| Reis = Schleim.                    | Crême de riz                | 31   |
|                                    |                             |      |
| Ion den Fasten: Suppen.            |                             | 32   |
| Königin = Suppe.                   | Potage à la Reine           | 32   |
| Linsenmus = Suppe.                 | = = = purée de len-         |      |
|                                    | tilles                      | 32   |
| Krebs = Suppe.                     | = = = bisque d'ecre-        |      |
| - Cupper                           | visses                      | 32   |
| Schildkröten = Suppe.              | = = = tortue                | 32   |
| Wasser = Suppe.                    | a à l'eau                   | 33   |
| Kräuter-Suppe mit verlornen Giern. | aux herbes et aux           | 00   |
| Setuditet-Suppe mit betebenen siem | oeufs pochées               | 33   |
| Quainta Omintan - Chenna           | aux herbes liée             | 33   |
| Legirte Kräuter = Suppe.           |                             |      |
| Frühlingssuppe.                    | printanière                 | 34   |
| Sauerampf=Suppe mit sauerm         | a l'oseille et à la         | 0.4  |
| Rahm.                              | crême aigre                 | 34   |
| Zwiebel = Suppe.                   | a l'ognon                   | 34   |
| Pilz = ober Schwamm = Suppe.       | aux champignons             | 34   |
| Einbrenn = Suppe.                  | au roux brun, ou aux        |      |
| · ·                                | pauvres gens                | . 35 |
| Gemmelmus = Suppe.                 | Panade                      | - 35 |
| Reis = Suppe.                      | Potage au riz               | 35   |
| Erdäpfel = Suppe.                  | = aux pommes de terre       | 36   |
| Rürbis = Suppe.                    | de potiron ou de ci-        |      |
|                                    | trouille                    | 36   |
| Milch = Suppe.                     | = au lait                   | 36   |
| Milchreis = Suppe.                 | = = riz et au lait          | 36   |
| Mandelmild = Suppe.                | = = lait d'amandes          | 37   |
| Legirte Milchsuppe mit Macronen.   | = = et aux macaron          |      |
| Milchsuppe mit Fabennudeln.        | aux vermicelles et au       |      |
| zattajjappe me Oneemarem           | lait                        | 37   |
| Mildssuppe mit Sago.               | de sagon au lait            | 38   |
| Schokolate = Suppe.                | au chocolat                 | 38   |
| Bauer = Schokolate = Suppe.        | au chocolat à la Pay-       | 90   |
| . Suutet - Sujototute - Cappe.     |                             | 38   |
| m:                                 | sanne                       |      |
| Biersuppe.                         | a la bière                  | 38   |
| Biermüschen.                       | Panade à la bière           | 39   |
| Wein = Suppe.                      | Potage au vin               | . 39 |
| Mein=Suppe burgerlich.             | au vin à la Bourgeoise      |      |
| Wein = Suppe mit Sago.             | e de sagou au vin           | 40   |
| Hollunderbeer = Suppe.             | : de baies de sureau        | 45   |

| _   |                                   |        | <b>変</b> に                            | eite. |
|-----|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|
| ฎ   | Ion Kaltschalen.                  |        |                                       | 41    |
|     | Weinkaltschale .                  |        |                                       | 41    |
|     | = = mit Reis<br>= = mit Erdbeeren |        |                                       | 41    |
|     | = = mit Erdbeeren                 |        |                                       | 41    |
|     | Erdbeerkaltschale, andre 21rt     | _      |                                       | 41    |
|     | Simbeerfaltschale                 |        |                                       | 41    |
|     | Sohannsbeerkaltschale             | •      |                                       | 42    |
|     |                                   | •      |                                       | 42    |
|     | Rirschfaltschale                  | •      | • •                                   |       |
|     | Milchfaltschale                   | •      | • •                                   | 42    |
|     | mit Erbbeeren                     | •      |                                       | 42    |
|     | Bierkaltschale                    |        |                                       | 43    |
| _   | . ~ .                             | 21     |                                       |       |
| 2   | kon den Sosen.                    | Des    | sauces                                | 43    |
|     | Braune Grund = oder Große Cofe.   | Gra    | nde sauce ou coulis brun              | 43    |
|     | Undre Urt.                        |        |                                       | 44    |
|     | Große Spanische Sose.             | Gra    | nde espagnole                         | 45    |
|     | Braune Fasten = Sofe.             |        |                                       | 45    |
|     | = Ginbrenn = Sofe, burgerlich.    |        |                                       | 46    |
|     | Große weiße Sofe.                 |        | nd velouté, ou coulis blanc           |       |
|     | Beiße Einbrenn= ober gemeine      | 0.4.00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 47    |
|     | weiße Sose.                       |        |                                       | -1    |
|     | Bearbeitete Spanische Sose.       | Een    | agnole travaillée                     | 47    |
|     | Deutvettete Opanique Coje.        |        |                                       | 48    |
|     | = weiße Sose.                     |        |                                       | 48    |
|     | Weiße Kraftsose.                  |        |                                       |       |
|     | Legirte ober teutsche Sose.       |        |                                       | 48    |
|     | Indische Sose.                    | =      |                                       | 48    |
|     | Beschamel = Sose.                 |        |                                       | 49    |
|     | Gemeine Beschamel = Sofe.         |        |                                       | 49    |
|     | Fasten = Beschamel.               | Béc    | hamel en maigre                       | 50    |
|     | Haushofmeister = Sofe.            | Sau    | ce à la Maitre d'hôtel liée           |       |
|     | Beiße Petersilien = Sose.         | =      | à la pluche                           | 50    |
|     | Italiensche weiße Sose.           | =      | italienne blanche                     | 50    |
|     | = braune Sose.                    | =      | italienne rousse oubrune              | 50    |
|     | Gehäck = Sofe.                    | =      |                                       | 51    |
|     | Pfeffer = Sofe.                   | . =    | poivrade ou piquante                  | 51    |
|     | Undre scharfe Sofe.               |        | re sauce piquante                     | 51    |
| . ; | Wild = Sofe.                      |        |                                       | 51    |
|     | Urmemanns = Sofe.                 | 5      |                                       | 52    |
|     | Teufeld = Sofe.                   | =      |                                       | 52    |
|     | Mocambol = Sofe.                  | =      |                                       | 52    |
|     | Sose mit schwarzer Butter.        | =      |                                       | 52    |
|     | Rapern = Sose.                    | =      |                                       | 52    |
|     | Sardellen = Sofe.                 | =      |                                       | 52    |
|     |                                   | =      |                                       | Ja    |
|     | Senf=Sose teutsch.                | =      |                                       | 53    |
|     | m 1 67 F.                         |        |                                       | 53    |
|     | Robert = Sofe.                    | =      |                                       | 53    |
|     | Genfer Sose.                      | =      |                                       | 53    |
|     | Orleans = Sose.                   | . =    |                                       | 54    |
|     | Harlekin = Sofe.                  | =      | à la nompareille ou à                 | - 1   |
|     |                                   |        |                                       | 54    |
|     | Morgenröth = Sofe.                | ż      |                                       | 54    |
|     | Oliven = Sose.                    | =      |                                       | 54    |
|     | Trüffel=Sofe.                     | =      |                                       | 55    |
|     | = italienisch.                    | . =    | = = à l'Italienne                     | 55    |
|     |                                   |        |                                       |       |

|                                         | Seit                                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Trüffel-Sose perigorbinisch.            | Sauce aux truffes à la Pe-                                         |
|                                         | rigueux 5                                                          |
| Parabiesapfel = Sofe.                   | a tomate 5                                                         |
| Rräuter = Gofe.                         | ravigote hachée                                                    |
| Grüne Sofe.                             | s au vert prés 5                                                   |
| Dragun = Sofe.                          | a l'estragon liée 5                                                |
| Rlare Dragun = Sofe.                    | = claire à l'estragon 5                                            |
| Sefe mit Wildbunft.                     | au fumet de gibier 5                                               |
| Klure Sofe mit Wilbbunft.               | s claire au fumet de gibier 5                                      |
| = = ober Halbglasur von                 | s claire ou demi glace                                             |
| Weißgeflügel.                           | de volaille 5                                                      |
| Rrebs = Sofe.                           | au beurre d'ecrevisses 5                                           |
| Schampinion = Sofe.                     | aux champignons 5                                                  |
| Weiße Schampinion = Sose.               | = champignons au blanc 5                                           |
| Morchel = Sofe.                         | = = morilles5                                                      |
| Pommeranzen = Sose.                     | = = morilles 5:<br>= à la bigarade 5:<br>= claire à la bigarade 5: |
| Rlare Pommeranzen = Sose.               | claire à la bigarade                                               |
| Hustern = Sose.                         |                                                                    |
| Muschel = Sose.                         | = aux huitres 5                                                    |
| Hufleg = ober Spieschen = Sose.         | = 2 liatelets 5                                                    |
| Sose oder seine Kräuter zu Pa=          | La ducelle, ober: fines-herbes                                     |
| pierwickeln.                            |                                                                    |
| Sose mit Brechspargeln.                 |                                                                    |
| = = kleinen Zwiebeln.                   |                                                                    |
| Rosinen=Sose.                           | 1 1 2 1 1 1 2 1 2                                                  |
|                                         |                                                                    |
| Peterfilien = Sose.                     |                                                                    |
| Braune Sauerrahm = Sose.                | a à la crême aigre 6                                               |
| Französische Rahm = Sose.               | a à la Saint-Menehould 6                                           |
| Merrettig=Sose.                         | au raifort 6:                                                      |
| Stachelbeer = Sose.                     | aux groseilles vertes à<br>l'Allemande 6:                          |
| Sutton - Gala                           |                                                                    |
| Butter = Sose mit Petersilie.           | blanche ou au beurre 6                                             |
| Butter = Sose mit harten Giern.         | au beurre et à la pluche 6                                         |
| Buttet: Sofe mit gatten Stein.          | au beurre et aux oeufs                                             |
| Wester - Care mit Garbellen             | dures 6                                                            |
| Butter = Sose mit Sardellen.            | au beurre et aux an-                                               |
| Western - Sala with Canden              |                                                                    |
| Butter = Sose mit Kapern.               | au heurre et aux capres 6                                          |
| Butter = Sose mit feinen Kräutern.      | a la Maitre d'hôtel liée 6                                         |
| Kalte Haushofmeister = Sose.            | a la Maitre d'hôtel froide 6<br>à la Hollandaise 6                 |
| Hollandische Butter = Sose.             |                                                                    |
| Sauerrahm = Sofe.                       |                                                                    |
| Weiße Dehl = Sose.                      | = magnonnaise blanche 6                                            |
| = Dehl = Sose auf andre Urt.            | 6                                                                  |
| Grüne Dehl = Sose.                      | = magnonnaise à la ra-                                             |
| 2 1 / 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | vigote 60                                                          |
| Dehl-Sose mit gehackten Kräutern.       | = magnonnaise à la ravi-                                           |
| 01 5 Y Y Y Y Y                          | gote hachée 66                                                     |
| Geschlagene Dehl=Sose.                  | = magnonnaise fouettée 66                                          |
| Provenzer Dehl = Sose.                  | a la Provençale 66                                                 |
| Kalte Senf=Sose.                        | Rémoulade. Sauce tartare 6                                         |
| Kalte grüne Senf = Sose.                | = = verte 6                                                        |
| Kalte Senf = Sose teutsch.              | Sauce à la moutarde à l'Al-                                        |
|                                         | lemande 6                                                          |
| Ralte Senf = Sofe banrisch.             | Sauce montarde à la Bavaroise 67                                   |

|                                                | Se                            | ite. |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Ralte Kräutersose bürgerlich.                  | Sauce aux fines-herbes froide |      |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        | à la Bourgeoise               | 68   |
| Ralte Wachholberbeer = Sofe.                   | 8 .                           | 68   |
| Böhmische kalte Sose.                          | = froide à la Bohêmienne      | 68   |
| Kalter Merrettig.                              | froide au raifort             | 68   |
| Mandel = Merrettig.                            | = au raifort à la crême et    | 00   |
| Maniott - Metterry.                            | aux amandes                   | 69   |
| Oranitta - Cala                                |                               | Uð   |
| Vanille = Sofe.                                | = à la crême et à la va-      | en   |
| m + 0 5 1 1 1 1 1 2 1 5 1                      | - nille                       | 69   |
| Rahm = Sose mit gebrenntem Zucker.             | = à la crême et au cara-      | 00   |
|                                                | mel                           | 69   |
| Rahm = Sose mit Krebsbutter.                   | s à la crême et au beur-      |      |
|                                                | re d'ecrevisses               | 70   |
| Wein = Sofe.                                   | = au vin                      | 70   |
| Hagebutten = Sofe.                             | = de guinardons               | 70   |
| Kirsch = Sofe.                                 | = de cerises                  | 70   |
| Ralte Johannsbeer = Sofe.                      | s froide de groseilles rou-   |      |
| diant Doyumoviti Copi                          | ges                           | 71   |
|                                                | 800                           |      |
| Dan San wantshiasman Buttonn                   |                               | 71   |
| Bon den verschiednen Buttern.                  | m                             |      |
| Sardellen=Butter.                              | Beurre d'auchois              | 71   |
| Rrebs = Butter.                                | = d'ecrevisses                | 71   |
| Rrebs = Dehlbutter.                            | = de Montpellier aux          |      |
|                                                | ecrevisses                    | 71   |
| Grüne Dehlbutter.                              | de Montpellier                | 72   |
| * *                                            |                               |      |
| Bon den Füllen (Farsen).                       | Des farces                    | 73   |
| Gemischte Gewurze und Rrauter.                 | Epices et aromates melangées  |      |
| Gewürztes Salz.                                | Sel épicé                     | 73   |
|                                                | Godiyeau                      | 73   |
| Godino = Fülle.                                | = à la ciboulette             | 74   |
| = = mit Schnittlauch.                          |                               | 74   |
| = = von Weißgeflügel.<br>= = von Wildgeflügel. | = de volaille                 |      |
| = = von Wildgeflügel.                          | = de gibier                   | 74   |
| Geflügel = Fülle zu Rocken (Knöteln).          | Farce à quenelles de volaille | 74   |
| Semmelteig zu Füllen.                          | Panade                        | 75   |
| Secht=Fülle zu Rocken an Fast=                 | Farce à quenelles de brochet  |      |
| tagen.                                         | en maigre                     | 76   |
| Fisch=Fülle mit Truffeln an Fast=              | maigre aux truffes            | 76   |
| tagen.                                         |                               |      |
| Garfülle von Weißgeflügel.                     | cuite on farce fine de        |      |
| 7010                                           | volaille                      | 76   |
| Leber = Garfülle.                              | a gratin                      | 77   |
| Raltpasteten = Fülle.                          | a pâtés froids                | 77   |
| · dentepalecton - Onne-                        |                               |      |
| Ou San wantshirtanan Gale                      |                               |      |
| Bon den verschiedenen Salz:                    | 1,                            | 70   |
| Wein: Essige und Dampf=                        |                               | 78   |
| brühen.                                        |                               |      |
| Salzwasser.                                    | Eau de sel                    | 78   |
|                                                | Court-bouillon                | 78   |
| Beinbrühe.                                     | Marinade cuite                | 78   |
| Gekochte Effigbeize.                           | Poêle                         | 79   |
| Dämpfbrühe.                                    | Mirepoix                      | 79   |
| Dämpfbrühe mit Wein.                           | Blanc                         | 79   |
| Weisbrühe.                                     | Diane                         | . 0  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite.                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Bon den Nagus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Des ragouts 79                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ragout à la Financière 79                     |
| Reichen = Ragu.<br>= = weiß, ober Nagu nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tagoni a la Phantiere 80                      |
| der Zoulouserin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 2 2 201101130                               |
| Falsches Schilderöten = Ragu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | en tortue, ou à la                            |
| Outlasto Castrottotti - Stugat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fausse tortue 80                              |
| Schipolata = Ragu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = à la Chipolata 81                           |
| Godino = Ragu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a la Godiveau 81                              |
| Matrosen = Ragu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a la Matelote 81                              |
| Kasten = Ragu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = maigre 81                                   |
| Rarpfenmild = Ragu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | de laitances de carpes 81                     |
| Ragu nach Mongla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - à la Monglas 82                             |
| Salpicon mit Beschamel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Salpicon à la Béchamel 32                     |
| Salpicon mit legirter Sofe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | à l'Allemande 32                              |
| = = brauner Sose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a l'Espagnole 82                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Bon dem Ochsens oder Rinds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Du boeuf 83                                   |
| fleisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| Rindsschwanzstück gekocht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La culotte de boenf bouillie,                 |
| onnoojajioangitaa geroaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | on an naturel 83                              |
| Rindenuß gekocht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Noix de boeuf bouillie 83                     |
| Rindsschwanzstück mit Gemusen be=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Culotte de boeuf à la Fla-                    |
| frantt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mande 84                                      |
| Gebampfte Rinbenuß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Noix de boeuf à la mode, ou                   |
| committee or morning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | à l'etouffade, ou braisée 84                  |
| Rinbenuß gefüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Noix de boeuf en surprise ou                  |
| S.(m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | à la cuiller 85                               |
| Rindsnuß à la Godard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Noix de boeuf à la Godard 85                  |
| Rindenuß mit Gulze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Noix de boeuf à la gelée ou                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | à la Royale 86                                |
| Rindsbruftern bekruftet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Poitrine de boeuf à la Saint-                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menehould S6                                  |
| Rindsbraten. Rindenierenftuck ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aloyan à la broche. (Englist):                |
| braten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Roast-beef.) 87                               |
| Gepökeltes Rindfleisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pièce de boeuf à l'ecarlate 87                |
| Geräuchertes Mindfleisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Boeuf fumé 88                                 |
| Nindstende am Spieß gebraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Filet de boeuf à la broche 89                 |
| Rindstende gespickt und gebraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = = = piqué à la bro-                         |
| ont / ov /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | che 89                                        |
| Rindstende mit faurem Rahm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = = = à la crême aigre 89                     |
| Gedämpfte Rindslende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = = = braisé 90                               |
| Rindslende mit Malaga = ober Ma=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = = au vin de Ma-                             |
| beira = Wein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | laga ou de Madère 90                          |
| Rindslende nach Conti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Filet de boeuf à la Conti 91                  |
| = = à la Godard.<br>= = mit Sulze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = = a la Godard 91                            |
| = = mit Gulze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = = = à la gelée 91<br>= = à la Polonnaise 92 |
| pohlnisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| belmus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = = en miroton à la                           |
| veimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | purée d'ognons 92                             |
| Rindstenden-Schnitten geschwungen und glafürt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Biffecks sautés dans leur glace 92            |
| Rinbstenden = Schnitten geschwungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 l'Emamala 02                                |
| mit brauner Sose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | z = à l'Espagnole 93                          |
| Rinbolenden = Schnitten geschwungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = = au vin de Ma-                             |
| mit Madeira = Wein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dère 93                                       |
| THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH | 9.5                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |        |       |                   | Seire |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------|-------------------|-------|
| Rindelenben = Schnitten geröftet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Biftec                                  | ks à   | l'Aı  | nglaise. (Englist | oem   |
| englisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |        | Be    | eet-staks.)       | 9     |
| Gehackte Rindsschnitten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fricad                                  | lèles  |       | boeuf             | 9.    |
| Bedeckte Rindsrippen gedampft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |        |       | if convertes bra  | i-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |        |       | sées              | 9.    |
| Rindsrippen gedämpft mit Eleinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | £ .                                     | =      | =     | braisées aux pe   | J= 0  |
| Möhren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |        |       | tites carottes    | 9     |
| Rindsrippen gedampft mit Welsch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | z z                                     | =      | :     | aux choux de      |       |
| Łohl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |        |       | Savoie            | 9.    |
| Rinberippen gedampft mit Para=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = .                                     | =      | =     | à la sauce to-    |       |
| diegapfel = Sose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |        |       | mate              | . 9   |
| Rindsrippen mit Malaga = ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =                                       |        | :     | au vin de Mala    |       |
| Madeira = Wein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |        |       | ga ou de Madèr    |       |
| Rindsrippen manländisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =                                       | =      | :     | à la Milanaise    | 9     |
| Rindsrippe mit Fleischsulze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =                                       |        | = -   | à la gelée        | 9     |
| Binderinnen gedämnft bürgerlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                       | = "    | =     | à la bonne femm   | 10 9  |
| Minderippen gedampft burgerlich.<br>Rinderippen = Schnitten geröftet;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Filets                                  | de e   | côte  | s de boeuf cril   | la la |
| (Wienerisch: Rostbrateln).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 110613                                |        | 0000  | lés               | . 9   |
| Ninbsrippen = Schnitten mit sauerm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =                                       | =      | -     | de boenf à la     | -     |
| Rahm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |        |       | crême aigre       |       |
| Unbedeckte Rindsrippe geröstet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enire                                   | - côfe | 1     | e boeuf grillée   | 98    |
| Rindsschwanz mit Möhren und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Onene                                   | de     | hae   | uf en hochepot    | 98    |
| meisen Rüben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sucue                                   | · uc   | ,,,,, | an en nochepot    | 36    |
| Rindsschwanz mit Grünerbsen=Mus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                       | =      | . =   | à la purée de     |       |
| Minos historia une Centres len-22 ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |       | pois verts        | 99    |
| = mit Linsen=Mus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =                                       | =      | =     | à la purée de     |       |
| = mit einsen=waus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |        |       | lentilles         | 90    |
| = mit Bleinen Weisruben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =                                       | =      | _     | aux petits nave   |       |
| Mary Strate Stra | :                                       | =      |       | à la purée d'og   |       |
| = mit swiedersweus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                       | -      | -     | nons              | 99    |
| = mit Paradiesapfel=Sofe 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =                                       |        | -     | à la sauce to-    |       |
| = mit Paradiesapfei=Sofe ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |        | -     | mate etc.         | 99    |
| Rinbezunge gedampft mit Pfeffer=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lanou                                   | e de   | hae   | euf braisée, sauc | 'A    |
| Sose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Matting to                              | C de   | 200   | poivrade          | 99    |
| to the first to the service of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | z                                       | =      | =     | aux raisins à     |       |
| = mit Rolinen durgeritig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |        |       | la Bourgeois      |       |
| = gespickt und gedampft mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =                                       | = .    | -     | piquée et brai    |       |
| = gelpickt und gevampft mit Spinat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |        | Se    | e aux epinards    | 100   |
| my with Fringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lancu                                   | e de   | ho    | euf sautée aux    | 200   |
| geschwungen mit seinen Rräutern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2000                                    | 0 440  | 330   | fines - herbes    | 100   |
| or K. Klan Manuattia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =                                       | =      | =     | au raifort        | 100   |
| °, 02 "YYE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =                                       |        |       |                   | 100   |
| CHYYL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =                                       | =      | =     | 0 1               | 101   |
| . O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =                                       | =      |       | en papillotes     | 101   |
| Rindszungen gepökelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =                                       | =      |       |                   | 101   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Langu                                   |        |       | 0 1               | 102   |
| a distribution and accordance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =                                       | =      |       | 0 1               | 102   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Palais                                  |        |       |                   | 103   |
| Rindsgaumen. = weißeingemacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = ===================================== | 2      | =     | à la Poulette     | 103   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                                       | =      |       | à la Béchamel     | 103   |
| = in Beschamel.<br>= mit Sardellenbutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =                                       |        |       | au beurre d'an-   |       |
| = mit Sardellenvutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |       | chois             | 103   |
| ita Vianit da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =                                       | =      |       | à l'Italienne     | 103   |
| = italienisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =                                       | =      | :     | à la Lyonnaise    |       |
| s Inonife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | =      |       | an gratin         | 104   |
| = mit Füllkrufte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |        |       | 8                 |       |

|                                                                        | _ Seite.                                                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| kon dem Kalbfleisch.                                                   | Du veau 104                                             |
| Ralbskopf natürlich.                                                   | Tête de veau au naturel 104                             |
| Kalbskopf natürlich.                                                   | = = = à la Détiller 105                                 |
| = auf Schildkröten=Urt.                                                | = = = en torne 106                                      |
| = in Legirter Sose.                                                    | 1 1 00 1                                                |
| = mit Sauerrahm=Sose.                                                  |                                                         |
| = inte Sauertagnis Sofe.                                               |                                                         |
| = gefüllt.                                                             | = = = farcie 106                                        |
| = ausgebacken.                                                         | = = = frite 107                                         |
| Ralberfüsse.                                                           | Piéds de veau 107                                       |
| = ausgebacken.                                                         | = = = frits = 107                                       |
| Ralbsohren ausgebacken.                                                | Oreilles de veau en marinade 108                        |
| = italienisch.                                                         | = a l'Italienne 108                                     |
| = mit Reichen=Ragu.                                                    | = = a la Finan-                                         |
|                                                                        | rcière 108                                              |
| Kalbegehirne mit Paradiesapfel=                                        | Cervelles de veaux à la sauce                           |
| - Sole .                                                               | tomate 109                                              |
| = nach Matrosen = Urt.                                                 | = = en matelote 109                                     |
| - audacharten                                                          |                                                         |
| - achairt und audachatein                                              |                                                         |
| = nach Matrosen = Art.<br>= ausgebacken.<br>= gebeigt und ausgebacken. | = = en marinade 110                                     |
| = in Semmelkrusten.                                                    | = = en croustades                                       |
|                                                                        | despain : 110                                           |
| = als Salat.                                                           | = en Salade 110                                         |
| = in Sulze.                                                            | = en aspic 110                                          |
| Ralbegehirn-Würfte.                                                    | Boudins de cervelles de veaux 111                       |
| Ralbegungen.                                                           | Langues de veaux                                        |
| Ralbsgefroße weiß eingemacht.                                          | Fraise de veau au blanc, ou                             |
|                                                                        | à l'Allemande 112                                       |
| = italienisch.                                                         | = = = å l'Italienne 112                                 |
| = nach dem armen Manne.                                                |                                                         |
| - indy our deliter Denime.                                             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                 |
| = mit Majoran, burgerlich.                                             | homme 112                                               |
| - mit wayotun, varyeting.                                              | = = a la marjolai-                                      |
| CONTRACTOR CONTRACT                                                    | ne, à la Bourgeoise 113<br>Andouilles à la Béchanel 113 |
| Gefröß=Würfte.                                                         | Andouilles à la Béchamel 113                            |
| = = mit Truffeln.                                                      | de fraise de veau                                       |
| the second of the second                                               | aux truffes 114                                         |
| Ralbsleber gedämpft.                                                   | Foie de veau à l'étouffade 114                          |
| = italienisch.                                                         | = , = , = l'Italienne 115                               |
| = geschwungen mit feinen                                               | = = ; sauté aux fines-                                  |
| Rräutern.                                                              | herbes 115                                              |
| - mit faiserm Stohm                                                    | = = à la crême aigre 115                                |
| = in der Mfanne.                                                       | = = a la poêle 115                                      |
| = mit sauerm Rahm.<br>= in der Pfanne.<br>= gespiekt am Spieß ge=      | = = pique à la broche 116                               |
| braten.                                                                | - Midie a la procue 110                                 |
|                                                                        | = = a la Bourgeoise 116                                 |
| = gebraten bürgerlich.                                                 | 710                                                     |
| = gebacken.                                                            |                                                         |
| Ralbelever-Ruchen.                                                     | Gâteau de foie de veau 116                              |
| Leberkuchen burgerlich.                                                | = = a la Bourgeoise 117                                 |
| = im Dampfbad gar ge=                                                  | = = = au bain-marie 117                                 |
| macht.                                                                 |                                                         |
| Ralter Leberkuchen.                                                    | = = de veau froid 118                                   |
| Ralbenieren=Ruchen (Nieren=Pfann=                                      | = = rognons de veau                                     |
| zel) bürgerlich.                                                       | à la Bourgeoise 118                                     |
| = geschwungen.                                                         | Rognons de veaux sautés . 119                           |
| Ralbslunge weiß eingemacht.                                            | Mou de veau à la Poulette 119                           |
| = braun eingemacht.                                                    | = = = au roux 119                                       |
|                                                                        |                                                         |
| I. Theil.                                                              | b                                                       |

|                                                 | Seite.                                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Lungen = Mus.                                   | Hachis de mou de veau 119             |
| Lungen = Ruchen burgerlich.                     | Gâteau de mon de veau à la            |
| , , , ,                                         | Bourgeoise 120                        |
| Ralber = Milche (Brieschen) zum                 |                                       |
| Ragu.                                           | The transfer of the same              |
| = = weiß eingemacht.                            | = = = à la Poulette 121               |
| = = gefpickt mit Endivien.                      | = = = piqués; ou à la                 |
| - griptett mit enviolens                        | Dauphine 122                          |
| = = nach Conti.                                 | - = = à la Conti 122                  |
| = = geröstet.                                   |                                       |
| = inach bunter Weise.                           | = = = a l'Anglaise 122                |
| = nau vuntet avent.                             |                                       |
| geschwungen. = mit Truffein. = in brauner Sose. | = = = sautés 122                      |
| = = init Stuffein.                              | Sauté de ris de veaux aux truffes 123 |
| = = in brauner Soft.                            | Ris de veaux à l'Espagnole 123        |
| = :- '= 'mit-feinen Rräutern.                   | = = aux fines-herbes 123              |
| = in Papierwickeln.                             | = = en papillotes 124                 |
| = an Spieschen geröftet.                        | Hatelets de ris de veau 124           |
| Hatelets von Kälbermilden und                   | Hatelets (hatereaux) de ris           |
| Trüffeln gefulzt.                               | de veaux et truffes à la              |
|                                                 | gelée 124                             |
| = von Kälbermilchen und Pö=                     | Hatelets d'aspic garnis de ris        |
| kelzunge gesuizt.                               | de veaux à l'ecarlate 125             |
| Ralberuden=Mark gebaden.                        | Amourettes de yeaux en ma-            |
|                                                 | rinade 125                            |
| Ralbeschwänze in einer Terrine gu               | Queues de veaux en terrine 125        |
| geben.                                          | The fact that the same is             |
| Ralbebruft gebampft und glafurt.                | Poitrine de veau glacée 126           |
| is a mit                                        |                                       |
| Spinat.                                         | epinards 127                          |
| = = = glafürt mit                               | = = = à la Macé-                      |
| Gemifch = Gemüs.                                | doine 127                             |
| = glafürt mit Spargel=Erb=                      | s = = glacée aux                      |
| fen.                                            | pois d'asperges 127                   |
| = = mit Paradiesäpfel=                          | de veau glacée à la                   |
| GO50                                            | sauce tomate 127                      |
| gefüllt und gebampft.                           | = - = farcie 127                      |
| a cohrater                                      | = = farcie etrotie 128                |
| Ralbsbruft = Schnitten weiß einges              |                                       |
| madit.                                          | Tendrous de veaux au blanc,           |
| muyt.                                           | ou à la Poulette, ou en<br>fricassé   |
| Marie aimania de Quellation de                  |                                       |
| Beiß eingemachte Kalbsbruft =                   | Tendrons de veau aux cham-            |
| Schnitten mit Schampinionen.                    | pignons 129                           |
| Weiß eingemachte Kalbebruft =                   | = = = aux morilles 129                |
| Schnitten mit Morcheln.                         | ****                                  |
| Weiß eingemachte Kalbsbruft =                   | = = aux pointes                       |
| Schnitten mit Brechspargeln.                    | d'asperges 129                        |
| Beiß eingemachte und ausgebackne                | = = à la Villeroy,                    |
| Ralbebrust=Schnitten.                           | ou au soleil 129                      |
| Ralbebrust = Schnitten gebeist und              | Marinade de tendrons de               |
| gebacken.                                       | veau 130                              |
| = . = gedämpft.                                 | Tendrons de veau poêlés ou            |
|                                                 | braisés 130                           |
| = mit Schampinion=                              | = = = à la purée                      |
| Mus.                                            | de champignons 130                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eite.                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| talbebruft=Schnitten. gebampft mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tendrons de veau aux poin-                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cite.                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A endrons de veau aux pom-                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400                                                                                                                 |
| Spargelspizen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 130                                                                                                                 |
| = gebämpft mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : de veau aux choux-                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |
| Blumenkohl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fleurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 131                                                                                                                 |
| = gebampft mit Blus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s.; s. e au choux-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| mentohl u. Rrebfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131                                                                                                                 |
| = gedämpft mit grü=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tendrons de veau aux petits                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 404                                                                                                                 |
| nen Erbsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131                                                                                                                 |
| = gebampft mit Ge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = : a la Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
| misch=Gemile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cédoine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131                                                                                                                 |
| = gebampft mit En=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = = a la chicorée                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 131                                                                                                                 |
| bivien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| = gebampft'mit Pa=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | s s à la sauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 404                                                                                                                 |
| radiesapfel=Sofe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131                                                                                                                 |
| = 's in eine Ragu =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e en terrine                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 132                                                                                                                 |
| Schale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| = in Pfauenschwang=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s s en queue de                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| Korm. a. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 132                                                                                                                 |
| = mit Macaronis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = = a la Mila-                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20/4                                                                                                                |
| - mic winderonio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 420                                                                                                                 |
| 7.00 . 1 . C . 20 . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 132                                                                                                                 |
| = nach Matrosen=Urt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = = en matelote                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| = mit Kräuter=Sose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s = alaravigote                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133                                                                                                                 |
| = geröftet marschal=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = a la Maré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
| lisch with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133                                                                                                                 |
| = in Dehl-Sofe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = = en magnon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                                                                                                                 |
| - III 20010-0010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400                                                                                                                 |
| · · · ~ · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133                                                                                                                 |
| = in Sulze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = = en aspic                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 133                                                                                                                 |
| 6. VI 277 . VI C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| Kalbsschulter gedampft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Epaule de veau braisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134                                                                                                                 |
| = gebraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Epaule de veau braisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134<br>134                                                                                                          |
| = gebraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Epaule de veau braisée  " rotie " en galantine                                                                                                                                                                                                                                                                         | 134                                                                                                                 |
| gebraten. = als Galantine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Epaule de veau braisée  " rotie " en galantine                                                                                                                                                                                                                                                                         | 134<br>134                                                                                                          |
| gebraten. = als Galantine. Ralbsschulter-Drujen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Epaule de veau braisée  rotie  en galantine  Noisettes d'epaules de veau                                                                                                                                                                                                                                               | 134<br>134<br>135                                                                                                   |
| gebraten. = als Galantine. Ralbsichulter-Drufen. Kalbsrippen oder Ralbsrippchen.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Epaule de veau braisée  z rotie z en galantine Noisettes d'epaules de veau Côtelettes de veau                                                                                                                                                                                                                          | 134<br>134                                                                                                          |
| gebraten. = als Galantine. Ralbsschulter-Drujen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Epaule de veau braisée  rotie  noisettes d'epaules de veau Côtelettes de veau  panées et                                                                                                                                                                                                                               | 134<br>134<br>135<br>135                                                                                            |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter=Drüsen. Kalbsrippen oder Kalbsrippchen. panirt und geröstet.                                                                                                                                                                                                                                                | Epaule de veau braisée  rotie  noisettes d'epaules de veau Côtelettes de veau  panées et grillées                                                                                                                                                                                                                      | 134<br>134<br>135                                                                                                   |
| gebraten. = als Galantine. Ralbsichulter-Drufen. Kalbsrippen oder Ralbsrippchen.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Epaule de veau braisée  " rotie  " en galantine Noisettes d'epaules de veau Côtelettes de veau  " panées et grillées " panées à                                                                                                                                                                                        | 134<br>134<br>135<br>135                                                                                            |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter=Drüsen. Kalbsrippen ober Kalbsrippchen. panirt und geröstet. in Butter gebraten.                                                                                                                                                                                                                            | Epaule de veau braisée  rotie  noisettes d'epaules de veau Côtelettes de veau  panées et grillées                                                                                                                                                                                                                      | 134<br>134<br>135<br>135                                                                                            |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter-Drüfen. Kalbsrippen oder Kalbsrippchen. panirt und geröstet. in Butter gebraten.                                                                                                                                                                                                                            | Epaule de veau braisée  z rotie z en galantine Noisettes d'epaules de veau Côtelettes de veau z panées et grillées z panées à l'Allemande                                                                                                                                                                              | 134<br>134<br>135<br>135<br>136                                                                                     |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschutter-Drufen. Kalbsrippen oder Kalbsrippchen. panirt und geröstet. in Butter gebraten. geschwungen.                                                                                                                                                                                                               | Epaule de veau braisée  z rotie z en galantine Noisettes d'epaules de veau Côtelettes de veau z panées et grillées z panées à l'Allemande z sautées                                                                                                                                                                    | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137                                                                              |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter-Drüfen. Kalbsrippen oder Kalbsrippchen. panirt und geröstet. in Butter gebraten.                                                                                                                                                                                                                            | Epaule de veau braisée  z rotie z en galantine  Noiscttes d'epaules de veau  Côtelettes de veau z panées et grillées panées à l'Allemande z sautées z piqués, gla-                                                                                                                                                     | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137<br>137                                                                       |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter=Drüsen. Kalbsrippen ober Kalbsrippchen. panirt und geröstet. in Butter gebraten. geschwungen. gespickt und glasürt.                                                                                                                                                                                         | Epaule de veau braisée  " rotie " en galantine Noisettes d'épaules de veau Côtelettes de veau " panées et grillées panées à l'Allemande " sautées " piqués, gla- cées                                                                                                                                                  | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137<br>137                                                                       |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter-Drüsen. Kalbsrippen oder Kalbsrippchen. panirt und geröstet.  in Butter gebraten. geschwungen. geschickt und glasürt.  a da Singara.                                                                                                                                                                        | Epaule de veau braisée  " rotie " en galantine Noisettes d'epaules de veau Côtelettes de veau  " panées et grillées " panées à l'Allemande " sautées " piqués, gla- cées " ala Singara                                                                                                                                 | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137<br>137                                                                       |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter=Drüsen. Kalbsrippen ober Kalbsrippchen. panirt und geröstet. in Butter gebraten. geschwungen. gespickt und glasürt.                                                                                                                                                                                         | Epaule de veau braisée  " rotie  " en galantine  Noisettes d'epaules de veau  Côtelettes de veau  " panées et grillées  " panées à l'Allemande  " sautées  " piqués, glacées  " ala Singara  " sautées au                                                                                                              | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137<br>137<br>137                                                                |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter-Drüsen. Kalbsrippen oder Kalbsrippchen. panirt und geröstet.  in Butter gebraten. geschwungen. geschickt und glasürt.  a da Singara.                                                                                                                                                                        | Epaule de veau braisée  " rotie  " en galantine  Noisettes d'epaules de veau  Côtelettes de veau  " panées et grillées  " panées à l'Allemande  " sautées  " piqués, glacées  " ala Singara  " sautées au                                                                                                              | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137<br>137                                                                       |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter-Drüsen. Kalbsrippen oder Kalbsrippchen. panirt und geröstet.  in Butter gebraten. geschwungen. gespickt und glasurt.  a da Singara. geschwungen mit Schinken.                                                                                                                                               | Epaule de veau braisée  " rotie  " en galantine  Noisettes d'epaules de veau  Côtelettes de veau  " panées et grillées  " panées à l'Allemande  " sautées  " piqués, glacées  " ala Singara  " sautées au                                                                                                              | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137<br>137<br>137                                                                |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter Drüsen. Kalbsrippen oder Kalbsrippchen. panirt und geröstet.  in Butter gebraten. geschwungen. geschwungen. geschwungen glasurt.  a da Singara. geschwungen mit Schinken.                                                                                                                                   | Epaule de veau braisée  z rotie z en galantine  Noisettes d'epaules de veau  Côtelettes de veau z panées et grillées panées à l'Allemande z sautées piqués, glacées z al a Singara z sautées au jambon z autées à Sautées à                                                                                            | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137<br>137<br>137<br>138                                                         |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter=Drüsen. Kalbsrippen oder Kalbsrippchen. panirt und geröstet.  in Butter gebraten. geschwungen. gespickt und glasürt.  a dla Singara. geschwungen mit Schinken.  mit Pökelzunge.                                                                                                                             | Epaule de veau braisée  " rotie " en galantine Noisettes d'epaules de veau Côtelettes de veau  " panées et grillées panées à l'Allemande " sautées " piqués, glacées " a la Singara " sautées au jambon " sautées à l'ecarlate                                                                                         | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137<br>137<br>137<br>138<br>138                                                  |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter=Drüsen. Kalbsrippen oder Kalbsrippchen. panirt und geröstet.  in Butter gebraten. geschwungen. gespickt und glasürt.  a dla Singara. geschwungen mit Schinken.  mit Pökelzunge. a dla Dreux.                                                                                                                | Epaule de veau braisée  " " rotie " en galantine Noisettes d'epaules de veau Côtelettes de veau " panées et grillées " panées à l'Allemande " sautées " piqués, gla- cées " ala Singara " sautées au jambon " Sautées à l'ecarlate " å la Dreux                                                                        | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137<br>137<br>137<br>138<br>138<br>138                                           |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter=Drüsen. Kalbsrippen oder Kalbsrippchen. panirt und geröstet.  in Butter gebraten. geschwungen. gespickt und glasürt.  a la Singara. geschwungen mit Schinken.  mit Pökelzunge. a la Dreux. in Papierwickeln.                                                                                                | Epaule de veau braisée  z z rotie z z en galantine Noisettes d'epaules de veau Côtelettes de veau z panées et grillées z panées à l'Allemande z sautées z piqués, glacées z ala Singara z sautées au jambon z autées à l'ecarlate z a la Dreux z en papillotes                                                         | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137<br>137<br>137<br>138<br>138<br>138<br>139<br>139                             |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter=Drüsen. Kalbschulter=Drüsen. Kalbscippen oder Kalbscippchen. panirt und geröstet.  in Butter gedraten. geschwungen. geschwungen. geschwungen mit Schinken. mit Pökelzunge. ala Dreux. in Papierwickeln.                                                                                                     | Epaule de veau braisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137<br>137<br>137<br>138<br>138<br>138<br>139<br>139                             |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter=Drüsen. Kalbsrippen oder Kalbsrippchen. panirt und geröstet.  in Butter gedraten. geschwungen. geschwungen. geschwungen mit Schinken.  mit Pökelzunge. in Papierwickeln. geschizt. Kalbsrücken gedraten.                                                                                                    | Epaule de veau braisée  z rotie z en galantine  Noiscttes d'epaules de veau  Côtelettes de veau z panées et grillées panées à l'Allemande z sautées z piqués, glacées z ala Singara z sautées au jambon z autées à l'ecarlate z a la Dreux z en papillotes z ala broche                                                | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137<br>137<br>137<br>138<br>138<br>138<br>139<br>139<br>140                      |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter=Drüsen. Kalbsrippen oder Kalbsrippchen. panirt und geröstet.  in Butter gedraten. geschwungen. geschwungen. geschwungen mit Schinken.  mit Pökelzunge. in Papierwickeln. geschizt. Kalbsrücken gedraten.                                                                                                    | Epaule de veau braisée  z rotie z en galantine  Noiscttes d'epaules de veau  Côtelettes de veau z panées et grillées panées à l'Allemande z sautées piqués, glacées z ala Singara z sautées au jambon z autées à l'ecarlate z a la Dreux z en papillotes z a la broche                                                 | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137<br>137<br>137<br>138<br>138<br>138<br>139<br>139                             |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter=Drüsen. Kalbsrippen oder Kalbsrippchen. panirt und geröstet.  in Butter gedraten. geschwungen. gespickt und glasürt.  als Singara. geschwungen mit Schinken.  mit Pökelzunge.  ala Dreux. in Papierwickeln. gesutzt. Kalbsrücen gedraten. gespickt.                                                         | Epaule de veau braisée  " " rotie " en galantine Noisettes d'epaules de veau Côtelettes de veau  " " panées et grillées panées à l'Allemande " sautées " piqués, gla- cées " a la Singara " sautées au jambon " sautées à l'ecarlate " å la Dreux " en papillotes " a labelle vue Carré de veau à la broche " " piqué  | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137<br>137<br>137<br>138<br>138<br>138<br>139<br>139<br>140                      |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter=Drüsen. Kalbsrippen oder Kalbsrippchen. panirt und geröstet.  = in Butter gebraten. geschwungen. geschwungen. geschwungen mit Schinken.  = d la Singara. geschwungen mit Schinken.  = mit Pökelzunge. in Papierwickeln. gesulzt. Kalbsrücken gebraten. gespickt. mit Nahm.                                  | Epaule de veau braisée  " " rotie " en galantine Noisettes d'epaules de veau Côtelettes de veau  " " panées et grillées panées à l'Allemande " sautées " piqués, gla- cées " a la Singara " sautées au jambon " Sautées à l'ecarlate " a la Dreux " en papillotes " a la broche " piqué " a la crême                   | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137<br>137<br>137<br>138<br>138<br>138<br>139<br>139<br>140<br>140<br>141        |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter=Drüsen. Kalbsrippen oder Kalbsrippchen. panirt und geröstet.  = in Butter gebraten.  = geschwungen. geschwungen mit Schinken.  = d la Singara. geschwungen mit Schinken.  = mit Pökelzunge.  in Papierwickeln. gesulzt. Kalbsrücken gebraten. gespickt. mit Rahm. Kalbsstoß gedämpst.                       | Epaule de veau braisée  z z en galantine  Noisettes d'epaules de veau  Côtelettes de veau  z panées et grillées  panées à l'Allemande  sautées  piqués, glacées  ala Singara  sautées al jambon  sautées à l'ecarlate  ala Dreux  en papillotes  ala broche  ala broche  ala broche  ala crème  Cuissot de veau braisé | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137<br>137<br>137<br>138<br>138<br>138<br>139<br>139<br>140<br>140<br>141<br>141 |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter=Drüsen. Kalbsschulter=Drüsen. Kalbsrippen oder Kalbsrippchen. panirt und geröstet.  in Butter gedraten. geschwungen. geschwungen. geschwungen mit Schinken.  mit Pökelzunge.  ala Dreux. in Papierwickeln. geschizt. Kalbsrücken gedraten. gespickt. mit Nahm. Kalbsstoß gedämpst. erstickt.                | Epaule de veau braisée  z rotie z en galantine Noiscttes d'epaules de veau Côtelettes de veau z panées et grillées z panées à l'Allemande z sautées z piqués, glacées z ala Singara z sautées a                                                                                                                        | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137<br>137<br>137<br>138<br>138<br>138<br>139<br>139<br>140<br>141<br>141<br>141 |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter=Drüsen. Kalbsrippen oder Kalbsrippchen. panirt und geröstet.  = in Butter gedraten.  = geschwungen. gespickt und glasürt.  = d la Singara. geschwungen mit Schinken.  = mit Pökelzunge.  = in Papierwickeln. gesutzt. Kalbsrücken gedraten. = gespickt. mit Nahm. Kalbsssoß gedämpft. = erstickt. gebraten. | Epaule de veau braisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137<br>137<br>137<br>138<br>138<br>138<br>139<br>139<br>140<br>140<br>141<br>141 |
| gebraten. als Galantine. Kalbsschulter=Drüsen. Kalbsschulter=Drüsen. Kalbsrippen oder Kalbsrippchen. panirt und geröstet.  in Butter gedraten. geschwungen. geschwungen. geschwungen mit Schinken.  mit Pökelzunge.  ala Dreux. in Papierwickeln. geschizt. Kalbsrücken gedraten. gespickt. mit Nahm. Kalbsstoß gedämpst. erstickt.                | Epaule de veau braisée  z rotie z en galantine Noiscttes d'epaules de veau Côtelettes de veau z panées et grillées z panées à l'Allemande z sautées z piqués, glacées z ala Singara z sautées a                                                                                                                        | 134<br>134<br>135<br>135<br>136<br>137<br>137<br>137<br>138<br>138<br>138<br>139<br>139<br>140<br>141<br>141<br>141 |

|                                     |                                  | cite. |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Kathenuß gespickt.                  | Noix de veau piqué. Frican-      | 142   |
|                                     |                                  |       |
| = mit Macaronis.                    | = = = piquée à la Mi-<br>lanaise | 143   |
| the things of                       | da la Bourgeoise                 |       |
| gedämpft bürgerlich.                | = = = a d la Conti on en         |       |
| = nad) Conti.                       | * ' = bedeau :                   | 144   |
| à la Gendarme.                      | s's a à la Gendarme              | 144   |
|                                     | a sa sa sa da belle vue          | 144   |
| in schöner Unsicht.                 | en aspic                         | 145   |
| Gespicktes Ralbfleisch bürgerlich.  | Fricandeaux à la Bourgeoise      | 145   |
| Granabdien von Kalb.                | Cronadine do vean                | 146   |
| Geklopftes Kalbfleisch.             | Escalopes de veau                |       |
| Kalberöllchen.                      | · Paniettes de veau              | 147   |
| Gehackte Kalbsschnitten.            | Fricadèles de veau               | 147   |
| Clambine Calles dinition named 1110 | = a la Bour-                     | .10   |
| gebraten.                           | geoise                           | 148   |
| Ralbe-Mierenstück gebraten.         | Longe de veau à la broche        | 148   |
| = = mit fussem Rahm                 | is a sin sin a la crême          | 148   |
| gebraten.                           |                                  |       |
| Ralbs = Lendchen auf bunte Beise.   | Filets mignons de veau-bi-       | 4/0   |
|                                     | garres                           | 149   |
| Weißes Ralbs = Ragu.                | Blanquette de veau               | 149   |
| Prounes = =                         | Ragout de veau                   | 149   |
| Ralbsachäck.                        | Hachis de yeau                   | 150   |
| Ruchen von Kalbegehäck.             | Gâteau de hachis de veau         | 150   |
|                                     | and the state of the state of    | 454   |
| Von dem Schöps.                     | Du mouton with walnubares        | 191   |
| Schöps = Behirn.                    | Cervelles de mouton              | 151   |
| Schöps = Rückenmark.                | Amourettes de mouton             | 151   |
| Schöps Mieren geschwungen mit       | Rognons de mouton sautes au      | 1.451 |
| Schampagner = 20sein.               | vin de champagne                 | .131  |
| = = geschwungen italies             | . A de monton santes o           | 151   |
| nifd).                              | l'Italienne                      |       |
| Schöps = Bungen gedampft.           | Langues de mouton braisées       | 101   |
| = = mit kleinen Mohren.             | aux petites                      | 152   |
|                                     | a à la Niver-                    |       |
| a la Nivernoise.                    | noise                            | 15%   |
| wat Matrasan-Mrt                    | # = a la Mate                    |       |
| = nach Matrosen=Urt.                | lote                             | 159   |
| mit Füllkrufte.                     | a an orațin                      | 159   |
| in Maniermickeln.                   | en papillo                       | _     |
| = in Papierwacein.                  | tes                              | 153   |
| = geblättert mit Gur                | Emincé de langues de mou         | 1-    |
| ten.                                | ton aux concombres               | 3 153 |
| Schöpsstoß gedampft.                | Gigot de mouton braisé ou d      | e     |
| Calcholisch Strambles               | sept heures                      | 15    |
| Schöpsviertel gedampft.             | Quartier de mouton braisé        | 154   |
| Schöps = Reule ober Stoß auf eng    |                                  | 154   |
| lische Art.                         |                                  |       |
| Schönestoß gebraten.                | = = a la broche                  | 154   |
| = mit weißen Bohnen bre             | = = = à la Bretonne              | 15    |
| tagnisch                            |                                  | 451   |
| = mit Sarbellen.                    | = = aux anchois                  | 155   |

|                                                             |                                                      | Seite. |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| Schöpsstoß mit sauerm Nahm.                                 | Gigot de mouton à la crème                           | 4 5 5  |
| ata contacto                                                | aigre                                                | 155    |
|                                                             | 2 z z en chevrean                                    | 155    |
| Schöpsviertel gebraten.<br>Sinterer halber Schöps gebraten. | Quartier de mouton roti<br>Rot-de-bif de mouton à la | 155    |
| Minterer garoce Sajops geotaten.                            | broche                                               | 156    |
| Schöps = Rücken ober Sattel ge=                             |                                                      | 156    |
| bämpft.                                                     | Some de Modion maisce                                | 100    |
| - = = panirt nach engli=                                    | = = = panées à l'An-                                 |        |
| scher Art.                                                  |                                                      | 156    |
| = a la Sainte-Me-                                           | = = a la Sainte-Me-                                  |        |
| nehould.                                                    | nehould                                              | 157    |
| Aleine Schöpenieren-Studchen ober                           | 1 = = = à la broche                                  | 157    |
| Kleine Schöpsnieren-Stückchen ober                          | Carbonnades de mouton brai-                          |        |
| Schöpscarbonaben gebampft.                                  | sées                                                 | 157    |
| Kleine Schöpsnieren = Stückhen pa=                          | a l'Anglaise                                         | . ~~   |
| nirt, englisch.                                             | a l'Anglaise                                         | 157    |
| Aleine Schöpsnieren = Stucken ge=                           | de mouton piquées                                    | 157    |
| schöpslendchen gespickt.                                    | Filets mignons de mouton pi-                         |        |
| Sujopotenoujen gespiaet.                                    | e monton proudon en chevreuil sautés à l'Italienne   | 150    |
| Schöpstendchen gebeizt.                                     | mouton en                                            | 100    |
| Ordo berrieder Broader                                      | chevreuil                                            | 158    |
| Schöpstendchen geschwungen.                                 | = = sautés à                                         | 200    |
|                                                             | Pitalicane                                           | 158    |
| Schöpsschulter gebämpft.                                    | Épaule de mouton braisée                             | 158    |
| Schöpsrippchen natürlich geröstet.                          | Côtelettes de mouton au v -                          |        |
|                                                             |                                                      | 159    |
| = panirt geröstet.                                          | de mouton panées                                     |        |
|                                                             |                                                      | 159    |
| = geschwungen.                                              | de monton sautées,                                   | 450    |
| gedampft mit weißem                                         | ou à la minute                                       | 159    |
| Zwiebelmus.                                                 | de mouton à la Sou-<br>bise                          | 160    |
| = mit kleinen Möh=                                          |                                                      | 100 .  |
| ren.                                                        | aux petites                                          | 160    |
| = mit Lattich.                                              | = = aux laitues 1                                    |        |
| = mit Lattich.<br>= mit Pökelzunge.                         | a allecarlate                                        | 161    |
| in Papierwickeln.                                           | The state of the state of the Main-                  |        |
|                                                             | tenon 1                                              | 161    |
| = panirt in Butter ge=                                      | = = = panées à                                       |        |
| braten.                                                     | l'Allemande 1                                        | 61     |
| Schöps = Rippenstück gespickt.                              | Carre de mouton pique ou en                          |        |
| N 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                     |                                                      | 161    |
| Schöpsenfleisch mit weißen Rüben                            | Haricot de mouton à la Bour-                         |        |
| bürgerlich.                                                 | Reitain la marten willie                             |        |
| Schöpsbrust geröstet.                                       |                                                      | .62    |
| dis Europhaben.                                             | en carbon-                                           | 62     |
| öchöpshälse geröstet.                                       |                                                      | .02 ,  |
| superposition despleces                                     | orillés 1                                            | .62    |
| a à la Sainte-Menehould.                                    | Collets ou Cous de mouton<br>grillés 1<br>mouton     |        |
|                                                             | à la Sainte-Menchould 1                              | 62     |
| Schöpsschwänze glasürt.                                     | Queues de monton glacées 1                           | 63     |
|                                                             | . N. V . E.                                          | 2 -    |

|   |                                                                     | @                               | eite. |
|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
|   | Schöpsschwänze panirt englisch.                                     | Queues de mouton panées à       |       |
|   | CVIIII CANA CANA                                                    | l'Anglaise                      | 163   |
|   | Blättriges Schöps = Ragu.                                           | Emincé de mouton                | 163   |
|   | = = = mit frischen<br>Gurken.                                       | = = aux concom-<br>bres         | 163   |
|   | = = mit Zwie=                                                       | = = aux ognons                  | 163   |
|   | beln.                                                               | 2 2 dux ognons                  | 100   |
|   | Gehad von Schops mit verlornen                                      | Hachis de mouton aux oeufs      |       |
|   | Giern.                                                              | pochés                          | 164   |
|   | Schöps = Mus.                                                       | Purée de mouton                 | 164   |
|   | Leichter Ruchen von Schöps.                                         | Gâteau soufflé de mouton        | 164   |
|   |                                                                     |                                 |       |
| 2 | Rom Lamm.                                                           | De l'agneau                     | 165   |
|   | Lammsköpfchen mit legirter Sofe.                                    | Têtes d'agneau à la Poulette    |       |
|   | Lammsohren mit Salpikon.                                            | Oreilles d'agneau au salpicon   | 165   |
|   | = italienisch.                                                      | - à l'Italienne                 | 165   |
|   | Lammszungen.                                                        | Langues d'agneau                | 166   |
|   | Lammsfusse weiß eingemacht.                                         | Piéds d'agneaux à la Poulette   |       |
|   | Lammsmilche.                                                        | Ris d'agneaux                   | 166   |
|   |                                                                     | Cervelles d'agneaux             | 166   |
|   | Lammsschultern gebampft.                                            | Épaules d'agneau braisées       | 166   |
|   | = gespickt.                                                         | piquées                         | 166   |
|   | = auf pohlnische Art, ober                                          | a a la Polonaise,               | ,     |
|   | in Halbtrauer.                                                      | ou en demi deuil                | 167   |
|   | Lammsrippchen geschwungen.                                          | Côtelettes d'agneau sautées,    |       |
|   |                                                                     | ou à la minute                  | 167   |
|   | a à la Constance.                                                   | d'agneau à la Con-              |       |
|   |                                                                     | stance                          | 167   |
|   | = nach der Toulouserin.                                             | s a la Tou-                     |       |
|   |                                                                     | louse                           | 167   |
|   | = mit Auflegsose.                                                   | s à la sauce à                  | 4.00  |
|   | · • , v•r.v.                                                        | hatelet                         | 168   |
|   | s panirt englisch.                                                  | = panées à l'An                 |       |
|   | 2. Marken astructure                                                | laise                           | 168   |
|   | = in Butter gebraten.                                               | panées à l'Al lemande           | 168   |
|   | and a trible                                                        |                                 |       |
|   | = marshallish.                                                      | a la Marechale<br>en papillotes |       |
|   | = in Papierwickeln.                                                 | Epigramme d'agueau              | 169   |
|   | Busammengereimtes Effen von Lamm. Lanimsbruft-Schnittchen mit Spar- | Tendrons d'agneau aux poin      |       |
|   | gelspigen.                                                          | tes d'asperges                  | 169   |
|   | = = eingemacht und ge=                                              | d'agneau à la Vil-              |       |
|   | bacten.                                                             | leroy                           | 169   |
|   | Gebacknes Cammfleisch.                                              | Agneau frit                     | 170   |
| , | Lammfleisch gebeist und gebacken.                                   | Agneau en marinade ou en        |       |
|   | Sammeles Ind Dearing mus Braumain                                   | friteau                         | 170   |
|   | Lammfleisch weiß eingemacht.                                        | · Fricassé d'agneau             | 170   |
|   | Lammsbruftchen gefüllt.                                             | Poitrine d'agneau farcies       | 171   |
|   | Vorberes Lammsviertel gefüllt ges                                   | Quartier de devant d'agneau     |       |
|   | braten.                                                             | farci à la broche               | 171   |
|   | Hinterlamm gebraten.                                                | Rot-de-bif d'agneau à la bro    | -     |
|   | Service Sections                                                    | che                             | 172   |
|   | Blankett von Lamm.                                                  | Blanquette d'agneau             | 172   |
|   | ***                                                                 |                                 |       |
| 5 | Rom Riffel                                                          | Du chevreau                     | 172   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite.                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vom Schwein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Du cochon 172                              |
| Schweinskopf gefüllt, kalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| Oujtoemotopi grimity tutt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hure de cochon à la manière                |
| = auf französische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Troyes 174                              |
| Schweinsohren mit Zwiebeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oreilles de cochon en menu                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | droits 174                                 |
| = mit Erbsenmus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | de cochon à la purée                       |
| s interestinates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | s de cochon à la putec                     |
| The second of the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | de pois                                    |
| Schweinsfuffe geröftet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Piéds de cochon à la Sainte-               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menehould 175                              |
| Schweinsrippen geröstet mit Ro=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Côtelettes de cochon à la                  |
| bert = Sose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sauce Robert 175                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | da seeken marken                           |
| = panirt geröstet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | de cochon panées                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | et grillées 176                            |
| Schweinstendchen am Spieß mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Filets mignons de cochon en                |
| Pfeffer = Sose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | entrée de broche 176                       |
| Schweinsrücken gebraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Echinée ou carré de cochon                 |
| Suppetition gestaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | à la broche 176                            |
| Schweinsviertel gebraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grosse pièce de cochon ou de               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | porc frais 176                             |
| Schweinskopf = Sulze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | porc frais 176 Aspic de hure de cochon 177 |
| Gepokelte Schweinsbruft-Schnitten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Petit salé                                 |
| Gepotette Sunbemsottift-Sujmitten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| Eingehüllte, geräucherte Schweins=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Langues de porc fourrées 177               |
| zungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| Ein Schwein einzupökeln und zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Manière de saler et de fumer               |
| räuchern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | un cochon de 178                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Manière de faire le jambon 179             |
| Schinken zu machen anf französi=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maniere de laire le jambon 179             |
| sche Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| = auf gewöhnliche Weise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jambon an naturel 179  = à la gelée 180    |
| = mit Sulze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a à la gelée 180                           |
| = mit Sulze,<br>= gebämpft mit Madeira =<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = braise ou étouffé au                     |
| Bein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vin de Madère 180                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| = gebraten mit Malaga =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a la broche au viu de                      |
| Wein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Malaga 181                                 |
| Speck zu bereiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Manière de préparer le lard 181            |
| Blut = oder Schwarzwürste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Boudins noirs 181                          |
| = = auf franzö=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Boudins ordinaires ou noirs 182            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | notions ordinances on nois 102             |
| sische Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| Gemeine Blutwürfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Boudins ordinaires à l'Alle-               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mande 182                                  |
| Lebermürste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Andonilles de foie 183                     |
| Bratwürfte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saucisses. Saucissons 183                  |
| Stationities.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Salami = ober Cervelatwürste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cervelats 183                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 181                                      |
| Nom Spanfärkel oder Milche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Du cochon de lait 184                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101                                        |
| Schweinchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Spanfärkel gebraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cochon de lait à la broche 184             |
| aefüllt gebraten, englisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cochon de lait à l'Anglaise 185            |
| = gefüllt gebraten, englisch.<br>= sauer gekocht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cochon de lait à la vinai-                 |
| - Junes gerouje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cochon de late a la vinale                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | grette 185                                 |
| The second secon |                                            |
| Vom Wildschwein oder Schwarz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Du sanglier 185                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                        |
| wildpret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| Bilbschweinskopf gefüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hure de sanglier farcie 185                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - , , , ,                                  |

|                                       | (                                | eire. |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Wildschweinskopf natürlich.           | Hure de sanglier au naturel      | 186   |
| Windschweinstenden.                   | Filets de sanglier               | 186.  |
| Wildschweinerippen geschwungen.       | Côtelettes de sanglier sautées   |       |
| Withschweinsrippen panirt und ge=     |                                  |       |
| röftet.                               | panées, grillées                 | 187   |
| Withschweinsteute.                    | Cuissot de sanglier              | 187   |
| Wilbschweinskeule gedampft.           | = = braisé                       | 187   |
| Wilbschweinsviertel gebraten.         | Quartier de sanglier à la        | 101   |
| antojajiotinovittet geotaten.         |                                  | 100   |
| With Churcin Church warint mit Binlde | Doitring de garrelier à l'Alia   | 188   |
| Wilbschweinsbrust paniet mit Kirsch=  | Poitrine de sanglier à l'Alie-   | 100   |
| fose.                                 | mande                            | 188   |
| = gefocht.<br>= kalt.                 | e de sanglier                    | 188   |
|                                       | = = = froide                     | 189   |
| Blutwürste von Wildschwein.           | Boudins noirs de sanglier        | 189   |
|                                       |                                  |       |
| Vom Hirsch oder Rothwildpret.         | Du cerf                          | 189   |
| Hirschriemer in Brodfruste mit        | Cimier de cerf à l'Alle-         | 103   |
| Rirfchsofe.                           | mande                            | 189   |
| Sint denistan ashratan                | Selle de cerf rotie              |       |
| Sirfdricken gebraten.                 |                                  | 190   |
| hirschrippen.                         | Côtes de cerf                    | 190   |
| Birichlenben gespickt und gebraten.   | Filets de cerf piqués à la       | 404   |
| G1 4 . E4 E E E E E E E E E E E E E   | broche                           | 191   |
| Gehackte Hirschschnitten.             | Fricadèles de cerf               | 191   |
| Brauneingemachtes Sirschfleisch.      | Civet de cerf                    | 191   |
| Blättrig Eingemachtes von hirsch.     | Emincé de cerf                   | 191   |
|                                       |                                  |       |
| Vom hirschfalb.                       | Du faon                          | 192   |
|                                       | Selle de faon à la broche        |       |
| Hirschlafter gebraten.                |                                  | 192   |
| Hirschlalbskeule gedämpft.            | Cuissot de faon braisé           | 192   |
| gebraten.                             | = = = à la broche                | 192   |
| Hirschtalberippen.                    | Côtelettes de faon               | 192   |
| Brauneingemachtes von Birfdfalb.      | Civet de faon                    | 192   |
|                                       |                                  |       |
| Vom Reh.                              | Du chevrenil                     | 192   |
| Rehkeute gebraten.                    | Cuissot, ou Quartier de          | 102   |
| oregrence geocurens                   | chevreuil roti                   | 193   |
| Rebteule mit faurem Rahm.             | Cuissot de chevreuil à la        |       |
| Stepetate mit fautem stagm.           | crême aigre                      | 193   |
| Walmirton achuston                    | Selle de chevreuil à la bro-     |       |
| Rehrücken gebraten.                   | che                              | 193   |
| Walland dean am Chief                 | Filets mignons de chevreui       |       |
| Rehlendchen am Spieß.                 | à la broche                      | 194   |
| May 15 7 14                           | Epaules de chevreuil             |       |
| Rehschultern.                         |                                  | 194   |
| Rehrippchen geschwungen.              | Côtelettes de chevreuil sau tées |       |
| Dehrinnen-Citice dem schusten         | Carrés de chevreuil à la bro     | 194   |
| Rehrippen=Studichen gebraten.         | che                              | 194   |
| · Warming madely was Web              | Civet de chevreuil               |       |
| Brauneingemachtes von Reh.            | Emincé de chevreuil              | 194   |
| Blättrigeingemachtes von Reh.         |                                  | 195   |
| Rehgehirn.                            | Cervelles de chevreuil           | 195   |
| Rehgehäck.                            | Hachis de chevreuil              | 195   |
| Rehmus.                               | Purée de chevreuil               | 195   |
|                                       |                                  |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ette.                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iom Hasen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Du lièvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 195                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eggalanag da larranta                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 195                                                                                            |
| Eskalope von jungen Hafen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Escalopes de levrauts                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| = = = mit Blut.<br>= = = mit Trüf=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = = = au sang                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 196                                                                                            |
| = = = mit Trüf=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = . = . = aux truffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 196                                                                                            |
| fein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
| Calamite manifest a societé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fileta de lementa nicola                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 197                                                                                            |
| Safenrudenmusteln gefpictt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Filets de levrants piqués                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |
| Brauneingemachter Safe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lièvre en civet                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 197                                                                                            |
| Junge Hasenkeulchen in Papier=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cuisses de levrants en pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| wickeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pillotes                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 198                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Levraut à la broche                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
| Junger Hase gebraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 198                                                                                            |
| = englisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Levraut roti à l'Anglaise                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 198                                                                                            |
| Sasenschnitten mit kleinen Zwiebeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lièvre aux petites ognons                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 199                                                                                            |
| Safe mit faurem Rahm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a à la crême aigre                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 199                                                                                            |
| = = Krauskohl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | aux choux frisés                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
| Gefüllter Hase à la Sainte-Denis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a la Sainte-Denis                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200                                                                                            |
| Gedämpfter Safe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = .à la daube                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                                                                                            |
| Safenrippchen mit feinen Rrautern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Côtelettes de levrants aux                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| Seals with the letter of any of the seals of | fines-herbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 201                                                                                            |
| 111 12 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201                                                                                            |
| = panirt englisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | de lièvre panées à                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
| the transport of the tr | l'Anglaise                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 201                                                                                            |
| Blätterigeingemachtes von Safen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emincé de lièvre aux cham-                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| mit Schampinionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pignons                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 201                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
| Hasengehäck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hachis de lièvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202                                                                                            |
| Sasenmus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Purée de lièvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202                                                                                            |
| Ruchen von Hafengehäck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gâteau de hachis de lièvre                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202                                                                                            |
| Hasenwürste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Boudins de lièvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
| Hasenkuchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gâteau de lièvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202                                                                                            |
| = mit Truffeln gesulzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gâteau de lièvre aux truffes                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | à la gelée                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 203                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " In Scied                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                                                                                            |
| Ram Panindan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
| Bom Raninchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Du lapin                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 204                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Du lapin                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 204                                                                                            |
| Eskalope von jungen Raninchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Du lapin<br>Escalopes de lapereaux                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
| Eskalope von jungen Kaninchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Du lapin Escalopes de lapereaux ou santé de lape-                                                                                                                                                                                                                                                                     | 204                                                                                            |
| Eskalope von jungen Kaninchen. = mit Truf= feln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Du lapin Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux aux truffes                                                                                                                                                                                                                                                     | 204                                                                                            |
| Eskalope von jungen Kaninchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Du lapin Escalopes de lapereaux ou santé de lape-                                                                                                                                                                                                                                                                     | 204                                                                                            |
| Eskalope von jungen Kaninchen. = mit Truf= feln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Du lapin Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux aux truffes Filets de lapereaux santés à                                                                                                                                                                                                                        | 204<br>204<br>204                                                                              |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüfs feln.  Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüffeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Du lapin Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux aux truffes Filets de lapereaux santés à la Perigueux                                                                                                                                                                                                           | 204<br>204<br>204<br>204                                                                       |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüf- feln. Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüsseln. Kaninchen-Kückenmuskeln in Kränz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Du lapin Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux aux truffes Filets de lapereaux santés à                                                                                                                                                                                                                        | 204<br>204<br>204<br>204                                                                       |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüfs feln. Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüffeln. Kaninchen-Rückenmuskeln in Kränzs chen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Du lapin  Escalopes de lapereaux  ou santé de lapereaux aux truffes  Filets de lapereaux santés à la Perigueux  = = en couronnes                                                                                                                                                                                      | 204<br>204<br>204<br>204<br>205                                                                |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüfs feln. Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüffeln. Kaninchen-Rückenmuskeln in Kränzs chen. Kaninchen-Kränzchen à la Polignac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Du lapin  Escalopes de lapereaux  ou santé de lapereaux aux truffes  Filets de lapereaux santés à la Perigueux  = = en couronnes  = = à la Polignac                                                                                                                                                                   | 204<br>204<br>204<br>204<br>205                                                                |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüfs feln. Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüffeln. Kaninchen-Rückenmuskeln in Kränzs chen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Du lapin  Escalopes de lapereaux  ou santé de lapereaux aux truffes  Filets de lapereaux santés à la Perigueux  = = en couronnes  = = à la Polignac                                                                                                                                                                   | 204<br>204<br>204<br>204<br>205                                                                |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüf= feln. Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüffeln. Kaninchen=Rückenmuskeln in Kränz= chen. Kaninchen=Kränzchen à la Polignac. Rückenmuskeln von jungen Kanin=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Du lapin  Escalopes de lapereaux  ou santé de lapereaux aux truffes  Filets de lapereaux santés à la Perigueux  = = en couronnes  = = à la Polignac                                                                                                                                                                   | 204<br>204<br>204<br>204<br>205<br>205                                                         |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  " mit Trüf- felln. Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüsseln. Kaninchen-Rückenmuskeln in Kränz- chen. Kaninchen-Kränzchen à la Polignac. Rückenmuskeln von jungen Kanin- chen gespickt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Du lapin Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux aux truffes Filets de lapereaux sautés à la Perigueux = = en couronnes = = à la Polignac = = piqués                                                                                                                                                             | 204<br>204<br>204<br>204<br>205<br>205<br>206                                                  |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüf- felln.  Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüsseln.  Kaninchen-Kückenmuskeln in Kränz- chen.  Kaninchen-Kränzchen à la Polignac.  Kückenmuskeln von jungen Kanin- chen gespickt.  panirt und ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Du lapin  Escalopes de lapereaux  ou santé de lapereaux aux truffes  Filets de lapereaux santés à la Perigueux  = = en couronnes  = = à la Polignac                                                                                                                                                                   | 204<br>204<br>204<br>204<br>205<br>205<br>206                                                  |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüfsfeln.  Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüsseln.  Kaninchen-Kückenmuskeln in Kränzschen.  Kaninchen-Kränzchen a la Polignac.  Kückenmuskeln von jungen Kaninchen gespiett.  panirt und gesrössel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Du lapin Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux ruffes Filets de lapereaux sautés à la Perigueux en couronnes  = = = à la Polignac = = piqués = = à la Maréchale                                                                                                                                                | 204<br>204<br>204<br>204<br>205<br>205<br>206<br>206                                           |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüfsfeln.  Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüsseln.  Kaninchen-Kückenmuskeln in Kränzschen.  Kaninchen-Kränzchen a la Polignac.  Kückenmuskeln von jungen Kaninchen gespiett.  panirt und gesrössel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Du lapin Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux aux truffes Filets de lapereaux sautés à la Perigueux = = en couronnes = = à la Polignac = = piqués                                                                                                                                                             | 204<br>204<br>204<br>204<br>205<br>205<br>206<br>206                                           |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüfsfeln.  Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüffeln.  Kaninchenskäckenmuskeln in Kränzschen.  Kaninchenskäckenmuskeln in Kränzschen.  Kaninchenskäcken von jungen Kaninchen gespielt.  panirt und geröstet.  Keulchen von jungen Kaninchen ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Du lapin Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux ruffes Filets de lapereaux sautés à la Perigueux en couronnes  = = = à la Polignac = = piqués = = à la Maréchale                                                                                                                                                | 204<br>204<br>204<br>204<br>205<br>205<br>206<br>206                                           |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüfsfeln.  Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüffeln.  Kaninchenskäckenmuskeln in Kränzschen.  Kaninchenskäckenmuskeln in Kränzschen.  Kaninchenskäcken von jungen Kaninchen gespielt.  panirt und geröstet.  Keulchen von jungen Kaninchen ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Du lapin  Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux aux truffes  Filets de lapereaux sautés à la Perigueux = = a la Polignac = = à la Maréchale  Cuisses de lapereaux piquée                                                                                                                                       | 204<br>204<br>204<br>205<br>205<br>206<br>206<br>206                                           |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüfsfeln. Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüsseln. KaninchensKädenmuskeln in Kränzschen. KaninchensKränzchen à la Polignac. Kückenmuskeln von jungen Kaninchen gespiekt.  panirt und gesröstet.  keulchen von jungen Kaninchen gesspiekt.  gebämpst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Du lapin Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux aux truffes Filets de lapereaux santés à la Perigueux = = a la Polignac = = à la Polignac = = à la Maréchale Cuisses de lapereaux piquée = = braisées                                                                                                           | 204<br>204<br>204<br>205<br>205<br>206<br>206<br>206                                           |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüfsfeln.  Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüffetn.  KaninchensKädenmuskeln in Kränzschen.  KaninchensKränzchen ale Polignac.  Kückenmuskeln von jungen Kaninchen gespickt.  panirt und geröstet.  Keulchen von jungen Kaninchen gespickt.  gebämpft.  Brauneingemachte Kaninchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Du lapin Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux ruffes Filets de lapereaux sautés à la Perigueux = en couronnes = a la Polignac = piqués = a la Maréchale Cuisses de lapereaux piquée  braisées Lapereaux en gibelotte                                                                                          | 204<br>204<br>204<br>205<br>205<br>206<br>206<br>206<br>206<br>206                             |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüfsfeln. Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüsseln. KaninchensKädenmuskeln in Kränzschen. KaninchensKränzchen à la Polignac. Kückenmuskeln von jungen Kaninchen gespiekt.  panirt und gesröstet.  keulchen von jungen Kaninchen gesspiekt.  gebämpst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Du lapin Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux ruffes Filets de lapereaux sautés à la Perigueux en couronnes  a la Polignac piqués a la Maréchale Cuisses de lapereaux piquée  braisées Lapereaux en gibelotte au blanc, on en fri                                                                             | 204<br>204<br>204<br>204<br>205<br>205<br>206<br>206<br>206<br>206                             |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüfsfeln.  Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüffetn.  KaninchensKädenmuskeln in Kränzschen.  KaninchensKränzchen ale Polignac.  Kückenmuskeln von jungen Kaninchen gespickt.  panirt und geröstet.  Keulchen von jungen Kaninchen gespickt.  gebämpft.  Brauneingemachte Kaninchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Du lapin Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux ruffes Filets de lapereaux sautés à la Perigueux en couronnes  a la Polignac piqués a la Maréchale Cuisses de lapereaux piquée  braisées Lapereaux en gibelotte au blanc, on en fri                                                                             | 204<br>204<br>204<br>204<br>205<br>205<br>206<br>206<br>206<br>206                             |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüfsfeln. Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüffeln. Kaninchenskächenmuskeln in Kränzschen. Kaninchenskächenmuskeln in Kränzschen. Kaninchenskächen da Polignac. Kückenmuskeln von jungen Kaninchen gespiekt.  panirt und geröstet. Keulchen von jungen Kaninchen gesspiekt.  gebämpft. Brauneingemachte Kaninchen. Weißeingemachte Kaninchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Du lapin Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux ou santé de lapereaux aux truffes Filets de lapereaux santés à la Perigueux = = a la Polignac = = a la Maréchale Cuisses de lapereaux piquée  Lapereaux en gibelotte = au blanc, on en fricassé de poulet                                                       | 204<br>204<br>204<br>205<br>205<br>206<br>206<br>206<br>206<br>206<br>206                      |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüfsfeln. Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüsschn. Kaninchen-Kückenmuskeln in Kränzchen. Kaninchen-Kränzchen à la Polignac. Kückenmuskeln von jungen Kaninchen gespiett.  panirt und gerröstet. Keulchen von jungen Kaninchen gesspiett.  gedämpst.  Brauneingemachte Kaninchen. Beißeingemachte Kaninchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Du lapin  Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux aux truffes  Filets de lapereaux sautés à la Perigueux = = a la Polignac = = à la Polignac = = à la Maréchale Cuisses de lapereaux piquée  Lapereaux en gibelotte = au blanc, on en fricassé de poulet = à la broche                                           | 204<br>204<br>204<br>205<br>205<br>206<br>206<br>206<br>206<br>207<br>207                      |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüfsfeln. Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüschn. Kaninchenskädenmuskeln in Kränzschen. Kaninchenskädenmuskeln in Kränzschen. Kaninchenskäden von jungen Kaninchen gespickt.  panirt und geröstet.  keulchen von jungen Kaninchen gespickt.  gebämpft. Brauneingemachte Kaninchen. Beißeingemachte Kaninchen.  Sunges Kaninchen gebraten. Nocken (Klöse oder Knötel) von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Du lapin Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux ou santé de lapereaux aux truffes Filets de lapereaux santés à la Perigueux = = a la Polignac = = a la Maréchale Cuisses de lapereaux piquée  Lapereaux en gibelotte = au blanc, on en fricassé de poulet                                                       | 204<br>204<br>204<br>205<br>205<br>206<br>206<br>206<br>206<br>206<br>206                      |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüfsfeln. Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüffeln. Kaninchen-Kückenmuskeln in Kränzschen. Kaninchen-Kränzchen al la Polignac. Kückenmuskeln von jungen Kaninschen gespickt.  panirt und geröstet.  keulchen von jungen Kaninchen gesschämpft. Brauneingemachte Kaninchen. Beißeingemachte Kaninchen.  Sunges Kaninchen gebraten. Nocken (Klöse ober Knötet) von Kaninchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Du lapin Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux aux truffes Filets de lapereaux santés à la Perigueux = = à la Polignac = = à la Polignac = = à la Maréchale Cuisses de lapereaux piquée  Espereaux en gibelotte = au blanc, on en fricassé de poulet à la broche Quenelles de lapin                            | 204<br>204<br>204<br>205<br>205<br>206<br>206<br>206<br>206<br>206<br>206<br>206<br>206<br>206 |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüfsfeln. Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüffeln. Kaninchen-Kückenmuskeln in Kränzschen. Kaninchen-Kränzchen al la Polignac. Kückenmuskeln von jungen Kaninschen gespickt.  panirt und geröstet.  keulchen von jungen Kaninchen gesschämpft. Brauneingemachte Kaninchen. Beißeingemachte Kaninchen.  Sunges Kaninchen gebraten. Nocken (Klöse ober Knötet) von Kaninchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Du lapin  Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux aux truffes  Filets de lapereaux sautés à la Perigueux = = a la Polignac = = à la Polignac = = à la Maréchale Cuisses de lapereaux piquée  Lapereaux en gibelotte = au blanc, on en fricassé de poulet = à la broche                                           | 204<br>204<br>204<br>205<br>205<br>206<br>206<br>206<br>206<br>206<br>206<br>206<br>206<br>206 |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüfsfeln. Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüschn. Kaninchenskädenmuskeln in Kränzschen. Kaninchenskädenmuskeln in Kränzschen. Kaninchenskäden von jungen Kaninchen gespickt.  panirt und geröstet.  keulchen von jungen Kaninchen gespickt.  gebämpft. Brauneingemachte Kaninchen. Beißeingemachte Kaninchen.  Sunges Kaninchen gebraten. Nocken (Klöse oder Knötel) von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Du lapin Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux aux truffes Filets de lapereaux sautés à la Perigueux = = à la Polignac = = à la Polignac = = à la Maréchale Cuisses de lapereaux piquée  Espereaux en gibelotte = au blanc, on en fricassé de poulet à la broche Quenelles de lapin Croquettes de quenelles de | 204<br>204<br>204<br>205<br>205<br>206<br>206<br>206<br>206<br>207<br>207<br>207<br>208        |
| Eskalope von jungen Kaninchen.  mit Trüfsfeln. Kaninchenschnitten geschwungen mit Trüffeln. Kaninchen-Kückenmuskeln in Kränzschen. Kaninchen-Kränzchen al la Polignac. Kückenmuskeln von jungen Kaninschen gespickt.  panirt und geröstet.  keulchen von jungen Kaninchen gesschämpft. Brauneingemachte Kaninchen. Beißeingemachte Kaninchen.  Sunges Kaninchen gebraten. Nocken (Klöse ober Knötet) von Kaninchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Du lapin Escalopes de lapereaux ou santé de lapereaux aux truffes Filets de lapereaux santés à la Perigueux = = à la Polignac = = à la Polignac = = à la Maréchale Cuisses de lapereaux piquée  Espereaux en gibelotte = au blanc, on en fricassé de poulet à la broche Quenelles de lapin                            | 204<br>204<br>204<br>205<br>205<br>206<br>206<br>206<br>206<br>206<br>207<br>207<br>208<br>208 |

|                                        | 6                                             | bette. |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| Von dem Zahmgeflügel.                  |                                               | 209    |
| Junges Suhn ober Hühnchen.             | Poulet                                        | 209    |
| Hahnkämme zum Ragu.                    | Crêtes de coqs pour ragout                    | 209    |
| Hahnnierchen zum Ragu.                 | Rognons de coqs pour ragout                   |        |
| Weiseingemachte Huhnchen.              | Fricassé de poulets                           | 210    |
| = à la Che-                            | = = a la Cheva-                               | ~1(    |
| valière.                               | lière                                         | 211    |
| 1 1 min                                | = = = à la Bar-                               | ×13    |
| e a la Bar-<br>doux.                   | doux                                          | 211    |
| = = à la Saint=                        | = = a la Saint-                               | 211    |
| Lambert.                               | Lambert                                       | 212    |
| = und gesulzte Hühn=                   | Fricassé, ou chaud-froid de                   | W14    |
| dien.                                  | poulets à la gelée                            | 212    |
| Junge Suhner ganz eingemacht,          | Poulets à l'Allemande                         | 213    |
| teutsch.                               | Z Ottook & Z ZZZZZZZZZZZ                      | ~11    |
| Gedämpfte Suhnchen.                    | = poêlés                                      | 218    |
| Elfenbeinweiße junge Hühner.           | = à l'ivoire                                  | 214    |
| Junge Sühner mit Stachelbeeren.        | aux groseilles vertes                         | 215    |
| à la Saint-Cloud.                      | a la Saint-Cloud                              | 215    |
| = a la Saint-Cloud.<br>= a la Dauphin. | a la Dauphin                                  | 215    |
| = = gespickt.                          | à la Montmorency                              | 215    |
| = a la Monglas.                        | a d la Monglas                                | 215    |
| Rleine Suhnchen gedampft.              | a la Reine                                    | 216    |
| Hühnchen am Spieß gar gemacht.         | en entrée de broche                           | 216    |
| Junge Sühner mit Truffeln gefüllt.     | = aux truffes, ou à la                        |        |
| Sandr Saduet me Seullem Belance        | Periguenx                                     | 216    |
| = = gekocht englisch.                  | = bouillis à l'Anglaise                       | 217    |
| = = gebraten.                          | = Poulets à la broche                         |        |
| 2 geothern                             | ou rotis                                      | 217    |
| = = mit Imiebeln nach ber              | = à la Provençale                             | 217    |
| Provenzerin.                           | 1                                             |        |
| = = mit faurem Rahm.                   | = à la crême aigre                            | 218    |
| Gebackne Suhnchen nach Wiener Urt.     | = frits à la Viennoise                        | 218    |
| = = französischer                      | = en fritot                                   | 218    |
| Urt.                                   |                                               |        |
| = = andrer fran=                       | Horly de poulets                              | 219    |
| zösischer Art.                         |                                               |        |
| Gebeizte und gebackne junge Buhner.    | Marinade de poulets                           | 219    |
| Geröftete Buhnchen mit Genf=Sofe.      | Poulets à la Tartare                          | 219    |
| Hühnerbruftchen geschwungen mit        | Sauté de filets au suprême                    | 219    |
| Rraft=Sose.                            |                                               |        |
| = = mit Trüffeln.                      | Filets de poulets sautés aux                  |        |
|                                        | trulfes                                       | 220    |
| = = mit Scham=                         | = = = sautés aux                              |        |
| pinionen.                              | champinions                                   |        |
| = geschwungen mit Po=                  | = = = sautés à l'ecar-                        |        |
| felzunge.                              | late                                          | 22:    |
| = geröftet marschaltisch.              | = = a la Maréchale                            |        |
| Rippchen von jungen Huhnern ge=        | Côtelettes de poulets                         | 22     |
| röftet.                                | 7211 do 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 000    |
| Hühnerbruftchen gespickt.              | Filets de poulets piqués                      | 222    |
| in Halbtrauer. gespickt, königlich.    | = = en demi deuil<br>= = piqués à la          | Lach   |
| = gespickt, komiglich.                 | = = piqués à la                               | 222    |
|                                        | Royale "                                      | 222    |

|                                     | Sei Sei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | te.      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Escalope von Sühnerbruftchen.       | Escalopes de filets de poulets 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23       |
| = = mit Scham=                      | = = de poulets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| pinionen.                           | aux champignons 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23       |
| = = = mit Truffeln.                 | de filets de poulets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                                     | aux truffes 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23       |
| Beifeingemachte Sühnerkeulchen ge-  | Cuisses de poulets à la Vil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| backen.                             | leroy 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23       |
| Sühnerkeulchen geröstet.            | = = panées, gril-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A. A. 18 |
|                                     | lees 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24       |
| = gefüllt.                          | = en ballotines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                                     | ou à la Saint-Cloud 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24       |
| = mit Truffeln.                     | de poulets aux truffes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                                     | ou à la Perigueux 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25       |
| = als Entchen.                      | de poulets en cane-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,        |
|                                     | tons 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25       |
| = mit kleinen Möhren.               | = = a la Niver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                     | mains o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25       |
| Salat von jungen Hühnern. mit Dehl: | Salade de poulets à la Reine 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 226      |
| = = = mit Dehl:                     | = = a la magnon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Junge Suhner mit Dehlfose und       | Magnonnaise de volaille à la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.       |
| Sulze.                              | gelée g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 227      |
| = = grüner Dehlsose.                | gelée g<br>à la ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                     | Algore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 227      |
| Salat von geschwungenen Suhner=     | Santés de poulets en salade à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| brüstchen mit Dehtsose.             | la magnonnaise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 228      |
| Geschwungene Hühnerbrüftchen mit    | poulets à l'ecarlate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Pokelzunge und Dehlsofe.            | sauce magnonnaise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 228      |
| = Hühnerbruftchen mit Truf=         | = = powets aux truffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| feln und Dehlsose.                  | à la magnomaise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 228      |
| = Sühnerbrüftchen mit Trüf=         | poulets aux truffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| feln in Sulze.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 229      |
|                                     | Access to the second se |          |
| Bon dem Rapphuhn und Rapps          | De la poularde et du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| habn.                               | al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 229      |
| Kapphuhn ober Rapphahn mit gro-     | Poularde ou chapon au gros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23       |
| bem Salz.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230      |
| Rapphahn mit Reis.                  | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 230      |
| Kapphuhn gedämpft.                  | 77 1 47 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230      |
| = am Spieß gar gemacht.             | en entrée de broche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 921      |
| = nach dem Marschall.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 231      |
| Gespicktes Rapphuhn mit Ragu von    | 1 7 00 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 231      |
| Sahnkammen und Rierden.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201      |
| Rapphuhn mit Truffeln besteckt.     | = , à la Saint-Cloud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 231      |
| Elfenbeinweißes Rapphuhn.           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 232      |
| Rapphuhn mit Zwiebeln nach ber      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232      |
| Provenzerin.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202      |
| Geröftetes Rapphuhn mit Senf-Sofe.  | a la Tartare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 232      |
| Rapphuhn gekocht englisch.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232      |
| Gebeist und gebacknes Rapphuhn.     | Marinade de poularde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 232      |
| Rapphuhn mit Dehlsose.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232      |
| Rapphuhn mit Truffelscheibchen be=  | Poularde à la Montmorency                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 232      |
| steckt.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202      |
| Gespickt und gedämpftes Rapphuhn.   | Poularde à l'étouffade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 232      |
| Rambuhn à la Singara.               | a à la Singara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | Seit    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
|     | Rapphuhn à la Chevry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Poularde à la Chevry                       | 23      |
|     | am Spieß gebraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a la broche pour rôt                       |         |
|     | Kapphühner auf bunte Weise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Poulardes en bigarrure                     | 23      |
|     | Rapphahn mit Truffeln gefüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chapon aux truffes, ou à la                | 23      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Perigueux                                  |         |
|     | in Sulze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = en aspic                                 | 23      |
|     | Gespickte Rapphuhnflügel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Filets de volaille piqués                  | 23      |
|     | Rapphühnerbrufte geschwungen ve=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = = poulardes sautés à                     |         |
|     | netianisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | la Venitienne                              | 23      |
|     | Kapphühnerbrüstden geschwungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = = poulardes santé à                      | 00      |
|     | nady Conti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | la Conti                                   | 23      |
| - 1 | Turban von Kapphühner=Unter=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Turban de filets mignons de                | e<br>23 |
|     | bruftchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | poulardes                                  |         |
|     | Rapphuhnflügeln mit weißen Rüben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ailerons de poulardes en ha-               | 23      |
| 0   | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ricot                                      |         |
|     | = mit weißen Rüben in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = = poulardes en ha-                       | 23      |
|     | Beschamel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ricot vierge                               |         |
|     | ausgebacken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | poulardes au so-                           | 23      |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leil                                       | ~0      |
|     | = in eine Ragu=Schale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Terrine d'ailerons de pou-                 | 23      |
|     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lardes                                     | án)     |
|     | = in weißer Petersilien=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ailerons de poulardes à la<br>pluche verte | 23      |
|     | sose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | de poulardes niqués                        | 23      |
|     | gespickt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | capilotade de volaille                     | 24      |
|     | Ragu von übrigem Geflügel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Blanquette de volaille                     | 24      |
|     | Blankett von Geflügel. = in Beschamel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ou Filets de poular-                       |         |
|     | = = in Beschamel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | des à la Béchamel                          |         |
|     | Blättriges Ragu von Geflügel mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Emincé de filets de poulardes              |         |
|     | Gurken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aux concombres                             | 24      |
|     | Quit l'him                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : de poulardes aux cham-                   |         |
|     | mit Schampinionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pignous                                    | 24      |
|     | = = von Kapphühnern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | de poulardes aux truf-                     | ~ 1     |
|     | mit Trüffeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fes                                        | 24      |
|     | Gehäck von Kapphühnern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hachis de poulardes                        | 24      |
|     | = = Eöniglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a a la Reine                               | 24      |
|     | Geflügel-Mus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Purée de volaille                          | 24      |
|     | Auflauf von Kapphahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soufflé de volaille                        |         |
|     | Rapphahn=Nocken mit Confommee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quenelles de volaille au con-              |         |
|     | out to an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sommé =                                    | 243     |
|     | = in einer Ragu=Schale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = : = en terrine                           |         |
|     | Blätter = Paftete mit Rapphahn=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vol-au-vent aux quenelles,                 |         |
|     | Nocken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ou à la Nesl                               | 243     |
|     | Rapphahn=Würfte nach Richelieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Boudins de chapon à la Ri-                 |         |
|     | 2004 t 2007 t 20 | chelieu                                    | 243     |
|     | = = geröftet nach Ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | de chapon grillés à la                     | i       |
|     | chelieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Richelieu                                  | 24:     |
|     | Weiswürste von Kapphahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : blancs de chapon                         | 243     |
|     | Spießchen mit Rapphahnbruften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hateleis de chapon aux truf-               |         |
|     | und Truffeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fes                                        | 24-     |
|     | Gefulzte Spießchen mit Geflügel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a d'aspic garnis de blancs                 |         |
|     | bruft und Truffeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | de volaille et de truffes                  | 244     |
|     | = Spießchen mit Geflügel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a d'aspic garni de blancs                  | \$      |
|     | bruft und Pokelzunge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | de volaille à l'ecarlate                   | 243     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ceite.                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rapphühnerbrufte gefchwungen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sauté de poulardes à la Ma-       |
| Gemisch=Gemus in Dehlfose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cédoine 245                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Petits aspics de volaille aux     |
| Kleine Uspiks von Geflügelbrust mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| Truffeln in schöner Unsicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | truffes à la belle vue 245        |
| Aspik von Geflügelbruften mit Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aspic de blancs de volaille       |
| misch=Gemus, in Dehlfose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | garni d'une Macedoine 246         |
| Uspit mit Blankett von Geflügel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - garni d'une Blanquelte          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de volaille 247                   |
| Cold to Cold and A decida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Salat von Geflügel ruffifch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Salade de volaille à la Russe 247 |
| Galantine von Kapphuhn zesulzt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Galantine de poularde à la        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gelée 247                         |
| Weißgeflügel = Ruchen gefulzt fo=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pain de volaille à la Royale 249  |
| niglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| San San Care Co. Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The state of the state of the     |
| kon dem alten Huhn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De la poule 249                   |
| Altes Suhn mit Reis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Poule au riz 250                  |
| = ne = Rubeln burgerlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = . aux nouilles d la Bour-)      |
| a decouration of the second of | geoise 250                        |
| - Quality himaculists                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| = Rrebsen bürgerlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | geoise 251                        |
| A THE RESIDENCE AND A SECOND CO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| on dem Truthahn und Trut=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Du dindon et de la dinde 252      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202                               |
| huhn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | and of a Time and the             |
| Truthahn ober Truthenne mit Truf=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dindon ou dinde aux truffes 252   |
| feln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| = zur Verwünderung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = en surprise 252                 |
| Truthuhn à la Providence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wat 1 13 2 mail 12 1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| nach ber Flamanderin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 253 Dindon à la Godard 253        |
| Truthahn nach Godard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dindon a la Godard 253            |
| oder Truthuhn a la Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dinde a la Regence 254            |
| gence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| Routhulm nach malitching West                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a l'Anglaise and 254              |
| = gefulzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| - gratantina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| Truthahn gebraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diudon roti 255                   |
| Junger Truthahn gebraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dindonneau roti 256               |
| Junges Truthuhn mit Krebssofe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | au beurre d'ecre-                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | visses 256                        |
| = em , = mit Dehl gebraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cuisco de dinden à le goret 256   |
| Truthahnkeulen geröstet mit Ro=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cuisses de dindon à la sauce      |
| bert=Sose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Robert Sim ch 256                 |
| Blättriges Ragu von Truthahn mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Emincé de dindon à la chi-        |
| Endivien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | corée 256                         |
| Blankett von Truthahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Blanquett de dindon. 257          |
| CO A TO SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hachig de dindon                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hachis de dindon 257              |
| Nocken von Truthahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quenelles de dindon 257           |
| Ragu von übrigem Truthahn ic. 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capilotade de dindon etc. 257     |
| Truthahn-Flügel en chipolata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ailerons de dindon en chi-        |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | polata 257                        |
| Spießchen von Truthahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hatelets de dindon 257            |
| - Fire half and the control of the c | 257                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D                                 |
| on den Tauben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De pigeons 258                    |
| Tauben weiß eingemacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pigeons au blanc 258              |
| = mit Morcheln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| - was and the contractions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | aux morilles 259                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |

| Tauben mit Sopfenkeimchen.                    | Pigeons aux houblons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| = = Sparaelspisen.                            | = = pointes d'asperges 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 259  |
| = = Spargelspigen.<br>= = jungen Erbsen.      | Transcent de deplica Sen 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 259  |
| = ors Commit                                  | Trous Ivon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60   |
| = mit fleinen Möhren.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 260  |
| = = Gemischgemüs.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61   |
| = en Chipolata.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61   |
| Täubchen à la Gantier.                        | a la Gautier, on à la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UL   |
|                                               | cuiller 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61   |
| Barte Täubchen mit Reichen=Ragu.              | Pigeous - Gautier à la Finan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 20 |
| Co. V. 1 Sellon a must see a sualur           | cière 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62   |
| Tauben mit Petersilie burgerlich.             | Pigeons au persil à la Bour-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Chilestian was Cont.                          | geoise 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62   |
| Frikassee von Tauben.                         | Fricassée de pigeons 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62   |
| = = ausgebacken.                              | Pigeons au soleil, on à l'au-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Gebeizte Tauben ausgebacken.                  | Tore, on à la Villeroy 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62   |
| Storiget Zunbell unbytoutell.                 | Marinade de pigeons au so-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Lauben geröftet.                              | Pinana leil 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63   |
| = panirt und geröftet.                        | Pigeons à la crapaudine 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63   |
| = in Papierwickeln.                           | = à la Saint-Laurent 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Laubenbruftchen geschwungen mit               | en papillotes 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63   |
| Blut.                                         | Sauté de pigeons au sang 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64   |
| mit Truf=                                     | = : = à la Perionenx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| feln.                                         | the state of the s | 0.4  |
| Taubenrippchen geschwungen.                   | Côtelettes de pigeons sautés 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64   |
| = marschallisch.                              | = = å la Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64   |
| Tauben gebraten.                              | Pigeons à la broche ou rotis 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3/1  |
| = gefüllt gebraten bürgerlich.                | farcis rotis à la Bour-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | )°E  |
|                                               | Galada da niegerise, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35   |
| Salat von Tauben.                             | Salade de pigeons 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|                                               | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,,  |
| 30n der Ente.                                 | Du canard 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5    |
| Junge Enten (Entden) gedampft.                | Canetons poêlés 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| = = mit Pommerangen=Gofe.                     | Canetons, Sauce à l'orange 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -    |
| = = mit Pommeranzen=Sose.<br>= = Dliven=Sose. | = aux olives 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| = = = grüner Sose.                            | au vert-pré 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| = = = Grünerbsen=Mus.                         | a la purée verte : 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66   |
| = = = Gurken; 2c. 2c.                         | = aux concombres; etc.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66   |
| Ente mit grunen Erbsen.                       | Canard aux petits pois 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7    |
| = = braunen Weißrüben.                        | en haricot, ou aux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| *# 000 t# 1/4                                 | navets 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7    |
| = = weißen Weißrüben.                         | = haricot vierge 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7    |
| = = Teltower Rübchen.                         | aux petits navets de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| EVainan Wähman                                | Teltow 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| = = fleinen Möhren.<br>= = = Bwiebeln.        | = aux petites racines 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                                               | = cognons 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| = = mit Gemisch=Gemüs.<br>= = Maronen=Mus.    | en Macédoine 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7    |
| = = Linsen=Mus.                               | a la purée de marrons 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7    |
| = grünen Bohnen; 2c.                          | - 1011611100 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7    |
| = = Welschehl.                                | = aux haricots verts; etc. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    |
|                                               | = choux de Savoie 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite.                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ente mit Weißkraut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Canard aux choux blanes                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (chouxcabus) 268                             |
| = = Krauskohl und Maronen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = = frisés et aux                            |
| a transfer to the state of the | marrons 268                                  |
| = = Mandel = Merrettig bür=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : au raifort à l'Alle-                       |
| gerlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mande 268                                    |
| Gingeschnittene Ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | en aignillettes 268                          |
| Ente gebraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = roti 269                                   |
| Entenbrufte mit Pommerangenfofe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Filets de canards à l'orange 269             |
| Geschwungene Entenbruftchen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sauté de filets de canetons                  |
| Burgunder=Wein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | à la Bourguignotte 270                       |
| Entenbrüftchen geschwungen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sauté de canetons à la Ma-                   |
| Gemisch=Gemüs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cédoine 270                                  |
| Entenbruftchen mit weiß bereiteten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cuisses de canetons en hari-                 |
| Weißrüben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cot vierge 270                               |
| wilptuotii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cot theight 270                              |
| Ion ber Gans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De l'oie 270                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| Gedampfte Gans mit Gemufen be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oie braisé à la Flamande 270                 |
| fränzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0. 17. 7. 7                                  |
| Gespickt und gebampfte Gans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oie à la daube 271                           |
| Cans à la Providence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = = = Providence 271                         |
| = à la Chipolata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · = = Chipolata 271                          |
| = mit Mandel=Merrettig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = au raifort à l'Allemande 271               |
| = = Macaronis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = à la Milanaise 271                         |
| Junge Gans gebraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oison à la broche 272 Oie à la broche 272    |
| Erwachsene Gans gebraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oie à la broche                              |
| Band gebraten englisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = à l'Angloise 273                           |
| = mit Maronen gefüllt und ge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = farcie de marrons 273                      |
| braten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • Jan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| Ganfeklein mit Blut burgerlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abaties d'oie au sang à la                   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bourgeoise 273                               |
| = mit Nubeln bürgerlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = = aux nouilles à la                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bourgeoise 274                               |
| Fette Gansleber à la Saint-Cloud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Foie gras à la Saint-Cloud 274               |
| perigordisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = = = Périgueux 274                          |
| s s nam sucarmensari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = = en matelote 275                          |
| = = mit Reichen=Ragu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = = à la Financière 275                      |
| Gansteber geschwungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sauté de foie gras 275                       |
| Estalope von Gansleber mit Truffeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Escalopes de foie gras aux truff.275         |
| Gansteber in Papierfaftchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Foie gras en caisses 1 276                   |
| Spieschen von Bansleber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hatelets de foie gras 276                    |
| Gansteberkafe fpanisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pots d'espagne de foie gras 276              |
| in Uspik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | and a valoritation and an even a             |
| in Aspik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | aspic 277                                    |
| Cansleberkuchen fpanisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gâteau de foie gras à l'Es-                  |
| - Ithmulay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pagnole 277                                  |
| in Sulze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pain de foie gras à la gelée 278             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210                                          |
| on bem Bilbgeflügel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Du gibier. 278                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| Von dem Fasan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| Gedampfter Fasan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Faisan poêlé ou braisé 278                   |
| Gespickt und gedämpfter Fasan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = à l'étouffade 278                          |
| Fasan mit Linsenmus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = à la purée de lentilles 278                |
| Fasanen à la Godard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Faisans à la Godard 279                      |

|                                         | Carino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasan mit Welschfohl.                   | Faisan aux choux de Savoie 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| = = Sauerkraut.                         | Faisan aux choux de Savoie 279<br>au chou-aigre 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| = gebraten.                             | = à la broche 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| = mit Trüffeln gefüllt.                 | = aux truffes ou à la Pe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | rigueux 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| = am Spieß mit Spanischer Sofe.         | i en entrée de broche à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| the min object into object of the       | l'Espagnole 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fasanen nad, Monglas.                   | Faisans à la Monglas 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Galantine von Fasan                     | Galantine de faisan 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Salmi von Fasanen.                      | Salmi de faisans 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Fasanbrufte geschwungen.              | Filets de faisans sautés 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| = mit Triffeln.                         | Filets de faisans santés aux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | truffes 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| = nach Vopalliére.                      | 2 la Wand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| induj, v opianioi o                     | lière 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| = geröftet.                             | = = ala Sainte-Me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 Actolesee                             | nehould 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| = = marschallisch.                      | = = ala Maréchale 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gespickt à la Chévalier.                | = = a la Chevalier 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| = = mit Truffeln.                       | = = = piqués aux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | truffes in 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| = '= Eöniglich.                         | = a la Royale 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eskalope von Fasanen.                   | Escalopes de faisans 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Blankett von Fajanen mit Beschamel.     | Blanquette de faisans à la Bé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25tuntett bon Oulant inter-             | chamel 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fasankeulchen mit Linsenmus.            | Cuisses de faisans à la purée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oulanteanalen und einteinen             | de leutilles 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gefüllt.                                | = = en ballotines 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fasan mit Dehlsofe.                     | Faisan à la magnonnaise 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kasanen=Sulze.                          | Gelée de faisans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gehäck von Fafanen königlich.           | Hachis de faisans à la Reine 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fasanen=Mus.                            | Purée de faisans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Auflauf von Fasanen.                    | Soufflé de faisans 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fasan=Rocten mit Effenz.                | Quenelles de faisans 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fajan=Burste nach Richelien.            | Boudins de faisans à la Ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oulans xpricies and                     | chelieu 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Von dem jungen und alten                | Du perdreau et de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Soll bent jungen and men                | perdrix 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rebhuhn.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rebhühner gedämpft.                     | I Of the Office |
| Mite Rebhühner gespickt und ge=         | Perdrix à l'étouffade 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dämpft.                                 | Perdreaux à l'Espagnole 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rebhühner nach spanischer Beise.        | Perdreaux à l'Espagnole 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| am Spieß gar gemacht. = nach Monglas.   | en entrée de broche 288<br>à la Monglas 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| = nach Wenglas.                         | Dowleis à la purso de lentil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| = mit Linsenmus.                        | Perdrix à la purée de lentil-<br>les, ou à la Provençale 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 003 45 4 6 4 4                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| = = Welschkohl.                         | Perdrix aux choux de Savoie 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| = = Rothkraut.<br>= Erüffeln gefüllt.   | Perdreaux aux choux-rouges 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| = = Eruffein gefuitt.                   | ruffes, ou à la<br>Périgueux 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | Périgueux 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| gur Verwunderung oder                   | Cussy 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| nach Cussy.                             | a la Saint-Laurent 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Junge Rebhühner geröftet.               | a na Bant-Lautent 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | beite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Junge Rebhühner geröftet andre Urt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Perdreaux grillés             | 291    |
| = = panirt geröftet mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a la Tartare                  | 291    |
| kalter Senf-Sofe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |        |
| = gebraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a la broche ou rotis          | 291    |
| Salmi von Rebhühnern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Salmi de perdreaux            | 291    |
| = = = auf andre Urt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ou Manselle de per-           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dreaux                        | 292    |
| = = = =mitPommeranzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = de perdreaux à la d'Artois  |        |
| Jäger=Salmi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = de Chasseur                 | 293    |
| Tafel=Salmi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a de table                    | 293    |
| Salmi von Rebhühnern gesulzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = chaud-froid de per-         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dreaux à la gelée             | 293    |
| Rebhühner in kalter Dehlsose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Magnonnaise de perdreaux      | 294    |
| Rebhühnerbrüstchen mit Pommeran=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Filets de perdreaux à la bi-  |        |
| zensose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 294    |
| = geschwungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sauté de filets de perdreaux  |        |
| = = mit Trüf=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sauté de filets de perdreau   |        |
| feln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aux truffes                   | 295    |
| = = mit Pökel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |        |
| zunge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gara                          | 295    |
| = nach Vopallière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Filets de perdreaux à la Vopa |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lière                         | 295    |
| in Papierwickeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | en papillotes                 |        |
| Rippchen von jungen Rebhühnern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Côtelettes de perdreaux       | 295    |
| Eskalope von Rebhühnern mit Truf=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Escalopes de perdreaux aux    | 000    |
| feln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | truffes                       | 296    |
| Rebhühner = Gehäck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hachis de perdreaux           | 296    |
| Rebhühner = Mus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Purée : :                     | 296    |
| Auflauf von Rebhühnern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soufflé de perdreaux          | 296    |
| Rebhühner=Käse spanisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pain ou pot d'espague de per- | 000    |
| Walthillman - Carles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Calia da nandrama             | 297    |
| Rebhühner = Sulze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gelée de perdreaux            | 297    |
| Dan han OTD a stated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D 1 20                        | 0.0    |
| son der Wachtel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De la caille                  | 297    |
| Wachteln gebraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cailles à la broche           | 297    |
| = mit Truffeln gefüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cailles aux truffes           | 298    |
| = = grünen Erbsen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cailles aux petits pois       | 298    |
| = = Eattich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a laitues                     | 298    |
| = = Lorbeerblättern.<br>= nach Täger=Urt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a lauriers                    | 298    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = au chasseur                 | 299    |
| = mit Reichen = Ragu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a la Financière               | 299    |
| = mit Füllkruste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = an gratin                   | 299    |
| = in Semmelkrusten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = en croustades               | 300    |
| m:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D 1 1/ 1/ 1                   |        |
| son der Walds Mittels Heers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De la bécasse, bécassine,     | be-    |
| und Harrschnepfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cassine moyenne et du         | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bécasseau                     | 300    |
| Balbichnepfen gebraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bécasses à la broche          | 300    |
| Salmi von Schnepfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Salmi de bécasses ou bécas-   | 200    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sines                         | 301    |
| Schnepfen mit Truffeln gefüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bécasses aux truffes          | 301    |
| The state of the s |                               |        |
| Bon den wilden Enten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Des canards sauvages          | 302    |
| Kriechentchen am Spieß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sarcelles en entrée de broche |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |        |

|                                                 | Contract to the contract to th |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satmi von wilben Enten.                         | Salmi de canards sauvages Salmi de canards sauvages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ger = Urt.                                      | au chasseur 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wilbenten = Bruste mit Pommeran=<br>zen = Sose. | A l'orange 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kriechenten = Brufte mit Pommeran=              | = sarcelles à l'orange 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rriechentchen gebraten.                         | Sarcelles à la broche ou roties 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wilde Enten gebraten.                           | Canards sauvages à la broche 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Von der wilden Gans.                            | De l'oie sauvage 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Von dem Auerhahn.                               | Du coq de bois. 30-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Von dem Birthuhn und Birt-                      | De la poulé et du coq de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| hahn.                                           | bruyère 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Von dem Haselhuhn.                              | De la gelinotte, ou du fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ten         | colin 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Von der Holze und wilden                        | Du ramier et de la tour-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Turteltaube.                                    | terelle 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Von dem Kramtsvogel, der                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Drossel und der Amsel.                          | De la grive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kramtsvögel gebraten.                           | Grives à la broche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| = geröftet.                                     | = = grillées 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| im Kasserol gebraten. mit Füll=Kruste.          | Flamande 303<br>au gratin 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| = in Hohlkrusten.                               | en croustades 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sulze von Kramtsvögeln.                         | Gelée de grives 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Von der Lerche.                                 | De l'alouette ou mauviette 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lerchen gebraten.                               | Alouettes à la broche 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| = panirt und geröftet.                          | panées et grillées 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| = im Kasserol gebraten, bür=<br>gerlich.        | a l'Allemande 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Salmi von Lerchen.                              | Salmi d'alouettes 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Geschwungene Lerchenbruftchen mit               | Sauté de filets d'alouettes aux truffes 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Truffeln.<br>Lerchen mit Full-Kruste.           | Alouettes au gratin 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| in Semmel=Krusten. als Kirschen.                | en croustades 30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| als Rirschen.                                   | Mauviettes on alouettes en cerises 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| = in Papierkastchen.                            | en caisses 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| = mit feinen Kräutern.                          | - au fines-herbes 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Von dem Ortolan.                                | De l'ortolan 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Von dem Rothkehlchen.                           | Du rouge-gorge 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Von den Fischen.                                | Des poissons 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rarpfen.                                        | De la carpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elb=Karpfen blau gekocht.                       | Carpe au bleu ou au court-<br>bouillon 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Karpfen garnirt mit einer Mate-                 | Carpe à la Marinière garnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| lote von Hal.                                   | d'une Matelote d'anguille 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                | Seite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rarpfen mit Reichen=Ragu, gar=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carpe à la Financière, garnie                                                    | Jene.  |
| wind maid Wildow and an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | de amonallas da maissa                                                           | 240    |
| A la Chambard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | de quenelles de poisson.                                                         | 310    |
| z a la Chambord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carpe à la Chambord                                                              | 310    |
| = enguia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a l'Anglaise                                                                     | 311    |
| a la Chambord.  = ala Chambord.  = englisch.  = mit Merrettig östreichisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = au raifort à l'Autrichi-                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | enne                                                                             | 311    |
| = pohlnisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a la Polonaise                                                                   | 311    |
| Fische nach Matrosen = Urt, ober:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Matelote                                                                         | 312    |
| eine Matelote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |        |
| eine Matelote. = nach Matrofen=Urt weiß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = vierge                                                                         | 313    |
| = = = = mit ro=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a la Marinière                                                                   | 313    |
| them Wein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | 010    |
| Rarpfen mit feinen Rrautern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carpe aux fines-herbes                                                           | 313    |
| = im Ofen mit saurem Rahm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = au four et à la crème                                                          | 010    |
| - im Dien mit juatem seugm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 242    |
| CU. Elittem Commen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | aigre aigre                                                                      |        |
| Gefüllter Karpfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | s larcie                                                                         | 314    |
| = = andrer Art.<br>= = noch eine andre Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = d'une autre manière                                                            | 314    |
| = noch eine anore art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |        |
| S 5 88 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | manière                                                                          | 315    |
| Karpfen geröstet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | z grillée                                                                        | 315    |
| = gebacken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 11110                                                                          | 316    |
| Karpfen=Schnitten geschwungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sauté de filets de carpes                                                        | 316    |
| Gefüllte Karpfenschnitten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Filets de carpes farcis                                                          | 316    |
| Karpfen=Würfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Boudins de carpe                                                                 | 377    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | 1      |
| on dem Hecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Du brochet                                                                       | 317    |
| Hecht blau gekocht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brochet au bleu ou au court                                                      | 311    |
| graft oran geroupe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bouillon                                                                         | 317    |
| = anavild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a l'Anglaise                                                                     |        |
| = englisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a la sauce hollandaise                                                           | 317    |
| = mit hollanbischer Sose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Brochetons à la Saxonne                                                          | 317    |
| Rleine Sechte mit Butter und Giern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | 318    |
| Hecht mit Mandelmerrettig bur= '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brochet an raifort à l'Alle-                                                     | 040    |
| gerlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mande                                                                            | 318    |
| Hecht nach Reichen-Urt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a la Financière                                                                  | 318    |
| = à la Chambord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = = = Chambord                                                                   | 318    |
| Gekrümmter Hecht im Ofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | en Dauphin                                                                       | 318    |
| Hecht provenzalisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a la Provençale                                                                  | 319    |
| Gefüllter Secht in Brillenform.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - en lunette                                                                     | 319    |
| Sechtschnitten geschwungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Chambord = en Dauphin = à la Provençale - en lunette Sauté de flets de brochet | 319    |
| = mit feinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aux                                                                              | 2      |
| Strauterii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fines-herbes                                                                     | 320    |
| = italienisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sauté de filets de brochet                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | à l'Italienne                                                                    | 320    |
| = in Papierwickeln mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Filets de brochet en papil-                                                      | 0.00   |
| feinen Rräutern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lotes aux fines - herbes                                                         | 320    |
| Bechtrippchen teutsch panirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Côtelettes de brochet panées                                                     | 0.20   |
| C. Marie Complete America                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | à l'Allemande                                                                    | 320    |
| Tutban von Secht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Turban de filets de brochet                                                      | 020    |
| to the same of the | Conti aux truffes et                                                             |        |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | 204    |
| Granabchen ober Frikanbos von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | à l'écarlate                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grenadius de brochet                                                             | 321    |
| Steine Sechtmalien aben Sechtmalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Danieltes                                                                        | 204    |
| Kleine Hechtwalzen ober Hechtrollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Popiettes = =                                                                    | .321   |
| Becht geröftet mit kalter Genf-Sofe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brochet à la Tartare                                                             | 322    |
| Gebackner Secht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. 1711                                                                          | 399    |

|                                                    | G                                            | eite. |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| Gebachner Secht nach frangos. Urt.                 |                                              | 322   |
| = = nach andrer fran=                              |                                              | 322   |
| zösischer Art.                                     | Morry de Priets de Mochet                    | 0.44  |
| Gezupfter Secht mit Beschamel.                     | Filets de brochet à la Récha-                |       |
| Significa Grafe mie Sefthamer.                     |                                              | 200   |
| Sacht-Quedian                                      |                                              | 322   |
| Secht=Ruchen.                                      |                                              | 323   |
| Hecht mit Sauerkraut.                              | Brochet au chou-aigre à l'Al-                | 200   |
| F 1, 04 60 2                                       | lemande                                      | 323   |
| Secht=Pudings.                                     |                                              | 323   |
| Hedyt=Nocken.                                      | Quenelles de :                               | 323   |
| Hecht=Schnitten mit Dehl=Sose in                   | Magnonnaise de filets de bro-                |       |
| Uspik.                                             | chet dans une bordure                        |       |
|                                                    |                                              | 324   |
| Salat von hecht=Schnitten.                         | Salade de filets de brochet                  |       |
| Uspit von Becht-Schnitten parififch.               | Aspic = = = à la                             | 324   |
|                                                    | Parisienne                                   | 325   |
|                                                    |                                              | 0.00  |
| Von der Forelle.                                   | De la truite                                 | 326   |
| Tarallan blan actacht                              |                                              |       |
| Forellen blau gefocht.                             |                                              | 326   |
| mit Sulze.                                         |                                              | 326   |
| Salat von Forellen,                                | and a                                        | 327   |
| Forellen mit Dehl-Sose.                            | Truites en magnonnaise                       | 327   |
|                                                    |                                              |       |
| Von dem Lachs.                                     | Du saumon                                    | 327   |
| Lachs blau gekocht.                                | Saumon au bleu ou au court-                  |       |
| eudjo otuti greodje.                               | bouillon                                     | 327   |
| Ladis nach Genueser Urt.                           |                                              | 328   |
| ends muy Semulet att.                              | a la Génoise  = l'Anglaise  = la Hollandaise | 328   |
| = = englischer Art.<br>= = nach hollandischer Art. | a la Hallandaige                             |       |
| = = nach nouanotlajer art.                         |                                              | 328   |
| Lachsscheibe geröftet mit Rapern.                  | Darne de saumon grillée aux                  |       |
|                                                    | capres                                       | 328   |
| = = italienscher                                   | Darne de saumon à l'Italienne                | 329   |
| Sofe.                                              |                                              |       |
| Cefalope von Lache nach dem Saus=                  | Escalopes de saumon à la                     |       |
| hofmeister.                                        | Maitre d'hôtel                               | 329   |
| Lacheschnitten geschwungen mit                     | Sauté de filets de saumon                    |       |
| Trüffeln.                                          | aux truffes                                  | 329   |
| = geschwungen mit Be=                              | = · = saumon à la Bé-                        |       |
| schamel.                                           | chamel                                       | 329   |
| = teutsch panirt.                                  | Filets de saumon panés à l'Al-               |       |
| 4                                                  | lemande                                      | 329   |
| Ladisrippchen geröftet.                            | Côtelettes de saumon à la .                  |       |
| -indenthalm Sections                               | Sainte-Menchould                             | 329   |
| Lachs in Papierwickeln.                            | Papillotes de saumon                         | 330   |
| Gebackner Lachs nach französ. Art.                 | Fritot = =                                   | 330   |
| Stouther tudys had franco. att.                    | Horly = =                                    | 330   |
| = = = andrer franzö=<br>fischer Art.               | 220119                                       | 000   |
|                                                    | Gratin = : à la Bé-                          |       |
| Lachs mit Beschamel krustirt.                      | chamel                                       | 220   |
| 0.4.2 0.4                                          |                                              | 330   |
| Lachs = Ruchen.                                    | Gâteau de saumon                             | 330   |
| Lachs mit Sauerkraut.                              |                                              | 330   |
| Lachs=Pubings.                                     |                                              | 330   |
| Lachsschnitte mit Dehlbutter.                      | Darne de saumon au beurre                    |       |
|                                                    | de Montpellier                               | 330   |
| Salat von Lachs.                                   | Salade de saumon                             | 331   |
|                                                    |                                              |       |

# XXXVII

| •                                                                   |                                 | Seite. |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| Lachs in Dehl-Sose.                                                 | Saumon à la magnonnaise         | 331    |
| Geräucherter Lachs.                                                 | = fumé                          | 331    |
| = = gefchwungen.                                                    | = = et sauté                    | 332    |
| Lachs gebeizt zum Aufbewahren.                                      | = mariné pour conserver         | 332    |
| in the grant and anti-                                              | 1                               |        |
| Von dem Sander.                                                     | Du sandre                       | 332    |
|                                                                     |                                 |        |
| Sander holländisch.                                                 | Sandre à la Hollandaise         | 332    |
| = engliich.                                                         | = · = l'Anglaise                | 333    |
| = mit Butter und Giern.                                             | : la Saxonne                    | 333    |
| = = feinen Kräutern flam=                                           | aux fines-herbes à la           |        |
| mändisch.                                                           | Flamande                        | 333    |
| Rleine Sander mit feinen Rräutern.                                  | Petits sandres aux fines-herbes | 333    |
| = = gebacken.                                                       | - fuite                         | 334    |
| = = geröftet.                                                       | grillés                         | 334    |
| Sander=Schnitten gebacken nach                                      | Filets de sandre à la Horly     |        |
| französischer Art.                                                  | 211010 40 0411110 4 16 120119   | 1,0 1  |
| - aeldmungen                                                        | e e contóg                      | 334    |
| griuniumigen.                                                       | s s sautés                      | OUT    |
| geschwungen. = mit feinen<br>Rräutern.                              | Gran harbar                     | 224    |
| Getalana nan Ganhar mit Triffala                                    | fines-herbes                    | 334    |
| Eskalope von Sander mit Truffeln.                                   |                                 | 225    |
| ~                                                                   | aux truffes                     | 335    |
| Sander=Röllchen.                                                    | Popiettes de sandre             | 335    |
| Gepflückter Sander mit Beschamel.                                   | Sandre à la Béchamel            | 335    |
| Sander = Ruchen.                                                    | Gâteau de sandre                | 335    |
| Sander = Bürste nach Richelieu.                                     | Boudins de sandre à la Ri-      |        |
|                                                                     | chelieu                         | 335    |
| Sanber = Bürfte geröftet.                                           | = = grillés                     | 335    |
| Sander = Nocken.                                                    | Quenelles de sandre             | 336    |
| Sander = Spießchen.                                                 | Hatelets = =                    | 336    |
| Salat von Sander.                                                   | Sandre en salade                | 336    |
| Sander mit Dehlfose.                                                | Magnonnaise de sandre           | 336    |
| Canott inte Styllole.                                               | magnomiase de sancie            | 000    |
| Man Sam Mantel                                                      | Do la nousla                    | 000    |
| Von dem Barsch.                                                     | De la perche                    | 336    |
| Bärsche holländisch ober englisch.                                  | Perches à la Hollandaise ou     |        |
| THE RESERVE AND ADDRESS.                                            | à l'Anglaise                    | 336    |
| = mit weißer Petersilien=Sose.                                      | = = = pluche                    | 337    |
| = in Bein gekocht.                                                  | au vin                          | 337    |
| = in Wein getogt. = nach Matrofen=Urt. = mit feinen Murzeln hallän- | en matelote                     | 337    |
| = mit feinen Wurzeln hollan=                                        | a la Waterfische                | 337    |
| bisch.                                                              |                                 |        |
| Bärsche gebacken.                                                   | : a frites                      | 338    |
| = nach pohlnischer Urt.                                             | à la Polonaise                  | 338    |
| = in Papierwickeln.                                                 | Papillotes de perches à la      | 000    |
| - on grapher concesses                                              | Ducelle                         | 220    |
| Bärschschnitten teutsch panirt.                                     | Filets de perches panés à l'Al- | 338    |
| Ductaflymitern centifus pantet.                                     |                                 | . 220  |
| - ashacken made frametti.                                           | Fritat de parches               | 338    |
| = gebacken nach französi=                                           | Fritot de perches               | 338    |
| fcher Urt.                                                          | Washe la Clate la 7             |        |
| = = nach andrer fran=                                               | Horly de filets de perches      | 338    |
| gösischer Art.                                                      |                                 |        |
| Barsch-Röllchen.                                                    | Popiettes de perches            | 339    |
| Gepflückter Barfch mit Befchamel.                                   | Perches à la Béchamel           | 339    |
| Bärsch=Pudings.                                                     | Boudins de perches              | 339    |
| Gezierte Bärsche mit Dehlsofe.                                      | Perches histoirées à la mag-    |        |
|                                                                     | nonnaise                        | 330    |

#### XXXVIII

|                                         |                                     | Seire. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Von der Schleie.                        | De la tanche                        | 339    |
| Schleien weiß eingemacht.               | Tanches à la Poulette               | 339    |
| = nach Matrosen=Urt.                    | en matelote                         | 340    |
| = mit ihrem Blut.                       | s au sang                           | 340    |
| = nach italienischer Urt.               | a l'Italienne                       | 340    |
| = gebacken.                             | = frites                            | 340    |
| Von der Barbe.                          | Du barbeau ou barbillon             | 341    |
| Von dem Grundling.                      | Du goujon                           | 341    |
| Von der Schmerle.                       | De la loche                         | 341    |
| Von der lamprete.                       | De la lamproie                      | 341    |
| Lamprete tartarisch.                    | L'amproie à la Tartare              | 342    |
| competer (mounts) a)                    | Zumprote a la latara                | 014    |
| Von dem Mal.                            | De l'Anguille                       | 342    |
| Aal am Spieß.                           | Anguille à la broche                | 349    |
| = tartarisch, oder geröstet mit kal=    | = = = Tartare                       | 342    |
| ter Senf=Sose.                          |                                     | - 1 -  |
| s im Ofen.                              | = an four                           | 343    |
| a à la St. Menehould.                   | a à la Saint-Mene-<br>hould         | 0/10   |
| · weiß eingemacht.                      | = = Poulette                        | 343    |
| = nach Matrosen-Urt.                    | Matelote d'anguille                 | 343    |
| = gedampft.                             | Anguille étuvée                     | 344    |
| = blau gekocht.                         | = / au bleu                         | 344    |
| = gesulzt.                              | Aspic d'anguille                    | 344    |
| 00                                      | 25 20 13 14                         | 06-    |
| Von der Aalraupe.                       | De la lotte                         | 345    |
| Von dem Wels.                           | Du glanis                           | 345    |
| Von dem Stor.                           | De l'esturgeon                      | 345    |
| Ganger Stor in Beinbruhe getocht.       | Esturgeon entier au court-          |        |
| , , ,                                   | bouillon                            | 345    |
| Stör bürgerlich.                        | Esturgeon à la Bourgeoise           | 346    |
| = am Spies.                             | = = = broche                        | 346    |
| Frikando von Stör.                      | en fricandeau                       | 346    |
| Stör=Schnitte geröstet mit Rapern.      | Darne d'esturgeon grillée au capres | 346    |
| Stör=Schnitten glafürt mit fleinen      | Filets d'esturgeon glacés aux       | No.    |
| Möhren.                                 | petites racines                     | 346    |
| = in Papierwickeln.                     | Côtelettes d'esturgeon en pa-       |        |
|                                         | pillotes                            | 347    |
| = = geschwungen mit Fa=                 | Sauté d'esturgeon à la Bé-          | - 10   |
| sten-Beschamel.                         | chamel maigre                       | 347    |
| Eskalope von Stör mit Truffeln.         | Escalopes d'esturgeon aux           | 347    |
| Stör=Schnitten geröstet.                | Filets d'esturgeon à la Sainte      |        |
| Ciot-Sujmitten getofter.                | Menehould                           | 347    |
| = teutsch panirt.                       | panés à l'Alle-                     |        |
| 111111111111111111111111111111111111111 | mande                               | 347    |
| Stör gebacken nach frangölischer Urt.   | Fritot d'esturgeon                  | 348    |
| Störschnitte mit grüner Dehlbutter.     | Darne d'esturgeon au beurre         | 260    |
|                                         | de Montpellier                      | 348    |

| Raviar                                                        | Kavia                                  | Seite.            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|                                                               |                                        | 340               |
| Von dem Rabeljau (frischen                                    | Du cabilland, on de/la                 |                   |
| Stockfisch), Labberdan (ge=                                   | morue                                  | 349               |
| falzenen Stockfisch) und trock-                               |                                        |                   |
| nen Stockfisch.                                               |                                        |                   |
| Frischer Stocksisch nach hollandi=                            | Cabillaud, ou morue fraiche            | :                 |
| scher Art.                                                    | à la Hollandaise                       | 349               |
| = = mit Beschamel.                                            | a la Béchamel                          | 349               |
| en Dauphiu.                                                   | en Dauphin<br>Morue salée à l'Anglaise | 349<br>349<br>349 |
| Gesalzener Stocksisch oder Labber= ban englisch.              | morne salee a l'Anglaise               | 043               |
| Labberdan mit grunen Erbfen.                                  | = = aux petits pois                    | 350               |
| = = weißen Bohnen.                                            | = = aux haricots blancs                |                   |
| Getrochneten Stockfisch zu wässern                            | 1                                      | 0.50              |
| und aufzuweichen.                                             |                                        | 350               |
| Stockfisch mit brauner Butter.                                | = au beurre roux                       | 350               |
| = = schwarzer Butter.<br>= nach dem Haushosmeister.           | à la Maitre d'hôtel                    | 351               |
| = mit Beschamel.                                              | = = = Béchamel                         | 351               |
| = = Rahmsose.                                                 | = = = crème, ou bonne                  |                   |
|                                                               | WY 31 1.5                              | 351               |
| = nach holländischer Art.<br>= provenzalisch.                 | = = Hollandaise<br>= = Provençale      | 351<br>351        |
| = provenzalisch.<br>= burgundisch.                            | = = Bourguignotte                      | 351               |
| = mit grunen Erbfen.                                          | aux petits pois                        | 352               |
|                                                               |                                        |                   |
| Von der Sechütte.                                             |                                        | 352               |
| Seebütte englisch ober hollandisch.                           | Turbot à l'Anglaise, ou à la           | 0.50              |
| = mit Beschamel.                                              | Turbot au gratin, ou à la              | 352               |
| - inte Dejajantes.                                            | Béchamel                               | 353               |
| m @f r.c.f.                                                   |                                        |                   |
| Vom Thunfisch.                                                |                                        | 353               |
| Von dem Haring.                                               | Du hareng                              | 353               |
| Gefalzene oder Pictel' Baringe auf                            | Harengs pecs pour hors-                | 353               |
| französische Urt. 2 = Pickel-Häringe teutsch.                 | d'oeuvre                               | 353               |
| = = = russis,                                                 | a la Russe,                            | 5,00              |
| ober gebeitt.                                                 | on marinés                             | 853               |
| = = = mit Aep=                                                | aux pommes                             |                   |
| fel als Galat.                                                | en salade                              | 354               |
| Salz-Häringe geröftet.<br>Geräucherte Häringe (Picklinge) ge- | s saurs ou saurets                     | 354               |
| röstet.                                                       | grillés                                | 354               |
|                                                               | Silies                                 | 201               |
| Von den Sardellen.                                            | Des Anchois                            | 364               |
| Sarbellen als Nebengerichtchen.                               | Anchois pour hors-d'oeuvre             | 354               |
| = ausgebacken.                                                | = frits                                | 355               |
| Wan Summan                                                    | Du Thomand                             | 255               |
| Vom Hummer                                                    | Dn homard Homard à la remoulade        | 355<br>355        |
| Sammer une Centioles                                          | Homata a m temomate                    | 0.70              |

| 00 1 0 (1                                 |                                   | scite |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Von dem Krebs                             | De l'ecrevisse                    | 355   |
| Rrebl., wie sie auf große und kleine      | Ecrevisses pour gros et petits    | 100   |
| Schuffel zweiter Tracht und zur           | antioned poin gros et petits      |       |
| Canalite Stocket was and                  | entremets ou garnitures           | 355   |
| Garn tur gekocht werden.                  |                                   |       |
| Rrebse neiß eingemacht.                   | Ecrevisses à la Poulette          | 356   |
| = mit Rahm.                               | = = = crème                       | 356   |
| = nady Matrosen=Urt.                      | en matelote.                      |       |
| - may sociated threats.                   | . en materote.                    | 356   |
| 00 6 01 . 0                               | 75 7 4                            |       |
| Von den Austern                           | Des huitres                       | 356   |
| Austern in Schalen.                       | Huitres en coquilles              | 357   |
| = auf bem Rost.                           | sur le gril                       |       |
| and com projec                            | sur le gill                       | 367   |
| 07 S 07C4C                                | 75 1                              |       |
| Von den Muscheln                          | Des moules                        | 357   |
|                                           |                                   | 30,   |
| Von den Froschen.                         | Des grenouilles                   | 357   |
| Froschkeulchen weiß eingemacht.           | Grenouilles à la Poulette         | 357   |
| = gebacken.                               |                                   |       |
| s gevatten.                               | Cuisses de grenouilles frites     | 358   |
| m 4 ms 4 ms                               |                                   |       |
| Von den Ruchen: Arautern.                 | Des herbes potagères              | 358   |
| Behactte od. feingeschnittene Petersilie. | Persil haché                      |       |
|                                           | I CISH IRCHE                      | 358   |
| Gewällte Petersilie.                      | = blanchi                         | 358   |
| Gebackne Petersilie.                      | = frit                            | 358   |
| Gehackte Schalotten.                      | Echalotes hachées                 | 359   |
| = Schampinionen.                          | Champignons hachés                |       |
| - oring Prauton                           |                                   | 359   |
| grüne Kräuter.                            | Ravigote hachée                   | 359   |
| Durchgestrichne grune Kräuter.            | Vert de ravigote                  | 359   |
| Feine Rräuter zu Papierwickeln.           | Fines-herbes à papillotes         | 359   |
| Legirte Kräuter zu Papierwickeln.         |                                   | 360   |
| Spinatmatte, ober Spinatgrun.             | Vert d'epinards, ou vert d'office | 260   |
| Würzstrauß. Würzbündel.                   |                                   | 000   |
| wateliteaup. watefoundet.                 | Rouquet garni                     | 360   |
|                                           |                                   |       |
| Von den Gemufen                           | Des légumes                       | 360   |
| Sauerampf.                                |                                   | 360   |
| outetunipi.                               | 4 7 1                             |       |
| = mit Rahm.                               | z a la creme                      | 361   |
| Sauerampf=Mus.                            |                                   | 361   |
| = = mit Rahm.                             | a la crême                        | 361   |
| Spinat.                                   | Epinards                          | 362   |
| = mit weißer Sose.                        | au velouté                        | 362   |
| and maliform Mais                         |                                   |       |
| = nach englischer Beise.<br>= mit Rahm.   | à la crème                        | 362   |
| = mit Kahm.                               | a la creme                        | 363   |
| Petersilie bürgerlich.                    | Persil à l'Allemande              | 363   |
| Hopfenkeimchen.                           | Houblons                          | 363   |
| Spargel mit englischer ob. hollandi=      | Asperges à l'Anglaise, ou         |       |
|                                           |                                   | 363   |
| scher Buttersofe.                         |                                   |       |
| = mit brauner Gose.                       |                                   | 364   |
| Spargelbusch in einer Kruste.             | Buisson d'asperges en crous-      |       |
|                                           | tade                              | 364   |
| Spargel als grune Erbsen.                 |                                   | 364   |
|                                           |                                   | 365   |
| Lattich zum Bekränzen.                    |                                   |       |
| gefüllt.                                  |                                   | 365   |
| Gehackter Lattich.                        |                                   | 366   |
| Römischer ober Bunblattich gehackt.       | romaines hachées                  | 366   |
| Grüne Bohnen.                             | Haricots verts                    | 366   |
| = = englisch.                             |                                   | 367   |
| - thythuj.                                | fe Tambinino                      | 3178  |

|                                                         | Color                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| China Rohnan lasint                                     | Haricots verts à la Poulette 367                   |
| Grüne Bohnen legirt.                                    | Protonno 907                                       |
| = = nach bretagnischer Art.                             | Lyoppoine 36/                                      |
| = = Inonisch.                                           | Bretonne 367 Lyounaise 368 pour garnitures 368     |
| = = zur Berranzung.                                     | Puiggon do hariotte vorte                          |
| = = zur Bekränzung.<br>= = mit Dehl in einer<br>Krufte. | Buisson de haricots verts                          |
|                                                         | à l'huile et en croustade 368                      |
| Sau = oder Puff = Bohnen.                               | Feves de marais 369                                |
| Grüne Erbsen mit frischer Butter.                       | Petits pois à la Française ou                      |
| · view                                                  | au petit beurre 369                                |
| = = englisch.                                           | = a l'Anglaise 370                                 |
| Grünerbsen=Mus.                                         | Purée de pois verts 370<br>Petits pois au lard 370 |
| Grüne Erbsen mit burchwachsenem                         | Petits pois au lard 370                            |
| Speck.                                                  | 70 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-             |
| Zuckerschoten bürgerlich.                               | Feves de pois sucrés à la                          |
| Clare a serve                                           | Bourgeoise 371                                     |
| Gurten gefüllt.                                         | Concombres farcis 371 au blanc 371                 |
| = weiß eingemacht.                                      |                                                    |
| = mit Rahm oder mit Beschamel.                          | a la creme on à la                                 |
| *                                                       | Bechainel 372                                      |
| = braun eingemacht.                                     | au brun, ou au jus 372                             |
| Blumenkohl mit Buttersofe.                              | Choux-fleurs à la sauce au                         |
| K. VY ON LL. E'E.                                       | beurre, ou à l'Anglaise 372                        |
| = = holl. Buttersose.<br>= brauner Sose.                | Choux-fleurs à la Hollandaise 373                  |
| = 's brauner Gose.                                      | = au jus, ou à l'Es-                               |
| DA 8 5118                                               | pagnole 373                                        |
| = parmejantafe.                                         | an parmesan 373                                    |
| = = Dehtsose und Gulze.                                 | a la magnonnaise                                   |
|                                                         | et à la gelée, 373                                 |
| gebacken.                                               | Frocolis romains 373 373                           |
| Brauner oder blauer Blumenkohl,                         | Brocolis romains 374                               |
| oder römischer Brokoli.                                 | •                                                  |
| Brüsseler Sprossen= oder Rosenkoht.                     | Choux de Bruxelles 374                             |
| Welschehl zum Bekränzen.                                | = = Savoie pour garni-                             |
|                                                         | tures                                              |
| gehackt.                                                | hachés 375 frisés 375 Jets de choux frisés 376     |
| Rraustohl.                                              | irises 375                                         |
| Krauskohl = Sprossen.                                   | Jets de choux trises 376                           |
| Weiskraut bürgerlich.                                   | Choux blanes ou choux-cabus                        |
| 67.5. "                                                 | à la Bourgeoise 376                                |
| Gedämpftes Weiskraut.                                   | # etuvés 376 # farcis 377                          |
| Weiskraut gefüllt.                                      | s s farcis 377                                     |
| Weiskrautkopf gefüllt, andre Urt.                       | s s farcis, autre mani-                            |
| S                                                       | ère 377                                            |
| Sauertraut.                                             | Choux-aigre, on choux confits 378                  |
| Rothkraut gebampft.                                     | Choux rouges étuvés 378                            |
| Kohlrabi bürgerlich.                                    | Choux - raves à la Bourgeoise 378                  |
| s braun geoampst.                                       | Choux-raves au brun 379                            |
| = braun gebämpft.<br>= mit Beschamel.<br>= gefüllt.     | # vierges 379 # farcies 379 Choux-navets 380       |
| Settwiken gefuut.                                       | farcies 379                                        |
| Rohlrüben.                                              | Choux-navets 380                                   |
| Steck = oder Sandrübchen (Teltower                      | Petits navets de Teltow au                         |
| Rübchen) braun gedämpft.                                | Potita payota rioreas                              |
| Steck = ober Sandrübchen mit Be-                        | Petits navets vierges 380                          |
| schamel.                                                |                                                    |
|                                                         | an blane 200                                       |
| Steck = oder Sandrübchen weis ge-<br>bampft.            | s s au blanc 380                                   |

|                                       |                                  | ~     |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Maisa William ataliint                | Navata alanca ou ou anous        | Seite |
| Weiße Rüben glafürt.                  | Naveis glaces, on an sucre       | 38    |
| = = zur Garnitur.                     | = pour garnitures                | 38.   |
| = = braun gedampft.                   | = au brun, ou au roux            |       |
| = = mit Beschamet.                    | vierges                          | 38:   |
| = = weißgedämpft.                     | a la sauce blanche               | 38:   |
| = = weißgeoampft.<br>= = fpanisch.    | a l'Espagnole                    | 382   |
| Weißrüben = Mus.                      | Purée de navets                  | 389   |
| = englisch.                           | a a l'Anglaise                   | 339   |
| Möhren zur Garnitur.                  | Carottes pour garnitures         | 389   |
| Kleine Möhren.                        | Petites carottes, ou petites ra- |       |
| Bettine 22to years                    | cines .                          | 383   |
| Möhren bürgerlich.                    | Carottes à la Bourgeoise         |       |
|                                       | Carottes a la notificoise        | 383   |
| = orleanisch.                         | a à la d'Orléans                 | 383   |
| Möhren = Mus.                         | Purée de carottes ou de ra-      |       |
| OL W. T. T. ENT                       | cines                            | 384   |
| Selleri mit Parmesantase.             | Céleris au parmesan              | 384   |
| Selleri = Mus.                        | Purée de céleris                 | 384   |
| Schwarzwurzeln.                       | Salsifis ou scorsonères          | 385   |
| = gebacken.                           | = frits                          | 385   |
| Pyramide von Schwarzwurzeln mit       | Pyramide de salsifis à l'huile   | 383   |
| Dehl.                                 | •                                |       |
| Endivien (Cichorien) braun.           | Chicorée au brun, ou au jus      | 386   |
| = mit Beschamel.                      | a la Béchamel                    | 386   |
| = = weißer Kraftsose.                 | au velouté                       | 386   |
| = = Rahm.                             | an velonie                       | 386   |
| Enbivien=Mus.                         |                                  | -     |
|                                       | Purée de chicorée                | 387   |
| Carben ober Carbonen.                 | Cardes, ou cardons               | 387   |
| = spanisch mit Rindsmark.             | a l'Espagnole et à la            |       |
|                                       | moêlle de boeuf                  |       |
| = mit Consommee.                      | au consommé                      | 388   |
| = = weißer Kraftsose.                 | au velouté                       | 388   |
| = = Beschamel.                        |                                  | 388   |
| Carben=Mus.                           | Purée de cardes                  | 388   |
| Urtischocken.                         | Artichauts                       | 388   |
| = mit Butterfose.                     | à la sauce blanche               | 389   |
| = mit Buttersose.<br>= grünen Erbsen. | = aux petits pois                | 389   |
| - italienisch-                        | a l'Italienne                    | 389   |
| - hretagnisti.                        |                                  | 390   |
| italienisch. bretagnisch. lyonisch.   |                                  | 390   |
| function                              |                                  | 390   |
| s , paniju).                          |                                  | 390   |
| z mit weißer-Kraftsose.               |                                  |       |
| = mit feinen Rräutern.                |                                  | 391   |
| gebacken.                             |                                  | 391   |
| Urt'schockenböden.                    | Fonds (Culs) d'artichauts        | 000   |
|                                       |                                  | 392   |
| = mit Krebssose.                      | d'artichauts, sauce au           |       |
|                                       |                                  | 392   |
| = mit Dehlsose.                       | : d'artichauts à la magnon-      |       |
|                                       |                                  | 392   |
| = mit Pökelzunge.                     |                                  | 393   |
| in Schalenform mit                    | = en coupes et à                 |       |
| Sulze.                                | la gelée                         | 393   |
| = mit Gemischgemüs falt.              | a la Macédoine                   |       |
| inte Stimpaygemus tutte               |                                  | 394   |
| Bwiebeln glafürt.                     |                                  | 394   |
| Sibteveni giuluet.                    | Succes                           |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | beite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Rleine Zwiebeln spanisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Petits ognous à l'Espagnole              | 394    |
| Beifes Zwiebel-Mus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Purée d'ognons blancs, dite              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soubise                                  | 394    |
| Bwiebel=Mus braun ober bretag=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = = rousse, dite Bre-                    |        |
| nisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tonue                                    | 395    |
| Erbäpfel natürlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pommes de terre au naturel               | 005    |
| Clouplet Matterials.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a omnies de terre all matthes            | 393    |
| = nach Haushofmeister=Urt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = = a la Maitre                          |        |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d'hôtel                                  | 395    |
| Braune Erdäpfel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | s s s au jus                             | 395    |
| Erdäpfel bretagnisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s = a la Bre-                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tome                                     | 396    |
| = mit Rahm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = = à la crême                           | 396    |
| = bürgerlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = = a la Bour-                           |        |
| 4.1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | geoise                                   | 396    |
| = mit geschmolzener Butter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | s s au beurre                            | 030    |
| - mie gefahmoigenee Succes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 000    |
| with Westernials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fondu                                    | 396    |
| = mit Buttersose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a a la sauce                             | ·      |
| C . !! E * 000 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | au beurre                                | 397    |
| Erdäpfel-Mus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Purée de pommes de terre                 | 397    |
| = = mit Rahm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = = = a l                                | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | crême                                    | 397    |
| = = oder Metsch gebacken,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pommes de terre à l'Anglais              | ρ.     |
| englisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Englisch: Mached-potatoes               | 208    |
| Erbapfel mit Parmefantafe und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pommes de terre au parme-                | 030    |
| Rahm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | san et à la crême                        | 000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sail et a la treine                      | 398    |
| = mit Häring und Rahm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | de terre au hareng                       |        |
| er , en e "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | et à la crême                            | 398    |
| = geschmort zum Bekränzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | de terre rissolées ou                    | 1      |
| and the same of th | grillées pour garniture                  | 399    |
| = weiß zum Befrangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = , de terre au blanc pou                | r      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | garniture                                | 300    |
| Erbäpfelmaronen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | de terre en marrons                      | 300    |
| Erbäpfelschmarn, ober geschmorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 399    |
| Erdäpfel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110001003                                | 333    |
| Erbäpfel ausgebacken Inonisch, ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pommes de terre à la Lyon-               |        |
| Zahlpfennige von Erdäpfeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | voice or ictory de la Lyon-              |        |
| Suhiblemide pon Stoublem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | naise, ou jetons de pomme                |        |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | de terre                                 | 400    |
| Erbbirnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Topinambours                             | 400    |
| = in Buttersose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . a la sauce au                          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | beurre                                   | 400    |
| s in brauner Sose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | à l'Espagnole au velouté à la Bourgeoise | 400    |
| = in weißer Kraftsose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | au velouté                               | 400    |
| = bürgerlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a la Rourganigo                          | 400    |
| Maronen in brauner Sofe spanisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marrons à l'Espagnole                    |        |
| Monan in oranner Gole Ibanist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Davis de managante                       | 401    |
| Maronen=Mus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Purée de marrons                         | 401    |
| Maronen glafürt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marrons glacés                           | 401    |
| = gebraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = rôtis                                  | 402    |
| Erbsen böhmisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pois à la Bohêmienne                     | 402    |
| Erbsen=Mus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Purée de pois secs                       | 402    |
| Linsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lentilles                                | 402    |
| = nach bem Saushofmeister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a la Maitre d'hôtel                      | 403    |
| Linsen=Mus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Purée de leutilles                       |        |
| Beife Bohnen nach bem Haushof-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 403    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Haricots blancs à la Maitre              | 4      |
| meister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d'hôtel                                  | 403    |
| = = braun gesost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | an jus                                   | 404    |

|                                            | 6                             | Seite. |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Beife Bohnen mit weißen Zwiebel=           | Haricots à la nurée d'ornons  | elle.  |
| Mus.                                       | blancs                        | 404    |
| Mus. = mit braunem Zwiebel=                | = = = d'ognons                | 403    |
| Mus, bretagnisch.                          | bruns, ou à la Bretonne       | 404    |
| = = bürgerlich.                            | Haricots blancs à la Bour-    | #U3    |
| - vargernay.                               | arantous manes a la nont-     | 406    |
| Weißbohnen=Mus.                            | Purée de haricots blancs      | 404    |
|                                            | 414                           |        |
| Mischgemüs macedonisch.                    | Macédoine de légumes          | 405    |
| - mit Dehl und in einer                    | printanière à l'huile         |        |
| Rruste.                                    | et en croustade               | 406    |
| = nach ber Gärtnerin.                      | Jardinière                    | 407    |
| Grune Erbsen und Möhren ge=                | Petits pois et carottes mêlés |        |
| mischt, bürgerlich.                        | à la Saxonne                  | 407    |
| Befranzung von Gemufen nach                | Garniture à la Flamande       | 407    |
| - flamändischer Urt.                       |                               |        |
|                                            |                               |        |
| Von den Truffeln.                          | Des truffes                   | 407    |
| Truffeln gum Befrangen.                    | Truffes pour garniture        | 408    |
| = mit Schampagner = Wein'                  | = au vin de Champagne         | 100    |
| gekocht in der Serviette.                  | à la serviette                | 409    |
| Geschwungene Truffeln.                     | Sauté de truffes              | 409    |
| Sejajivangene zealjemi                     | Sittle de traires             | 403    |
| 00 S 000 .: 00. 5                          | Dos chamuianona               | 400    |
| Von den Weißschwammen,                     | Des champignons               | 409    |
| Weißpilzen oder Schampis                   |                               |        |
| nionen.                                    |                               |        |
| Schampinionen vorbereitet.                 | Champignons pour garniture    | 410    |
|                                            |                               | 410    |
| Kruste mit Schampinionen.                  | Purée de champignons          | 411    |
| Schampinion-Mus.                           | Champignons à la Saxonne      |        |
| Schampinionen geschmort.                   | Champignons a la Saxonne      | TII    |
| m + ~                                      |                               | 440    |
| Von den Steinpilzen.                       |                               | 412    |
| Steinpilgen geschmort.                     | • . •                         | 412    |
|                                            |                               |        |
| Von den Morcheln oder Maus                 | Des morilles                  | 412    |
| rachen.                                    | •                             |        |
|                                            | Croûte aux morilles           | 412    |
| Kruste mit Morcheln.                       | Crottle title mornies         | TIL    |
| m ~ (                                      | Des salades                   | 440    |
| Von den Salaten.                           |                               | 412    |
| Salat = Kräuter.                           | Fournitures de salade         | 413    |
| Salat von Kopflattich.                     | Salade de laitues pommées     | 413    |
| = = jungem Lattich.                        | = = petites laitues           | 413    |
| = = Römischen = ober Bund=                 | s = laitues romaines          | 413    |
| lattichen.                                 |                               |        |
| = = Endivien (Wegwart).                    | = = chicorée                  | 413    |
| = = Endivien (Wegwart).<br>= = Rapunzchen. | = = raiponces                 | 413    |
| Gurkenfalat.                               | = = concombres                | 413    |
| Rrautsalat.                                | = choux - cabus               | 414    |
| Rothrübenfalat.                            | = = bette-raves               | 414    |
| Gellerisalat.                              | = = céleris                   | 414    |
| Groapfelfalat.                             | - = pommes de terre           | 414    |
| Grünbohnen-Salat.                          | a haricots verts              | 414    |
| Spargelfalat.                              | s d'asperges                  | 415    |
| Blumenkohl=Salat.                          | de choux-fleurs               | 415    |
| Diminitude-Curie.                          |                               |        |

|                                                             | e i                                          | :40 - |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| Bornfreffe gum Befrangen.                                   | Cresson de fontaine pour gar-                | ite.  |
| Dottierelle June Determigen.                                | niture                                       | 15    |
| (Hamilde-Galat                                              | niture 4 Salade composée 4                   |       |
| Gemisch=Salat.                                              |                                              | 15    |
| Lattichsalat mit saurem Rahm.                               | Salade de laitues à la crème                 |       |
|                                                             | aigre 4                                      | 15    |
| = warm.                                                     | Salade de laitues chaude                     |       |
|                                                             | à l'Allemande 4                              | 16    |
| = mit Rahm warm.                                            | = = laitues à la crème                       |       |
|                                                             | nimus should d 1241                          |       |
|                                                             | lemande 4  de choux cabus 4  a l'Italienne 4 | 16    |
| Arautfalat warm.                                            | a de choux cabus                             | 16    |
| Stalienscher Galat.                                         | a à l'Italienne 4                            | 16    |
| - Control by to Control                                     | - a rituitonito                              | 10    |
| Pan ban Giann                                               | Des oeufs 4                                  | 40    |
| kon den Eiern.                                              |                                              | 16    |
| Weiche Eier in der Schale.                                  |                                              | 17    |
| Berlorne Gier.                                              | = pochés 4                                   | 18    |
| = = mit Fleischsaft.                                        | au jus 4<br>à l'osèille 4                    | 18    |
|                                                             | = =/ à l'oseille 4                           | 18    |
| = = = Senf.                                                 | = '= à la moutarde 4                         | 18    |
| = = Sauerampf.<br>= = Senf.<br>= in Sulze.                  | a a l'aspic 4                                | 18    |
| Gier von funf Minuten.                                      | de cinq minutes 4 durs à l'oscille 4         |       |
| Harte Gier mit Sauerampf.                                   | durs à l'oscille. 4                          | 19    |
| = = italienisch.                                            | = 2 l'Italienne 4                            | 19    |
| Gin wit Managenitha                                         | 1 Paymana A                                  |       |
| Gier mit Morgenröthe.                                       | = = l'aurore 4                               | 20    |
| Sarte Cier mit Beschamel.  = = = Bwiebeln.  = = Robertsofe. | = = = la Béchamel 4                          | 20    |
| = = = Swieveln.                                             | = = = tripe 4                                | 20    |
| = = = Robertsofe.                                           | s sauce nobert 4                             |       |
| Gefüllte Gier.                                              | = farcis 4                                   | 21    |
| harte Gier mit Dehlsofe.                                    | a la magnonnaise 4                           | 21    |
| Gebackne Eier.                                              | = frits 4                                    | 21    |
| Eier auf der Schüssel, Spiegeleier                          | sur le plat, dits au                         |       |
| genannt.                                                    | miroir 4                                     | 21    |
| Spiegeleier mit Sarbellen.                                  | sur le plataux anchois 4                     |       |
| Spiegel= ober Gefette Gier bur=                             | au miroir à la Bour-                         |       |
| gerlich.                                                    |                                              | 22    |
| Gier mit schwarzer Butter.                                  |                                              | 22    |
|                                                             | 100                                          |       |
| Gerührte Gier.                                              |                                              | 22    |
| = mit Schampinionen.                                        | = aux champig-                               | 00    |
| on the s                                                    |                                              | 23    |
| = = = Truffeln.                                             | = aux truffes 4                              |       |
| = = = Morcheln.                                             |                                              | 23    |
| = = = Spargeln.                                             | = pointes                                    |       |
|                                                             | d'acnormos . /                               | 23    |
| = = Schinken.                                               | = = au jambon 4                              | 23    |
| = = = Ralbenieren.                                          | aux rognons de                               |       |
|                                                             | veau 4                                       | 23    |
| = = . = . Carbellen.                                        |                                              | 23    |
| = = = Picklingen.                                           |                                              | ~0    |
| Pittingen.                                                  | . 0                                          | 92    |
| 636                                                         | saurets 4 au fromage 4                       | 0/1   |
| = = Rase.                                                   | Omoletta en netural                          |       |
| Frangofischer Giertuchen, einfach.                          | Omerette att naturer 4                       | 24    |
| = mit feinen Rrau=                                          | = aux fines herbes 4                         | 24    |
| tern.                                                       | ,                                            |       |
| = = mit Truffeln.                                           | = = truffes 4                                | 24    |
| = = mit Weißvilzen.                                         | = champignons 4                              | 25    |

|   |                                     |                                       | seite |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|   | Frangösischer Gierkuchen mit Kalbs= | Omelette aux rognons de               |       |
|   | · nieren.                           |                                       | 42!   |
|   | = = = Schinken.                     |                                       | 425   |
|   | Rardinal = Eierkuchen.              |                                       | 425   |
|   | Frangösischer Gierkuchen mit Sauer= | a l'oseille                           | 425   |
|   | ampf.                               |                                       |       |
|   | = = mit Sardellen.                  |                                       | 426   |
|   | = = = Speck.                        |                                       | 426   |
|   | = = eingemach=                      | = aux confitures                      | 426   |
|   | ten Früchten.                       |                                       |       |
|   | Boleftiner Gierkuchen.              | a la Célestine                        | 426   |
|   | Gierflädchen ober Gierfleckchen     | Pannequets, wahrscheinlich von        |       |
|   | (Pfannfläbchen) englisch.           |                                       | 427   |
|   | Gierflädchen mit Eingemachtem.      | Pannequets aux confitures             | 427   |
|   | = = Schinken.                       |                                       | 427   |
|   | Gerollte Gierflabchen mit fleinen   | roulés aux raisins                    |       |
|   | Rofinen.                            |                                       | 427   |
|   | = mit eingemachten                  | = aux confitures                      |       |
|   | Früchten.                           |                                       | 100   |
|   | Gefüllte Gierflabchen Eronförmig    | en couronne                           | 428   |
|   | anderichtet.                        |                                       | 2.00  |
|   | Gierflabchen mit Schofolateköchel   | au chocolate me-                      |       |
|   | überschneet.                        | ringués                               | 428   |
|   | Gier = ober Pfannkuchen (Pfann=     | ou omelettes à l'Al                   | -     |
|   | fladen).                            |                                       | 428   |
|   | Hollandische Gier = ober Pfann=     | = = à la Hol-                         |       |
|   | fuchen.                             |                                       | 429   |
|   | Mufgelaufener Gierkuchen.           |                                       | 429   |
|   | aufgetaufener Gierrachen.           |                                       |       |
|   | = im Mobel.                         |                                       | 430   |
|   | Schnee=Eier.                        |                                       | 430   |
|   | Giertafe.                           | • • • •                               | 431   |
|   |                                     | D'                                    |       |
| Į | 3on Kroketten, Profitrollen,        | Des croquettes, profitrolles,         |       |
|   | Rissolen 2c.                        | rissoles etc.                         | 432   |
|   | Rroketten von Ratbermilchen.        |                                       | 432   |
|   | = = Ralb.                           |                                       | 433   |
|   | = = Lamm.                           |                                       | 433   |
|   | = = Raninchen.                      |                                       | 433   |
|   | = = Rapphahn.                       |                                       | 438   |
|   |                                     |                                       | 433   |
|   | CH 11 1                             |                                       | 433   |
|   |                                     |                                       | 433   |
|   | = = Rebhühnern.                     |                                       | 433   |
|   | = = Fasan.                          |                                       | 435   |
|   | = = Secht.                          |                                       | 433   |
|   | = = Bärschen.                       |                                       | 433   |
|   | = = Sander.                         |                                       | 434   |
|   | = = Lache.                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 434   |
|   | = = Stocksisch 2c.                  |                                       |       |
|   | = = Erdäpfeln.                      | = = pommes de terre                   | 434   |
|   | = grunen Erbsen.                    | I Total                               |       |
|   | = = Eiern.                          | Octain our or ordination              | 434   |
|   | Gefüllte Semmeln ausgebacken.       |                                       | 435   |
|   | Gehirnschnitten (Gehirn = Bavefen)  | Pains d'orés de cervelles             | 435   |
|   | geharfen.                           |                                       |       |

|                                         | Seite,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Golbbrobchen von Geflügel.              | Petits pains d'orés de volaille 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gerollte Gierflabchen mit Geflügel=     | Croquettes à l'Allemande 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mus ausgebacken.                        | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | Petits pâtés de pommes de terre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erbäpfelpastetchen mit Salpiton.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| potent y (72 m/l y 72 ml)               | au salpicon 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rissolen von Geflügel-Garfülle.         | Rissoles de farce cuite de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Management of the second                | volaille 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| = italienisch.                          | a l'Italienne 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| = von Kalbsgehirnen.                    | de cervelles de veaux 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| = 3 Rrebsen.                            | d'ecrevisses 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 00000   00000                         | - 4 cororissos . 10/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| m is mile mustin                        | Des sessender en etc. (00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Von den Reiskasserolen.                 | Des casseroles au riz 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reiskafferol königlich.                 | Casserole au riz à la Reine 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| = mit Rebhühner=Gehack.                 | s s garni d'une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *************************************** | purée de perdreaux 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| = = meißem Reichenragu.                 | au riz à la Toulouse 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | = = = = blanquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| = = Blankett von Weiß=                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| geflügel mit Truffeln.                  | de volaille au truffes 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| = Eskalopen von Gans=                   | au riz à la Perigord 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| leber.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| = = = : Wildpret.                       | = = au chasseur 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| = = einem Kari oder indi=               | = = = à l'Indienne 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ichen Frikaffee von jungen Buhnern.     | TII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | = = = garni de filets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reiskafferol mit Eskalopen von Stör.    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| t. Ou seet                              | d'esturgeon 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| = = mit Stockfisch.                     | = = à la bonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | moure 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Großes Reiskafferol.                    | Grande casserole au riz 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gewöhnliches Reiskafferol.              | Casserole au riz à l'ordinaire 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rleine Reiskafferolden.                 | Petites casserolettes de riz 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ausgebachne Reiskasserölchen.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ausgeonithe stetotussettistis.          | Casserolettes de riz frites 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| m , m , 6 ~                             | The state of the s |
| Von den Brodfrusten.                    | Des croustades de pain 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Brodfruste mit Estalopen von jun=       | Cronstade de pain garni d'une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gen Safen mit Blut.                     | escalope de levrauts au saug 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| = mit Eskalopen von Ha=                 | Croustade de pain garni d'uno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | Croustade de pain garni d'une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sen kalt.                               | escalope de levrauts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6*! M (\$ C                             | chaud-froid 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kleine Brodkruften.                     | Petites croustades de pain 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Von gestürzten Buntgerichten.           | Des chartreuses 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Buntgemus gestürzt.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| = noch eine andre Urt.                  | 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Buntgericht von Geflügel = Nocken=      | Chartreuse de farce à quenelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fülle mit Blankett.                     | de volaille garni d'une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | blanquette 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon den Schmeer-Sockeln über:           | Des socles de saindoux en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| haupt.                                  | général 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Man San Manager Color                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Von den Papierkästchen.                 | Des caisses de papier 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | Des caisses de papier 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Von den Bemmen.                         | Des caisses de papier 449 Des beurrées et canapés 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | Des caisses de papier 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# XLVIII

| Sarbellenbemmen anbrer Art.                                                                     | Canapés d'anchois autre mani-                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sardellenbutter = Bemmen.<br>Bemmen von Kälbernieren.<br>= Geflügeltebern.                      | Peurrées au beurre d'anchois 450<br>Canapés de rognons de veau 450<br>g foie de volaille 450 |
| Vom Speck.                                                                                      | Du lard 451                                                                                  |
| Vom Spicken.                                                                                    | Manière de piquer 451                                                                        |
| Vom Braten überhaupt.                                                                           | Du rôti en géneral 455                                                                       |
| Von den Einfassungen der                                                                        | Des bordures de plats 457                                                                    |
| Schuffeln.<br>Einfassungen von Semmelschnittchen.                                               | Bourdures de petits croutons<br>de pain 457                                                  |
| = = Rubelteig.<br>= = Fleischfulzschnitten.                                                     | = pâte à nouilles 457<br>= croutons de                                                       |
| = Burzeln.<br>= Butter.<br>= harten Eiern.                                                      | gelée 458 = racines 459 = beurre 459 = d'oeufs durs 459                                      |
| Bon dem Backschmalz.                                                                            | De la friture 460                                                                            |
| Bon der gemeinen Butter.<br>Butter flaumig abzurühren.<br>GinGefchirr mit Butter auszustreiden. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                        |
| Von dem Weizenmehl.                                                                             |                                                                                              |
| Bon der Semmel und den Sem-<br>melbrofeln.                                                      |                                                                                              |

Einige Erklarungen der in diesem Werke vorkommenden Runftausdrucke.

Die Linien, von denen hierinne die Nede ift, betragen den achten Theil eines Bolles, deren zwolfe eine halbe Elle oder einen gemeinen Schuh ausmachen; die französischen Bolle, deren ebenfalls zwolfe auf einen königlichen Fuß oder Schuh gehen, enthalten zwolf Linien.

Ein Glas ist zu zwolf Loth Wasser oder 3-tels Ranne be-

Eine Kanne Wasser Dresdener Maß wiegt zwei Pfund Kramergewicht.

Ein Maschen Mehl wiegt ohngefahr ein Pfund und acht und zwanzig Loth.

Bori oder Lauch (poireau) ist eine Urt Zwiebel.

Ins Bad heiß setzen oder darinne heiß erhalten heißt: verfchiedene Sachen, als: fertige Sosen, Gemusen, Ragus zc. in ein
flaches Gefäß in heißes Wasser, welches am Rochen heiß erhalten
wird, setzen, um sie darinne heiß zu erhalten oder heiß werden zu
lassen; in großen Rüchen hat man dazu eine eigne flache und
breite, große kupferne Pfanne.

Im Dampf = oder Dunstbad (bain-marie) heiß oder gar machen bedeutet: etwas, zum Beispiel ein Buntgemus (Chartreuse) in ein um vier bis funf Boll breiteres Kafferol segen, fochendes Waffer an der Seite darein gießen, so daß der Model oben ohngefahr einen Boll breit frei bleibt, zudecken, auf einen Dreifuß über glühende Asche stellen, glühende Aschlen oben darauf thun, und so unterhaltend die nothige Zeit dampfen laffen bis es durch und durch erhift ist.

Eben so wird Leberkase, eine Urt Crem zc. zc. darinne gar gemacht; das Waffer darf aber mahrender Zeit ja nicht kochen, sondern muß nur immer am Rochen heiß erhalten werden, indem lettere Sachen sonst zum Steigen kommen und sich zersetzen.

In Butter schwisen will sagen: Etwas in Butter gang lang- sam gehen laffen, ohne daß es Farbe nimmt.

Schmoren bedeutet: etwas, als Erdapfel, Mehlspeisen ze. in der Butter langiam braten und frustig machen; daher Erdapfels, Griess, Mehl : Schmarn ze. ze.

Rosten beist mit mehr Worten: auf dem Rost braien (griller); übrigens wird mitunter auch in Butter oder im Ofen trustig maschen barunter verstanden.

Kandirte, geroftete oder pralinirte Pommeranzenbluthen find von einerlei Bedeutung.

Pulverzuder will sagen: blos fein gestogener, Puderzuder aber fein gestogener und durch ein feines Sieb gesiebter Buder.

Zipolle (ciboule) ist eine Immergrunes oder Winterzwiebel von feinem Geschmack; sie macht keine runde Knolle, sondern nur einen, dem Lauch ahnlichen Stangel, und halt den Winter über im Freien aus.

Ballen (blanchir) will sagen: eine Sache, als Fleisch oder Gemufe in fochendes Waffer thun oder mit kaltem Baffer zum Fener seben und blos überkochen, oder auch eine Zeitlang schnell fortkochen laffen.

Der Sinn der übrigen Ausdrucke und Benennungen wird fich aus der Sache leicht ergeben.

# Von den verschiednen Brühen.

Große Bleischbrübe. Bleischsub. Grand bouillon.

Zwolf bis sechsichn Pfund Rindfleisch, (am besten von der Keule,) funf bis feche Pfund derbes Ralbfleisch und zwei alte Subner werden einzeln, (ohne einzuwäffern,) schnell mit frischem Waffer abge= waschen und in einem wohlverzinnten Reffel mit ohngefahr fechs= sehn bis zwanzig Rannen kaltem Waffer, fo daß ein Daumenbreit leer bleibt, jum Feuer gefest, langfam jum Rochen gebracht und dann die Schaumrinde, welche fich oben auffett, mit dem Schaum= loffel, bevor es noch jum Rochen kommt, abgehoben; die Brube mit ein wenig frischem Waffer abgeschreckt, um daß sich ber Schaum von neuem um fo beffer sammeln fann, und diefer mieder abgehoben; dann die Bruhe burch faltes Baffer noch einige Male abgeschreckt und immerfort verschaumt, bis daß nichts mehr an verschäumen ift, welches bei einem großen Stuck Pleisch eine. bis eine und eine halbe Stunde dauern fann; darauf werden zwei bis drei große (gange) Zwiebeln, wovon eine mit funf bis feche Gewirenagein besteckt wird, feche auschnliche Peterfiliemvurzeln. fechs mittlere Dobren und zwei mittlere Gelleriefnollen (in grobe Stucken zerschnitten), ein fleiner Theeloffelvoll ganger Pfeffer und amei Efloffelvoll Salz dazu gethan, zugedeckt und fo gang und gar langfam, fo bag bie Brube nur immer grübelt aber nicht wallt, noch vier bis funf Stunden fortgefocht. Cobald die Swiebeln weich find, werden fie herausgehoben, indem fie fonft burch ibr Berfahren einen zu ftarten Gernd verbreiten. Um bas Mindfleisch und die Suhner weiter zu benuten, so darf man beides ja nicht zu weich kochen laffen. Bulest wird bas Fett rein abac-Schopft und die Brube durch ein feines Saarfieb, oder durch eine rein ausgewaschene, geruchlose Swillichtservierte gegoffen und in einem irdnen Gefage guruck gestellt. Muf biese Weise wird man eine flare, fraftige und wohlschmedende Brube baben.

Im Fruhjahre, wo die Wurzeln (Gemuse) geschmacklos geworsten sind, oder gar mangeln, da werden sie durch ein Gebund grusner Peterstie, Korbel, junges Selleriekrant und Zipolle, oder nach Belieben Lauch (Born), welches man erst im Baffer überwallt,

erfeßt.

Diese Bruhe darf nur sehr wenig gefalzen werden, indem fie bei der Unwendung ofters um die Salfte bis drei Biertel einkochen muß.

1

Vorstehendes Quantum ist auf zwolf bis sechszehn Personen, welche man mit einem feinen Mittagsmahl speisen will, berechnet; an gewöhnlichen Tagen wird verhältnißmäßig ein geringeres Quantum angenommen.

Ift das Fleisch, wezu auch Abfalle von Kalb, Schops, Zahmund Wildgeslügel, nämlich: Hälfe, Pfoten und Gerippe, so wie
einige alte Tanben genommen werden können, blos zur Brühe bestimmt, so wird alles in kleine Stücken geschnitten und gehackt,
und bis zum Zerfallen weich gekocht; durch das Zerstückeln löst
sich die Gallerte schneller auf, und man erhält in kurzerer Zeit
eine gute, so wie auch etwas mehr Brühe davon.

In burgerlichen Kuchen, wo man mehrstens nur auf die Brühe vom Rindsleisch beschränkt ist, wird diese im Ganzen eben so bereistet, doch aber auf ein Pfund Fleisch eine, bis eine und eine halbe Kanne Wasser gegoffen; dasur wird dann aber etwas Fett auf der Brühe gelassen. Uebrigens konnen da die verbliebenen reinen Brastensnochen benutzt, klein gehackt und mit ausgekocht werden.

In der heißen Jahredzeit nuß die Brühe, von einem Zag zum andern, doch erst nach dem vollkommnen Erkalten, im kalten Keller ausbewahrt werden; oder man muß sie Morgens und Abends schnell auskohen, und sosort wieder an einen kuhlen Ort stellen.

## Duntle Suppenbrube. Empotage.

Drei Phund derbes Nindsleisch, einige Kalbshessen, ein altes Huhn, und ein altes Rebhuhn oder zwei alte Tauben werden in ein gut verzinntes Kasserol gethan, eine Kanne sette Fleischbrühe darauf gegossen, auf starkem Feuer bis zur Glasur eingekocht und diese dann auf wenig Kohlen dunkelgelb ausegen gelassen; hernach wird Fleischbrühe, und in Ermanglung dieser, auch ein Theil Wasser, ausgestüllt, angekocht und rein verschaumt; dann eine Zwiebet mit zwei Gewürznägeln besteckt, einige Petersilienwurzeln, einige Möhren, Selleri, eine weiße Nübe und einige Pfesserberner dazu gethan, zugedeckt und ganz langsam fortgekocht bis daß das Fleisch, weich ist; zulest wird das Fett rein abgenommen und die Brühe durch eine geruchlose Serviette, oder durch ein seines Haarsieb gesgossen.

#### Braunbrühe. Jus.

Ein Kafferel wird mit dunnen Speckscheiben belegt oder mit guter Butter bestrichen, ein halbes Pfund sehon rother, scheibicht geschnittener Schinken darein, drei Pfund derbes Rindsleisch in Querfingerdicken Scheiben und einige Pfunde derbes Kalbsleisch oder Kalbsheffen darauf, so wie eine bis zwei große (ganze) Zwiebeln, vier Möhren und vier Petersilienwurzeln (grob zerschnitten) darüber gelegt, drei Biertelskanne Fleischbrühe darauf gegossen, zu-

gebeckt, auf starkem Feuer bis zur Glasur einkochen, und diese dann auf wenig Rohlen oder auf der maßig beisen eisernen Platte (offen) dunkelbraun ansehen gelassen; darauf wird das Kasserol vom Feuer weggenommen, zugedeckt und zehn Minuten so hingestellt, um daß die Glasur sich besser ablöst; bernach kalte Fleischbrühe darauf gezossen, angekocht und rein verschäumt; nachdem ein Strauß von jungem Sellerikraut, grüner Peterstile und Zipolle, so wie zwei Gewürzuägeln und einige Pfesserberner dazu gethan, zugedeckt und ganz und gar langsam fortgekocht, bis daß das Fleisch weich ist; dann durchgegossen. Diese Brühe muß sehr dunkelbraun und klar sewn, und angenehm krästig, aber nicht brandig schmecken. Sie dient um Suppen und Sosen zu färben. Sollte es an Kleischbrühe zum Auffüllen mangeln, so wird mit Wasser, aber verhältnismäßig in geringerem Maß, aufgefüllt.

### Gelbbraunliche (blonde) Kalbsbruhe. Blond de veau.

Ein Kafferol wird mit Butter bestrichen, vier Pfund derbes Ralbsleisch und ein Viertelpfund schönrother Schinken in Scheiben geschnitten, unten darein gelegt, eine große Zwiebel mit einem Geswürznägel besteckt, drei Möhren und drei Peterstlienwurzeln (grob geschnitten) dazu gesügt, mit einer halben Kanne Fleischbrühe besossen, zugedeckt und über starkes Feuer geseht, bis daß die Brühe eingekocht ist; dann auf sehr milder Fise die Glasur ganz langsam dunkelgelb ansehen lassen, hernach mit Fleischbrühe augesüllt, angekocht und gut verschäumt, ein Strauß, wie vorgehend, hinzugesthan, zugedeckt und recht langsam fortkochen gelassen, bis daß das Fleisch weich ist, zulegt durchgegossen.

#### Rraftbrühe oder Confommee von Weißgeflügel. Consommé de volaille.

Entweder die Gerippe von einer Anzahl jungen Huhnern, wovon man die Bruste und Keulen gelöst hat, Abfalle von Truthahn
und Kapphahn, oder statt derer zwei alte Huhner und vier Pfund
derbes Kalbsteisch werden in ein wohlverzinntes Kasserol gethan,
mit einer halben Kanne setten Fleischbrühe begossen, zugedeckt, auf
starkem Fener eingedämpst und dann (offen) auf wenig Kohlen bis
zur Glasur, ohne daß es Farbe nimmt, eingekocht, hernach Fleischbrühe aufgesüllt, augekocht und gut verschäumt, indem man einige
Male ein wenig kaltes Wasser nachgießt; darauf werden einige
Pfesserförner, ein Gewürznägel, einige Möhren, einige Petersilienwurzeln, ein halber Selleri, eine große Zwiebel und ein Sträußchen Petersilie und Zipolle dazu gethan, zugedeckt und recht langsam fortgekocht, bis daß das Fleisch weich ist; hernach durchgegossen. Diese Brühe muß, so wie die andern, klar senn, und dieses

hangt von dem richtigen Verschaumen und von dem ganz langsamen Kochen ab. Sie wird zu Suppen, so wie zur Bearbeitung der feinen Sosen verwendet. Auch kann man das Fleisch, ohne es erst eindampfen zu lassen, gleich mit Fleischbrühe anfüllen, gut verschaumen, indem man es einige Male mit kaltem Wasser abschreckt und dann die Gemuse und Gewürze hinzufügen.

Bei feiner Brube darf der Zwiebelgeruch oder Gefchmack ber-

vorstechend senn.

#### Rraftbrühe oder Consonmee von Wildgeslügel. Fumet ou Consonmé de gibier.

Drei Pfund derbes Kalbsleisch und die Gerippe von sechs bis acht Rebhühnern oder, statt deren, zwei ganz alte Nebhühner werden in ein Kasserol gethan, eine halbe Kanne fette Fleischbrühe darauf gegossen, zugedeckt und auf starkem Feuer schnell einges dämpft; nachher die Glasur auf ganz wenig Feuer gelb auseken gelassen; nach diesem wird gute Fleischbrühe darauf gegossen, augestocht und verschäumt; übrigens wird wie mit der Krastbrühe von Weißgessügel verfahren.

And konnen Abgånge von gebratnen Nebhühnern mit dazu genommen, desgleichen die Nebhühner oder die Gerippe gleich so mit Fleischbrühe zugesetzt, und nach Belieben auch noch ein Glied Scharfette und ein halbes Lorbeerblatt hinzugesfügt werden.

Bon Kafanen, Schnepfen, Grofvogeln, Lerchen, wilden Ranin-

chen 2c. wird die Kraftbruhe eben fo bereitet.

#### Sleischsulze. Aspic, ou gêlée de viandes.

Drei Pfund Kalbsheffen, sechs entbeinte und überwällte Ralberfuße, ein bis zwei alte Suhner und obngeführ ein halbes Pfund Schonrother Schinken werben in ein Kafferol gethan, Fleischbrube, ober in beren Ermangelung Waffer, barauf gegoffen, angefocht und recht rein ausgeschaumt; hernach zwei Zwiebeln, drei bis vier Dobren, drei Peterfilienwurzeln, Gelleri, ein Lorbeerblatt, ein wenig Thimian und Bafiticum, ein Strang Peterfilie und Bipolle bingugethan und zugedeckt gang langfam gelocht, bis daß alles Fleisch weich ift; nachdem wird die Brube rein abgefettet, burch eine geruchlose Serviette gegoffen, Die lette Fettigkeit mit Papier abgejo: gen und falt gestellt; auch gleich etwas davon in einem fleinen Formchen auf Cis gesett, um fich von deren nothigen Bestigkeit gu überzeugen; im Falle alfo, daß die Gulze nicht vest genug ware, fo mußte man fie ein wenig einfochen, im Gegentheile aber ver= bunnen. Dann werden auf zwei Kannen Gulze drei gange Gier, oder vier Gierweiße mit einer Ruthe fein gefchlagen, die Gulze vom Gal; abgegoffen und damit vermischt, ein bis zwei Egloffel

guter Dragun : (Bertram:) Effig, oder blos etwas guter Beineffig, (der Effig fann and wegbleiben,) zwei bis brei Efleffelvoll frifche Dragunblatter, ein Glas guter weißer ober Mabeira : Wein, vier Gewürznägeln; ein wenig Minstatbluthe, eine fleine Prife grobge= ftoguer weißer Pfeffer und das nothige Salz bingu gethan, aufs Reuer gesetst und mit der Ruthe fortgeschlagen, bis daß es focht, nachher an die Ecke des Windofens gesett, jugedeckt, glubende Roblen oben darauf gethan und fo eine Biertelftunde, auch wohl langer, namlich bis baß die Gier alles Trube an fich gezogen baben und die Gulze friftallflar abgeschieden ift, gieben, aber nicht fochen gelaffen. Darauf wird eine frisch und rein ausgewaschene, geruchiofe Zwillichtferviette über einen umgekehrten Stuhl auf die vier Beine gebunden, eine Schuffel barunter gefetet, Die Gulge darauf gegoffen, die Schuffel mit dem erften Durchfing bervorgenommen und dafür das Rafferol untergeschoben, dieser erfte Durch= fluß wieder aufgegoffen und dieses noch einige Male wiederholt, namlich bis daß, die Gulze fristallflar erscheint. Dann wird ein wohlverzinnter Kafferoldeckel oder eine Kupferplatte darüber gedeckt und glubende Kohlen darauf gethan, um die Warme zu erhalten und das Durchlaufen zu befordern. Ueber die Gulge in der Schufsel kann man einen Bogen Papier, worin ein kleines Loch ge= schnitten ift, nachdem man erft zwei holzerne Spiegeben untergelegt hat, decken, um allen Staub abzuhalten. Die Sulze muß lieblich fraftig, aber nicht fauer schmecken, und nur die nothige Saltbarkeit besigen; denn zu veste ift sie ungart und verliert dadurch einen Theil ihres Werths.

Will man die Sulze golde oder bernsteinfarbig haben, so nimmt man blonde Kalbebrühe dazu, oder man läßt das Fleisch erst gest auseigen, oder bratet statt diesem die Hühner erst am Spieß halb gar, oder auch nimmt man Carmel zum Färben; dazu wird nämtich ein wenig seingestoßener weißer Zucker in einem Zuckerlössel oder kleinen Kasserol auf Kohlen ganz langsam trocken geschmolzen und nachher über glühender Afche dunkele (bräunliche) roth gefärbt,

nachdem ein wenig Waffer darauf gegoffen und aufgeloft.

Beim Zusetzen der Sulze konnen auch einige Pfunde derbes

Rindfleisch mit dazu genommen werden.

Da, wo nicht großer Aufwand gemacht werden darf, wird die Sulze blos von Kälberfüßen und etwas Nind und Kalbsleisch bereitet, so wie auch der theure Wein weggelassen; das Kalbsleisch kann dazu erst gelbrothlich angebraten und nebst dem angesetzen Saft von nämlicher Farbe mit ausgesocht werden; übrigens wird nach vorgehender Weise versahren.

Glasur. Bleischglang. Glace.

Swolf Pfund Kalbestoß und drei bie vier alte Suhner werden

in einem wohlverzinnten Reffel, welcher über die Salfte voll davon wird, mit faltem Baffer jum Fener gefest und recht rein ausgeschn, Selleri, brei große Zwiebeln, funf bis sechs Bewurzuageln und etwas Pfefferkorner dazu gethan, aber nicht gefatzen, und fo lange fochen gelaffen bis daß alles Fleisch weich ift; die Brube wird dann durch eine geruchlofe Serviette gegoffen, rein abgefettet, wieder in einem reinen Rafferol auf ftartes Fener gefett, fchnell bis auf brei Rannen eingefocht und nachber wieder durch ein Saartuch oder eine reine Serviette gegoffen; nach biefem in einem paffenden Kanerol angefocht und verschaumt, dann auf ber Gefe des Windofens ein Weilchen langfam fortfochen gelaffen und verschaumt, bis daß fich fein schmuziger Schaum mehr zeigt; gulegt unter beständigem Umrubren mit einem weißen Rubrloffel fchuell eingefocht, bis daß fich der Rührloffel davon überglangt erhalt, oder bis die Glasur farten Bindfadendicke von dem Loffel rinnt; darauf wird fie in tiefe Steinautteller ober Buchsen ausgegoffen und sum Gebrauch bingestellt. Diese Glafur muß eine schone Goldfarbe haben und durchfichtig fenn. Gie wird gebraucht um verschiedene Fleischspeisen zu überglangen, fo wie auch um Suppen und Sofen zu verftarten.

So kann von jeder Fleischvrühe, so wie von gesammelten Dampffagen, nachdem sie ins Klare gezogen worden sind, Glasur gekocht werden, doch von braunem Fleisch wird sie zu dunkel, und von Dampffagen überhaupt zu salzig; deswegen kann man diese

bochftens zu brannen Suppen und Sofen verwenden.

# Bruhtafeln. Sarte Fleifchbruhe. Tablettes de bouillon.

Will man die vorgehend beschriebene Glasur lange ausbewahren, so thut man zu dem nämlichen Quantum noch drei bis vier
entbeinte und gewällte frische Kalbssüße; focht die Glasur auch
noch etwas dieser ein, so daß sie einer diesen Sose gleicht, doch
über wenig Glut, indem sie bei solcher Diesigkeit leicht anbreuut;
dann gießt man sie in tiese Porzellanteller oder in kleine gut verzinnte Formehen; nachdem die Taseln kalt und vest geworden sind,
werden sie herausgenommen, auf recht reine Bretchen von Linden
oder Uhorn gelegt und an der Lust getroesnet, indem man sie taglich öfters umwendet, damit sie eine recht troesne Ninde besommen; zulest werden sie in Schachteln oder Büchsen an einem
recht troesnen Orte ausbewahrt. Sollte sich dennoch eine weißliche
haut ausgesest haben, so darf diese vor dem Gebrauch nur im
frischen Wasser abgewassen werden.

Sind diese Brubtafeln aber auf Neisen zur Starkung bestimmt, fo werden zu biesem namtichen Quannum auch noch gehn Pfund

Rindfleisch, und nach Belieben auch vier alte Rebhufiner oder feche atte Sauben genommen.

Effenz von Wild Geflügel. Essence de gibier.

Zwei Pfund derbes Nindsleisch, zwei Pfund Kalbsleisch und die Gerippe von sechs bis acht Rebbuhnern, oder von einigen Kassanen, wovon man die Bruste gelöst hat, werden in ein Kasserolgethan, eine halbe Flasche weißer Wein darauf gegossen, zugedeckt und bis zur Glasur eingekocht, ohne Farbe nehmen zu lassen; dann wird gute Fleischbrühe darauf gegossen, angekocht und rein verschaumt, nachher eine Zwiebel, zwei Möhren, zwei Peterstiens wurzeln, ein kleines Sträußehen Thimian, ein kleines Lorbeerblatt, ein wenig Basilieum, zwei Gewürznägeln, und einige Pfesserkirner dazu gesügt, zugedeckt und recht langsam fortgekocht, bis daß alles Kleisch weich ist; zulekt durch eine feine Serviette gegossen. Auf ähnliche Weise werden die Essenzen von Schnepfen, Wachteln, Grammetsvögeln ze. gezogen. Man kann auch gebratne Abfälle dazu nehmen.

# Fasten = Bruhe. Bouillon maigre.

Ein halbes Pfund Butter wird zerlaffen, sechszehn Mohren, acht weiße Nüben, drei Selleriefnollen, vier bis sechs Zwiebeln, sechs Petersilienwurzeln und einige Pastinaken in Scheiben geschnitten darauf gegeben, desgleichen zwei zarte Lattichhäupter, ein zarter Welschohlkopf, Born und ein Strauß Körbelkraut, zusammengebunden, dazu gefügt, eine halbe Kanne Wasser darauf gegossen, zugedekt, auf dem Fener eingedäunpft und ein wenig ansleben lassen; nachdiesem ohngefähr acht Kannen heißes Wasser darauf gefüllt, etwas Muscathlube, Ingwer, sechs Gewürznelken, etwas Pfessersener, ein wenig Salz, und vier Händevoll rein gewaschene durre Erbsen dazu gethan, etwa drei Stunden kochen gestaffen und dann durch eine Serviette gegossen.

# Fasten · Fisch = Brube. Bouillon de poisson.

Ein halbes Pfund Butter wird in einem großen Kafferol zerlassen, halb so viel Gemuse wie vorgehend darauf gethan und acht Pfund Schleien, Karpfen oder Hechte ze., welche geschuppt und ausgenommen werden sind, in Stucken geschnitten, werden darüber gelegt, eine halbe Kanne Fastenbrühe oder Wasser dazu gegoffen, zugedeckt und der Saft bis zur Glasur einzesocht; nachher eine Kanne kaltes und sieben Kannen heißes Wasser ausgegoffen und rein verschäumt, dann ein starkes Lorbeerblatt, einige Schampinionen oder Steinpilze, Salz, Muskablüche, drei bis vier Gewurzsnägeln, etwas Pseschörner und ein kleiner Stranß grüner Peter

filie hinzu aethan; auch konnen einige Sandevoll burre Erbsen dazu gefügt werden; drei Stunden ganz langsam gekocht und zuslegt durch eine Serviette gegoffen.

#### Braune . Fastenbrühe. Jus maigre.

Der Boden eines Kafferols wird gut mit Butter bestrichen, eine Unzahl Zwiebeln in Galften, und Wurzeln in Scheiben geschwitten darüber ausgebreitet, zugedeckt, auf wenig Feuer langfam schwitzen und zuletzt schon dunkelbraum anseinen laffen; nachber zugedeckt und zurückgestellt; nach zehn Minuten wird Fastens Brübe aufgefüllt, einige Schampinionen, grüne Zwiebeln, grime Peterfilie, ein kleines Lorbeerblatt, einige Gewürznägeln, Pfefferstörner und Salz hinzu gethan, eine Stunde kochen laffen und dann durchgegossen.

## Fisch. Glace de poissons.

Klare Fasten-Fischbrühe wird, wie solches bei der Fleisch-Glasur angegeben ift, eingekocht und an Fastragen gebraucht.

# Von den Suppen. Des potages (soupes).

#### Koniginsuppe. Potage à la Reine.

Die gewohnliche Weise fie jugubereiten, ift folgende: man fest zwei gute alte Guhner, zwei Pfund Rind - und zwei Pfund Kaibfleifch mit frifchem Waffer, in einem wohlverzinnten Reffel, jum Fener, laft diefes autochen und verschaumt es rein wie ge= wohnlich; dann giebt man eine Zwiebel, eine ftarte Sellerifnolle, vier mittlere Mohren, vier Deterfilienwurzeln, zwei Gewurznageln, givolf Pfefferforner und Galg dazu, und lagt die Guhner guge= deckt ordentlich weich fochen; nimmt sie dann beraus und deckt fic ju; die Brube aber gießt man burch eine feine Gerviette und fettet fie rein ab. Dit folder Brube begießt man gebn Loth ge= wallten Reis, und laßt ibn, jugedeckt, langfam recht weich und dick fochen; ober man nimmt zwanzig Loth abgeschalte Mundfemmeln, schneidet fie in Scheiben, begießt fie mit Spuhnerbrube und wenn sie weich sind, ruhrt und focht man sie zu einem feinen Teig. Die Subnerbrufte reiniget man von der Saut und Allem, was nicht weiß ift, und schneidet fie recht fein. Dann ftoft man zwanzig schone weiße, abgezogene Mandeln, nachdem man erft alle · Spigen davon gefostet hat, damit feine bittere darunter ift, fest nach und nach einige Tropfen Baffer zu, damit fie nicht oblicht werden, fisht bann bas Bruftfleisch, indem man es mit ein wenig Subnerbrube aufeuchtet, darunter, und so fein wie moglich, fickt endlich auch den Reis oder den Gemmelteig möglichst fein barunter und zerrührt diefes nach und nach mit der fraftigen Subner= brube und falst gehorig; reibt diefe Suppe dann durch ein Gaar= tuch, giebt fie in einen wohlverzinnten Suppenkoffel und fest fie eine Stunde vor dem Unrichten ins beife Bad, indem man fie mabrenddem einige Male mit der Suppenfelle aufzicht. Sollte man genothiget fenn, fie auf Kohlen beiß zu machen, so mußte man dabei bleiben und fie unaufhörlich aufziehen, bis daß fie beiß ift, fie aber ja nicht tochen laffen, denn dadurch wurde fie die Bintung verlieren und mattig werben. Diefe Suppe muß fcben weiß, weder dick noch dunne, und von lieblich = fraftigem Geschmack fern. Dan giebt fleine Semmelfruften, welche in flarer Butter bart geröftet worden find, oder zehn loth gewällten Reis, welchen man eine halbe Stunde in fraftiger Brube bat aufquellen laffen, dar= ein. - Man kann auch fechs oder acht hartgefochte Gierdotter mit unter das Suhnerfleifch ftogen, fie tragen jum fraftigen Ge= schmack bei, die Suppe aber verliert von ihrem weißen Ansehen. -Im Mothfall fann man vor dem Unrichten auch einige Loffel diefen füßen Rahm darunter ziehen.

Im Maß kann vorbeschriebene Suppe drei und eine halbe Kanne betragen.

Die zweite Art diese Suppe zuzubereiten, welche feiner, hingegen auch kostbarer ist, ist diese: Man nimmt die Bruste von zwei gebratenen Kapphahnen oder von vier starken jungen Huhnern und verdannt mit Consonnee; übrigens bleibt vorgehendes Verfahren.

# Rebhühnermus Suppe. Potage à la purée de perdrix.

Vier Nebhühner werden im Safte gar gebraten, die Hant abgezogen, das Fleisch recht sein geschnitten und dann mit etwas dunkler Brühe angeseuchtet, recht sein gestoßen. Die Knochen werzden zusammen gehackt, drei Kannen braune Brühe darauf gezossen, kochen lassen und verschäumt, dann Selleri, eine Zwiebel, zwei Möhren, zwei Petersilienwurzeln, ein kleiner Strauß Petersilie, acht Psesserer und einige Schampinionen dazu gesügt, zugedeckt und eine Stunde langsam gerocht; nachher durch eine Serviette gegossen und rein abgesettet. Zwei kleine Eklösselvoll Mehl werden in Butter gelb geschwist, kalt gerührt und dann mit der Brühe ausgelöst, eine halbe Sunde langsam gekocht, abgesschäumt, und abgesettet, alsdann das Nebhühnersleisch damit langsfam ausgelöst, gesalzen und nach Belieben mit Muskatnuß gewürzt; dieses Mus wird durch ein Haartuch gerieben, und dann im Bade heiß gemacht; es muß ebenfalls weder die noch dunne senn, son-

dern schnurartig vom Leffel laufen; zulest wird es über gemurfelte, in Butter geröftete, Semmel angerichtet, oder Reis, wie bei der Röniginsuppe, darein gegeben. Statt des Mehls fann auch zwölf bis vierzehn goth Semmel dunkelgelb in Butter geröftet, mit der Bruhe gut verkocht und dann mit durchgestrichen werden.

Dieje Suppe tann brei, bis brei und eine halbe Ranne be-

tragen.

Mit Mus Euppen von Fafanen, Schnepfen, Großvogeln, Lerchen ze. wird eben fo verfahren.

### Rothbohnenmus. Euppe. Potage à la Condé.

Dreiviertelskanne kleine rothe Bohnen werden rein gewaschen, mit guter Fleischbrühe aufgesetzt, ein balbes Pfinnt recht guter Schinken, zwei Mohren, eine Zwiebel mit zwei Melken besteckt, ein Stück Selleri und ein Sträußchen Petersitie dazu gethan und recht langsam sehr weich gekocht; nachber die Gemüse berausgenenmen, die Bohnen abgegossen, recht fein gestoßen, mit ibrer, so wie mit ber noch nottigen Brühe verdunnt, noch eine Stunde ganz langsam gekocht, und bann durch ein Haartuch gestrichen, im Bade beiß gemacht und gehörig gesatzen; dieses Mus muß ebenfalls weber diek noch dunne senn; zuleht wird es angerichtet und würstig geschnittene Semmel, welche man in klarer Butter gesbacken hat und gut abgetropst ist, darauf gegeben.

## Erbsenmus Euppe. Potage à la purée de pois.

Eine Kanne schon trockne Erbsen werden, wie die vorgebenden Bohnen, weich gekocht und diese Suppe auch gang so wie die vorgehende beendet.

Statt ber Gemmel fann man auch Meis barein geben.

# Grunerbsenmus. Suppe. Potage à la purée de pois nouveaux, auch Potage à la d'Artois genannt.

Ein Maschen grüne Erbsen, welche mittler Größe senn können, werden rein gewaschen und abgegeffen, ein Viertelpsund Butter zerlaffen, die Erbsen darein gethan, gesalzen und umgeschwenkt, ein Strauß grüne Petersilie dazu gefügt und auf schwellem Feuer durchhist, indem man sie dabei einige Male umschwenkt; nachher wird eine halbe Kanne Fleischbrühe darauf gegoffen und sie zuges deckt weich gedämpft; darauf werden sie sein gesießen, mit guter Fleischbrühe verdünut, angekocht und ein Weilchen fortgekocht, abgeschäumt und abgesettet, eln wenig Zucker und das nothige Salzdinzu gethan, durch ein Haartuch gestrichen und im Bad heiß gemacht; vor dem Anrichten mit vier Loth frischer Butter aufges

zogen und über gewürfelt und gelackne Semmel, ober über ausgequollnen Reis angerichtet.

# Linsenmus : Suppe. Potage à la purée de lentilles, auch Potage à la Chantilly genannt.

Dreiviertelskanne schine reingelesene Linsen werden gewaschen, ein halbes Pfund Schinken, zwei Mohren, ein Stuck Selleri und eine Zwiebel mit zwei Nelken besteckt dazu gethau, und mit Fleisch brühe langsam recht weich gekocht; die Gemüse werden alsdann herausgenommen und die Linsen recht sein gestoßen, nachher mit ihrer Brühe verdunut und wo möglich ein Theil Consommee oder Essenz von Wildgeschügel dazu genommen, auf und eine Stunde langsam fortgekocht, nachdem abgeschäumt und durch ein Haartuch gestrichen, heiß gemacht, gehörig gesalzen und mit würselicht gesschnittener und gehackner Semmel, mit Neis, oder mit ausgequollsnem Sago angerichtet.

Auch fann man einen Teller voll schon gange Linfen guruck behalten, und fie nebst einigen Bratwurften, welche erft abgebraten und in Scheibchen geschnitten worden find, statt Brod in die Mus-

suppe thun.

# Maronenmus. Suppe. Potage à la purée de marons.

Bon ein und einem halben Pfunde Maronen wird die außere Schale abgemacht, nachher kochendes Wasser darauf gegossen und auf heißer Stelle ziehen gelassen, bis daß die zweite Schale sich löst; dann gleich mit etwas kaltem Wasser abgeschreckt, theilweise herausgenommen und abgezogen. Diese reinen Maronen werden mit Consommee oder mit guter Brühe eine Stunde langsam gestocht, nachdem abgegossen und recht sein gestoken, indem man von ihrer Brühe immer wieder etwas nachgießt; nachher mit Consommee oder sous guter Brühe gehörig verdünnt, aufgesocht und eine gute Stunde langsam sottgesocht, verschäumt, gesalzen, ein wenig Pfesser und nach Besinden auch ein wenig Zuser dazu gesügt, durch ein Faartuch gestrichen, im Bad heiß gemacht, Eiesgröß gute frische Butter darunter gezogen und über gewürselt und gebackne Semmel angerichtet.

Dieje Suppe muß, wie alle Mussuppen, dieflicht vom Loffel

rinnen.

# Möhrenmus = Suppe. Potage à la purée de carottes.

Eine und eine halbe Kanne der schönsten rothen Mohren, welsche rein gepußt, gewaschen und in Scheiben geschnitten worden find, werden in ein Viertelpfund heiß gemachte Butter gethan und auf nicht startem Fener eine kurze Zeit geschmort, indem man sie

manchmal umschwenkt ober umrührt; nachher wird eine Kanne Brühe darauf gegoffen, zugedeckt, langsam recht weich gedampft und dann recht sein gestoßen. Ein Estossevoll Mehl wird mit Butterweiß abgeschwist, kalt gerührt und dann mit drei Kannen Brühe aufgelöft, die Möhren damit vermischt, unter Umrühren auf und von der Seite dann noch eine halbe Stunde fortgebecht; nach diesem abgeschäumt und abgesettet, gesalzen und etwas Jusker dazu gesügt, um das Mus augenehm zu machen; zulest durch ein Haartuch oder nicht allzuseines Haarsieb gestrichen, heiß gemacht und mit ausgegnollnem Neis, Hafer oder Sternmedeln, oder auch mit gewürselt und gebackuer Semmel augerichtet. Gewöhnlich wird kein Mehl zu dieser Suppe genommen, doch dann scheidet sich die klare Brühe von den Möhren so leicht ab und dieses haben manche Herrschaften nicht gern. Uebrigens muß diese Suppe weder diese noch dünne senn.

# Wurzelmus Euppe. Potage à la Crecy.

Zwolf Mohren, sechs weiße Rüben, sechs Pasiinat :, vier Petersilienwurzeln, zwei Sellerifnollen und brei Zwiebeln (welche auch
wegbleiben können) werden, nachdem sie rein gepußt und gewaschen
find, in Scheiben geschnitten, wie vorherzehende Mohren in Butter geschmort, und diese ganz so wie die Möhrenmus : Suppe beendiget.

# Weißrubenmus Cuppe. Potage à la purée de navets.

Beiße Ruben, welche veft aber nicht lochricht find, werden ge= fchalt, gewaschen und in Scheiben geschnitten, in einem Rafferol ein Viertelpfund Butter beiß gemacht, obngefahr ein und eine halbe Kanne von den weißen Ruben dazu gethan und auf dem Gifenheerd oder auf einem nicht zu beißen Windofen gelbbraunlich gebraten, indem man fie ofters umschwenkt ober umrührt; man muß ofters barnach seben, daß nicht etwa Blatteben am Boden voft figen bleiben und schwarz werden; wenn sie alle eine schone rothlichbranne Farbe erlangt haben, fo wird eine halbe Kanne Brube daran gegoffen, farte Rufgroß Buder dagu gethan, jugedeckt und die Miben langfam recht weich gedampft; zur Berdunnung wird buntle Brube genommen; übrigens wird fie gang wie die Dohrennus-Suppe beendiget. Dan kann zu diesen Arten Suppen auch fleine runde Semmelicheibehen im Ofen hart roften, funf Minuten vor dem Unrichten in die Suppenterrine thun und mit fochender Brube übergießen, damit fie aufquellen, und dann die Mussuppen darüber anrichten.

# Rrebs : Suppe. Potage à la bisque d'ecrevises.

Muf drei Kannen Suppe werden etwa funfzig bis fechezig Suppenfrebfe genommen, aus mehreren Waffern recht rein gemafchen, wenig gefalzen, fochende Brube darüber gegoffen und gehn Minuten tochen gelaffen; dann abgegoffen und die Schalen ausgebrochen, die Schwanze in einige Stuckchen zerschnitten und in den Suppennapf gethan, die Leiber recht fein gestoßen und auf die Seite gefest; dann die Schalen recht fein gestoßen und mit zwolf Loth Butter auf wenig Kohlen funfgehn bis zwanzig Minuten recht langfam gefchmort; wenn bann bie Butter etwas flar bervor tritt, zwei Efloffelvoll Dehl darunter gerührt und noch funf Di= nuten schmoren gelaffen, bernach guruck gestellt, und wenn es falt iff, mit dem Krebsfud und übrigens mit Fleischbruhe, zusammen etwa drei und eine Biertelskanne, aufgeloft und aufgefüllt, unter beständigem Richren an = und eine halbe Stunde langfam fortaes focht; nachdem die gestoßenen Leiber mit ber Suppe aufgeloft, ge= borig gefalzen und fo burch ein Saartuch geftrichen, alebann im Bade beiß gemacht; vor bem Unrichten recht durcheinander gezogen und über fleine Semmelkruften, oder zehen bis zwolf Loth ausgequollenen Reis angerichtet. Dan fann auch Spargel, Blumenfohl und Gelleri, flein geschnitten und abgefocht, in die Suppe thun. Statt dem angegebenen Dehl fann man zwolf bis vierzehir Loth Semmelfcheiben mit der Suppe weich fochen, um fie damit zu verdicken, und bann mit durchstreichen.

# Paradiesapfel=Suppe. Potage à la purée de tomates.

Bier und zwanzig bis dreißig schönrothe Paradiesapfel werden gewaschen, aufgeschnitten, die Kerne und das Wasser herausgedrückt, die Früchte in ein Kasserol gethan, mit sechs Loth Butter, einem halben Pfund roben Schinken, einem Lorbeerblatt, einer Zwiebel mit brei Nelken besteckt, einem Strauß Peterstlie und einer kleinen Messerspie rothen Pfesser zwei Stunden recht langsam gedämpft; dann die Zwiebel herausgenommen, acht Loth Semmelrinde dazu gethan, mit Consommee oder Dunkelbrühe hinreichend begossen, eine halbe Stunde kochen gelassen, abgeschämmt und abgesettet, ein wenig Zueker und gehöriges Salz hinzu gethan, durch ein Haartuch gestrichen, im Bade heiß gemacht und über Macaroni, Sternmodeln 2c., welche man gewällt und in guter Brühe weich gekocht hat, oder über ausgequollnen Neis angerichtet.

### Pohlnische Suppe. Potage à la Polonaise.

Ein Biertelpfund Butter wird heiß gemacht, zwei bis drei Egloffelvoll Mehl darinne geschwist bis es brauft, dann kalt gerührt, mit brauner Brühe aufgeloft und aufgefüllt, ein Gebund Petersitie, Sellerikrant und Zipollen oder Lauchzwiebeln und einige Pilze oder Schampinionen dazu gethan, Dreiviertelstunde langsam tochen ge-lassen, hernach abgeschannt und abgesettet, durch ein seines Haarstuch gegossen, tochend beiß gemacht, gefalzen, mit weißem Pfesser und Mustatblutbe gewürzt und über einen Teller voll Gehack von frischem zarten Schöpsbraten oder Rebhühnerbrüsten und in Butzter gebackne Semmelkrusichen angerichtet.

# Ralbstopf= (Falsche Schildkröten=) Suppe. Potage à la tortue.

Ein weißer Ralbetopf, welcher Tage guvor gebruht worden iff, wird von den Knochen geloft, in drei Stude geschnitten, einige Stunden eingewäffert und einige Dale das 2Baffer erneut; bann berausgewalchen und in frischem Waffer langfam warm werden geloffen, bernach abgegoffen und wieder frisches Baffer darauf geges ben, jum Teuer gefett, angefocht, verschaumt und eine Biertelffunde fortacfocht; bernach abacaoffen, frifdes Waffer darauf gethan und gang rein zugepußt, nachdem in fleine runde, Biergroschenstuck große Stücken geschnitten und in Weißbrühe weich gefocht. Drei Rannen halb gute Confommee und balb gelbbraune Kalbebruhe werden zum Feuer gefest, eine Zwiebel mit zwei Bewurznageln besteckt, zwei Dobren, ein Gebund von Peterfilie, Gelferiefrant und Livolle, so wie etwas Mustatbluthe basu gethan. um den vierten Sheil langfam eingefocht und gulest durch eine Gerviette gegoffen; Diefe Brube muß recht flar fenn; fie wird in Den Suppenfenel gegoffen, drei Bierteleflasche recht guter Madeirawein und eine Menerspise rother Pfeffer dazu gefügt, gehörig ge= falzen und beiß gemacht.

Ein Weitchen vor dem Anrichten wird der Kalbefopf abgegoffen, darauf gesehen, daß die Stückthen nett sind, und nebst hinreischenden abgekochten Fleischtlösigen in die Suppe gethan; zulest wird diese über zwölf hartgekochte, gute ganze Gierdotter in den Suppennapf angerichtet. Statt der Gierdotter kann man auch Gierklösigen, so wie sie bei dem Schildkrötenragn vorkommen wers

den, dazu thun.

# Aufgebrühete Semmel. Mitonnage.

Man reibt die Semmel ganz leicht ab, schneidet die Ninde in dunnen Stückehen herunter, rundet diese wie ein Viergroschenstück groß und läßt sie im Ofen oder in der Röhre hart werden; zehn Minuten vor dem Anrichten giebt man sie in die Suppenschale (Terrine), gießt eine halbe bis dreiviertels Kanne kochende Brühe darauf und deckt sie zu. Darüber werden dann verschiedene Suppen angerichtet. Die Semmelbrosse kann ebenfalls dazu verwens

bet werden; diefe wird eben auch in dunne runde Scheibigen gefichnitten und bann im Ofen lichtgelb und hart geroftet.

#### Frühlingssuppe. Potage printanière.

Gine Biertelskanne Dobrchen, etwas weiße Ruben und etwas Peterfilienwurzeln werden in Bolllange Rubchen geformt; einige Sandevoll Brechspargel, eben fo viel fchmale junge Bohnen und junger Lauch (wenn er geliebt wird,) Bolllang geschnitten; garter Ropflattich und Saucrampf in fleine Blattchen gepflückt, von jedem brei Sandevoll; fleine garte Korbelblatteben, eine aute Sandvoll: garte Gelleri : und Deterfilblatteben, gufammen eine fleine Sand= voll; einige Sandevoll grune Erbsen und etwas fleine Blumenfohlreschen; alles diefes und noch mehr ahnliches was das Fruh= jahr darbietet wird dazu genommen. Einige von diefen Gemufen, welche zu ftarken Geschmack geben, werden erft gewällt und mit frischem Baffer abgefrischt. Underthalben Stunden vor dem 201= richten werden drei Rannen fraftige hellbraune Brube fochend ge= macht und gefalzen; zuerft die Dobrchen und Peterfiliemvurzeln darein gethan, fpater der Lattich, wieder fpater die grunen Bob= nen, und fo fort, fo daß ein jedes nach feiner Urt weich werden fann; julest wird die Suppe fo gegeben oder auf aufgebrubte Semmel, oder geroftete fleine Semmelfrufteben angerichtet. Statt der Semmel fann man übrigens auch Reis, Rocken, fo wie eine beliebige Urt Kloschen oder Pfanniel darein geben.

## Schiffonade = Suppe. Potage à la chiffonade.

Es werden hier die namlichen Juthaten wie zu der vorgehensten Fruhlingssuppe genommen, die Wurzeln aber verschiedenformig geschnitten oder ausgestochen; nach Belieben auch noch zwanzig junge kleine Zwiebelchen hinzu gesügt; übrigens wird diese Suppe mit oder ohne Semmel gegeben.

#### Sommersuppe. Potage à la Julienne.

Mohren, weiße Nüben, Selleri, Pastinak, Petersilienwurzeln, zarter Welfchkohl oder Ropflattich, Sauerampf, Korbel, Lauch (Born), wo er geliebt wird, und Zwiebelchen desgleichen, alles wird in kleine Zolllange feine Faden geschnitten, rein gewaschen und abstropfen gelassen; hernach acht Loth reines Kett vom Fleischkessel, oder eben so viel Butter in ein Rafferol gethan, die Gemuse dazu gegeben und langsam geschmort, bis daß sie eine leichte Farbe genommen haben; nach diesem drei und eine halbe Kanne fraftige hellbraune Brühe darauf gegossen und zwei Stunden ganz langsam gekocht; Körbel und Sauerampf kommen in der lesten Viertelstunde erst dazu; zulest wird die Suppe vollkommen gesalzen und nach

Befinden auch ein klein wenig Zucker daran gethan; übrigens wird fie wie die Frühlingssuppe angerichtet.

# Herbstsuppe. Potage à la Brunoise, ou à la Faubonne.

Möhren, weiße Rüben, Selleri, Pastinat und Petersisienwurseln werden in ganz kleine Burfel geschnitten, rein gewaschen und zum Abtropfen geset; nachher acht Loth klare Butter heiß gemacht, die Wurzeln darein geschmort und leicht Farbe nehmen getassen; übrigens wird diese ganz so wie die Sommersuppe beenstiget. Statt über Semmel, kann man sie auch über ausgequossenen Reis anrichten und beides behutsam untereinander mengen.

#### Ruselsuppe. Potage à la Kusel.

Ohngefahr dreißig Möhren, dreißig weiße Nüben, zehn Selleri und zwanzig Born, alle von gleicher Diese und Zolllang geschnitten, so wie zwanzig uett geschälte, kleine Zwiedeln werden gewällt und nachher in Kraftbrühe weich und kurz eingekocht; acht Kopfslattiche gewällt und dann zwischen Speckplatten mit enwas Kraftsbrühe weich gekämpft; die Gemüse werden in die Suppenschale gethan, Kraftbrühe darauf gegossen und die Suppe so, ohne Semmel, gegeben.

#### Rrauter = Suppe. Potage aux herbes.

Zwei Hande voll Sauerampf, zwei Hande voll Kopflattich, eine Hand voll junger Spinat, alles von den Nippen gestreift, zwei Hande voll Kérbel, eine Hand voll Peterfilbiattchen und nach Bestieben Born, werden aus einigen Bassern gewaschen und nicht allsusein geschnitten; nachher ohngesähr sechs Loth Butter heiß gesmacht, oder eben so viel reines Fett von dem Fleischkessel genommen und die Kräuter darinnen furz gedämpst; dann drei Kannen gute Brühe darauf gegossen, eine halbe Stunde getocht, gesalzen und über gebrühete Semmel angerichtet.

### Spargel Suppe. Potage aux pointes d'asperges.

Die grünen Brechspargeln werden vom Kopf abwarts, da wo er noch leicht bricht, abgebrochen, alle Blattchen bis an den Kopf abgeputzt, gewaschen, in drei Viertelszoll lange Stücken, oder auch zu kleinen Erbsen geschnitten, nochmals rein gewaschen, in kochensdes, gesalzenes Wasser gethan und fünf Minuten gewällt, hernach abgezossen und mit kaltem Wasser kalt gespült; zwanzig bis dreißig Minuten vor dem Anrichten, je nachdem der Spargel mehr oder weniger zart ist, werden drei Kannen kräftige hellbraune Brühe aufgekocht, die Spargeln dazu gethan, nicht zu sehr gesalzen und

fortgefocht, bis daß fie weich find; dann über gebrühete Semmet angerichtet.

# Suppe mit jungen Möhren. Potage aux carottes nouvelles.

Ohngefahr eine halbe bis drei Viertelskanne zolllange, nett zugeschnittene Mohrchen, (die hollandischen kurz und dunkelrothen
sind die zartesten und besten), werden in kochendem Wasser gewällt, dann gleich wieder abgegossen und mit frischem Wasser abgespultz eine Stunde vor dem Anrichten werden sie in kräftige,
hellbraune, kochende Brühe gethan, ein klein wenig Zueker zugesetzt,
weich gekocht, gesalzen und über ausgebrühete Semmel angerichtet.

# lattich = Suppe. Potage aux laitues emincées.

Bon sechs bis acht schonen Kopflattichen wird alles Zarte von den Rippen ab- und klein gepflückt, oder fadig geschnitten und recht rein gewaschen; nachher sechs Loth Butter heiß gemacht oder eben so viel wohlschmeckendes Fett von dem Fleischkessel genommen und der Lattich darinne kurz gedämpft; nachdem drei Kannen hellbraune Fleischbrühe darauf gegossen, weich gekocht, gesalzen, mit ein wenig weißem Pfesser gewürzt und über aufgebrühete Semmel ansgerichtet.

### Grunerbsen. Suppe. Potage aux petits pois.

Dreiviertel bis eine Kanne zarte grüne Erbsen werden recht rein gewaschen, in kochendem gesalzenem Wasser blos überwällt, nachher abgegossen und mit kaltem Wasser abgespült; zwanzig bis fünf und zwanzig Minnten vor dem Anrichten werden sie in starske, kochende, hellbranne Brühe gethan, leicht gesalzen, wenig Zueker zugefügt und dann über anfgebrühete Semmel angerichtet.

# Rohl = Suppe. Potage aux choux.

Bon drei schonen Walschehlhauptern wird alles Grobe abgemacht, diese dann in vier Theile geschnitten, recht rein gewaschen, in gesalzenes, kochendes Wasser gethan und eine halbe Stunde lang gekocht; nachher in kaltes Wasser gelegt und gut abgekühlt; dann in ein mit dunnen Speckplatten belegtes Kasserol gereihet, ein wenig Salz und weißer Pfesser darauf gestreut, eine Zwiebel mit zwei Melken besteckt, zwei Mohren und ein Stückchen Schinsten dazu gethan, mit dunnen Speckplatten überdeckt, mit serrer Fleischbrühe begossen, zugedeckt und zwischen Gluth langsam weich gedämpft; vor dem Unrichten werden die Stücken Kohl einzeln auf eine Serviette herausgethan, um daß das Fett abzieht, dann über

2

aufgebrühete Semmel in die Suppenschale gelegt und mit gang farker Braunbrühe übergoffen.

Dit gangem Lattich wird die Suppe chenfo bereitet.

# Gefüllte lattich. Suppe. Potage aux laitues farcies.

Bon zwolf bis funfichn Ropflattichen werden die groben Blats ter behutsam abgemacht, nachher rein gewaschen, in ein großes Kafferel gethan, überfalzen, mit fochendem Taffer übergoffen und eine Biertelftunde gefocht; bann einzeln mit bem Schaumloffel beraus genommen und in kaltes Waffer gelegt; nachdem fie ausge= fühlt find, werden fie auf ein großes Sieb herans gethan, um daß das Baffer rein abflicft; dann die Blatter von jedem Ropf bebutsam aus einander gemacht und niedergelegt, ein rundes, Eigroßes Stucken Ralbfleifch : Rulle auf Die Mitte gefest, Die Blattchen, eins nach dem andern, vest darum geschlagen und eine hubsche runde Form gegeben; endlich in ein mit Speckplatten belegtes Rafferol gereibet, mit Sals und weißem Pfeffer überftreuet, mit dun= nen Speckplatten überdeckt, mit Rleifcbbrübe begonen, fo daß folde darüber gebet, jugedeckt, angefocht, und gwischen Glut langfam ein bis anderthalbe Stunden bampfen gelaffen. Bor bem Anrichten wird der Lattich einzeln auf eine Serviette beraus gelegt, um bas Fett abzugichen, dann über etwas aufgebrühete Semmel in die Sup= penschale gereichet, und mit fraftiger, brauner Brube übergoffen.

### Französische Garbursuppe. Potage à la croute au pot.

Ein guter Theil schouer Semmelrinden wird in Scheibchen gesschnitten; anch kann Broffe dazu geschnitten und im Ofen oder in der Rohre gelb und hart geröstet werden; diese Krusten werden dann in ein mit Butter dunne bestrickenes Silberkafferol gesegt; Kraft = oder sonst gute, starte Fleischbrühe, worauf ein guter Theil wehlschmeckendes Fett vom Fleischbrühe, worauf ein gute gesalzen, mit ein wenig weißem Pfesser gewürzt und in einigen Abstäten darüber gegossen, so viel, daß die Semmel gut aufquellen kann; nachher in dem Ofen oder in der Röhre, oder zwischen Kohlenglut, ohngefähr eine Stunde langsam gebacken, so daß die Semmel von unten und oben Kruste ninnut; zulest wird das übrige Fett abgegossen. In die Suppenschale wird Kraft = oder eine recht gute Dunkelbrühe angerichtet und die Garbür zur Seite gegeben.

# Italienische Garbur, Suppe. Potage à la garbure italienne.

Sechs bis acht große Zwiebeln werden rein geschält und gewaschen, von oben nach unten gespalten, und jede Halfte zwei bis drei Mal durchschnitten, so daß sie an der Wurzel noch zusammen bangen, bann in ber Quere in Scheiben geschnitten, woburch fie in gebogene Stifteln gerfallen; diefe werden in fochendem Baffer überwallt, nachher gleich abgegoffen und mit frifdem Baffer ab= gespult; barauf wird ein Biertelpfund Butter zerlaffen, die Zwiebeln darein gethan, gesalzen und auf glübender Afche langsam weich gedünstet; nach diesem eine Biertelskanne guter rother Bein darauf gegoffen, schnell eingefocht und darauf gesehen, daß fie sich nicht aulegen, bis babin, wo fie fich noch leicht auseinander theilen; wahrend diesem wird ein halbes Dfund Parmefantafe gerieben. Semmel Eleinstiftlich oder Eleinscheibig geschnitten und gelb und hart geroftet; ein Gilberkafferol oder tiefe Schuffel wird mit But= ter bestrichen, eine bunne Schicht Semmel darein, und Rafe barauf gestreut, zerlaffene Butter darüber gefprist, mit fraftiger Brube befenchtet und nachher eine dunne Schicht Zwiebeln darüber ausgebreitet; darauf wird wieder Semmel gestreut, und so abwechfelnd fortgefahren bis zu Ende; der Schluß ift Semmel und Rafe; nachdem wieder Butter darauf gesprift und mit Kraftbrube befeuchtet worden ift, wird das Bange in der Rohre oder zwischen glübenden Roblen langfam gebacken, fo daß der Ruchen von unten und oben Krufte nimmt; diese Garbur wird wie vorgehend gur Seite von fraftiger Braunbrube, oder auch gleich barein angerich= tet, gegeben.

#### Rohlgarbur=Suppe. Garbure aux choux.

Bier bis sechs Walschehlhaupter werden von allem Ungarten befreit und wie zu der Kohlsuppe weich gekocht; nachher in ver Quere in klein Fingerdicke Scheiben geschnitten; erst eine Schicht Semmelscheiben, wie bei der französischen Garbur, in ein mit Butter ausgestrichenes Silberkasserol gethan, darüber eine Schicht Kohl gegeben, dann wieder Semmel und wieder Kohl darauf gegeben, und so abwechselnd fortgefahren; oben darauf kommt wieder Semmel, diese wird mit fetter Brühe, wie bei der französischen Garbur, worunter man auch die übrige Brühe von dem Walschen Wan kann auch über den Kohl allemal eine Schicht Parmesantässestreuen. Zwei und eine halbe Kanne kräftige braune Brühe werzen in die Suppenschale angerichtet und die Garbur daneben gegeben.

#### Lattichgarbur Suppe. Garbure aux laitues.

Zwauzig schone Lattichkopfe werden zugepußt; eine Viertelstunde im Wasser gewällt, einzeln in kaltes Wasser gehoben, dann ausgespreßt und wie der Wälschkohl zu der vorhergehenden Garbure weich gedämpft; übrigens wird diese auch ganz wie jene Garbur beendiget.

Ebenauch kann man die Lattiche roh, in der Quere in Fin-

geredicte Scheiben schneiden und fie in zwolf Loth Butter langfam weich dampfen.

### lauchgarbur. Suppe. Garbure aux poireaux.

Dier und zwanzig fingerstarke Lauchzwiebeln werden von den groben Schalen gereiniget, gewaschen und in halbe Fingerdicke Scheibehen, so weit sie namlich weiß und weißgelb sind, geschnitten; hernach wird zwolf Loth Butter zertassen, die Lauchzwiebeln darein gethan und ein Weilchen so geschwist, nachher etwas Brühe dazu gegossen, gesalzen und vollends ganz weich gedampst; übrigens wird ganz wie bei dem Kohlgarbur verfahren.

### Maronengarbur - Suppe. Garbure à la Polignac.

Dreißig große Maronen werden von den Schalen gereiniget (man sehe Maronenmus : Suppe), eine Zwiebel mit zwei Gewürzsnägeln besteckt, zwei Möhren, ein Lerbeerblatt und ein Gebündchen Peterstlie und Sellerikraut hinzu gethan, Fleischbrühe darauf gegossen und langsam weich getocht; dann entzwei geschnitten, schichtweise mit Sommelschnittchen, wie bei der Koblgarbur, in ein mit Butter ausgestrichenes Silberkasserst gebracht, die Brühe davon durchgegossen und durch andre Fleischbrübe, werauf ein Theil gutes Fett vom Fleischkessel sebn muß, vermehrt, gehörig gesalzen und mit ein wenig weißem Pfesser gewürzt, darüber gezossen, und eine Stunde langsam gebacken. Kräftige braune Brühe wird daneben gegeben.

## Burzelgarbur - Suppe. Garbure à la Villeroy.

Mohren, weiße Ruben, Selleriknollen, Ropflattiche, Korbel und Lauch werden rein gepust und gewaschen; Die QBurgeln in 2Birfeln gefchnitten und die Krauter flein gezupft; Mohren ohngefahr drei Achtelstanne, und weiße Ruben, Gelleri und Lauch von jedem eine Biertelskanne, Korbel eine und Lattich brei berbe Sande voll; darauf wird zwolf Loth Butter, oder eben fo viel wohlschmeckendes Fett vom Fleischkeffel genommen und die Mohren eine furze Beit darinne gefchmort, nachher die Ruben und fpater die Gelleri dazu gethan und gefchmort, bis alles ein wenig Farbe genommen bat, nach biefem die Rranter dazu gefügt und noch ein Weilchen geschmort, bis daß diese zusammen geschwunden find; zulest enwas Bleischbrühe barauf gegoffen, fo daß die Gemufe darinne baden, Wallnufgroß Bucker und wenig Galz dazu geihan und weich dampfen gelaffen. Rachher werden in ein ausgestrichenes Gilber= fafferol Fingerdick Cemmelfcheibeben, wie bei der Robl : Garbur gelegt, darüber Fingerdick von den Burgeln ausgebreitet und ein Hein wenig weißer Pfeffer barauf gestreut, wieder Semmel und

wieder Gemuse darauf gethan, und so forigefahren bis zu Ende. Die übrige Brühe nebst der Butter von den Gemusen wird mit so viel Fleischbrühe vermehrt, daß die Semmel gehörig damit aufpuellen kann und damit übergossen; zuletzt eine Stunde gebacken. Kräftige Braunbrühe wird daneben gegeben.

#### Weißrübenessenz Suppe. Potage à l'essence de navets.

Beste weiße Nüben werden geschalt, rein gewaschen und in grobe Würseln geschnitten; nachher wird ein Biertelpfund Butter heiß gemacht, oder eben so viel gutes Fett vom Fleischkessel genommen, ohngesähr eine Kanne von den Nüben darinne langsam rothtlich geröstet und dann drei und eine halbe Kanne kräftige Dunkelsbrühe, oder gute Fleischbrühe, welche man mit ein wenig gebrenntem Jucker färben kann, darauf gegossen, einige Pfesserkörner, ein Gewürznägel und ein kleiner Strauß Petersilie und zartes Selleristraut dazu gegeben, nach Besinden auch mit ein wenig Zucker angenehmer gemacht, und eine und eine halbe Stunde langsam gestocht; dann durch eine Serviette gegossen, wieder heiß gemacht, gehörig gesalzen und über aufgebrühete Semmel angerichtet, oder Fleischklosschen darein gegeben.

#### Reis. Suppe. Potage au riz.

Zwolf Loth carolinischer Reis wird mit frischem Waffer gut gerührt, das Waffer abgegoffen und dieses Berfahren noch zwei Mal wiederholt, dann mit ohngefahr drei Biertelskanne frischem Waffer jum Feuer gefest, schnell ankochen und zwei Minuten forttochen laffen; hernach gleich weggenommen, das Waffer davon abgegoffen, mit frischem Baffer abgespullt und diefes Abspulen durch frisches Baffer noch zwei Mal wiederholt, so daß nichts milchichtes juruck bleibt, und auf ein Gieb jum Ablaufen geschüttet, burchge= febn, und alles, was nicht weiß ift, weggethan. Diese Borberei tung ist nothig, wenn die Rleischbrühe beim Rochen des Reises Elar bleiben foll. Drei Biertelftunde vor dem Anrichten wird der Reis mit drei Rannen fochender, Gelbbranner = Ralbsbruhe, Confommee oder andrer hellbrauner Brühe begoffen, recht langfam gefocht, nicht gang jugedeckt, oftere abgeschaumt und dabei gehörig gefalzen; endlich, wo es geliebt wird, mit ein wenig Muskatnuß oder Dlusfatbluthe gewurzt, und angerichtet. Schoner wird die Suppe, wenn man den Reis bloß mit etwas Fleischbruhe begießt, so daß folche um noch ein Mal so hoch über den Reis wegstehet, falzt und gang langfam ausquellen lagt, dann in die Suppenschale giebt und die flare, fraftige Brube darüber gießt. Go wird der Dieis auch immer zu den Mus = Suppen ausgequollen.

Auf burgerliche Weise hingegen wird der Reis bloß gut ge-

waschen, einige Male mit heißem Waffer abgebrühet, durchgeseben, mit Fleischbrühe, worauf etwas wohlschmeckendes Fett senn kann, langsam weich gekocht, verschäumt, gesalzen und mit Muskamuß gewürzt. Auch wird zuweilen ein wenig Selleri ganz kleinwurflicht geschnitten und mit dem Reis zugleich weich gekocht.

#### Rudel . Suppe. Potage aux nouilles.

Bon einem ganzen Ei und zwei Gierdottern wird ein Nudelteig gemacht, recht binne ausgetrieben, halb trocken werden laffen, nachher in zwei Querfingerbreite Streifen, wovon acht bis zehn übereinander gelegt werden, so wie dann in der Quere in seine, oder nach Belieben auch in starke Faden geschnitten, recht auseinander gezettelt und gestreut. Diese werden in drei Kannen Consonnee, bellbraume oder auch nur gute Fleischbrühe, welche wallen muß, gestreut und immer untergerührt, zehn bis sunszehn Minuten langsam gesocht; dann abgeschannt und rein abgesetzet, nach Beslieben mit Muskatblüthe gewürzt und angerichtet.

Burgerlich muß auf allen Gleischerüh : Suppen fich noch etwas wohlschmedendes Fett vom Fieischteffel befinden. Etwas feinges schnittener Schnittlauch über biese Suppe gestreut, ift fur den Lieb-

haber nicht unangenehm.

#### Fleckel. Suppe.

Porberbeschriebene Mudelblatter werden in kleine vieredige Fleckchen, Linsengroß, geschnitten, und wie die Rudeln gekocht.

#### Eiergraupchen . Suppe.

Eine handvoll Mehl wird auf das Backbret gelegt; eine Grube barein geformt, fünf Gierdotter und wenig Salz darein gegeben, das Mehl nach und nach unter die Gierdotter gemischt und so viel darunter gerieben, als man voraus seinen kann, daß das Ganze sich noch zu einem Teig binden lasse; diese Botteln werden dann zu einem Ballen geknetet und zusammen gedrechet; es muß ein meglicht vester und gut verbundener Teig sepn; dieser wird berz nach auf dem Neibeisen auf dem Tisch breit umber gerieben; wennt er ziemtlich trocken ist, durch einen groben Durchschlag gemacht und was zurücke bleibt sein geschnitten, und auch noch durchgerieben, dann in drei Kannen kochende Dunkelbrühe eingekocht, eine halbe Stunde langsam gekocht, verschäumt, gesalzen und mit einem halben Eslösselvoll gewällter und gröblich geschnittener Peterstie gez würzt und angerichtet.

Bur Veranderung kann man zwolf bis fechszehn Loth Butter recht heiß machen, die Giergraupchen bazu thun, dunkelgelb roften, nachber in die Brübe einkochen, abschaumen und absetten und mit

Muskatnuß würzen.

## Kabennubel = Suppe. Potage aux vermicelles.

Die neapolitanischen Nubeln sind unter den stalienischen die besten. Man hat aber unter andern welche, die sich ganz schlecht kochen; wieder andre die da garstig schniecken und die beste Brühe werderben. Um sich vor Letzterem zu bewahren, werden die Nubeln, von welcher Gatung sie auch senn mögen, erst zwei Minuten gewällt, nachher abgegossen, mit frischem Wasser abgespült, und nach dem Abtropfen erst in die kochende Brühe gethan. Zu drei Kannen Brühe werden ohngesähr zwölf Loth Fadennudeln gerechnet, leicht zerbrochen und eine kleine halbe Stunde gekocht, sie müßen nämlich weich aber noch körnig seyn; dabei werden sie rein abgeschäumt und abgesettet, gehörig gesalzen und so angerichtet.

Stern = und andre Nudeln, welche dicker find, muffen wenigsftens dreißig Minuten langsam kochen. Sind die Nudeln zu einer Mussuppe bestimmt, so werden ohngefahr zehn Loth in eine Kanne Brübe eingekocht, langsam ausgequollen und dann abgegoffen.

### Macaroni. Suppe. Potage aux macaronis.

Indie bis sechsischn Loth Macaroni werden klein gebrochen, in kochendes Wasser geworsen und acht Minuten gewällt, dann abgegossen und mit kaltem Wasser abgespült; wenn sie abgetropft sind, in drei Kannen kochende Consonnee oder kräftige Dunkelbrühe gethan, fünf und zwanzig Minuten ganz langsam gekocht, abgeschäumt, abgesettet und vollkommen gesalzen; beim Unrichten wird ein Telstervoll Parmesan und Schweizerkäse, durch einander gemengt, darein gegeben oder auch daneben gereicht. Die Suppe muß mehr die als dunne seyn.

# Raviolen, oder Mundtaschen=Suppe. Potage à la Génoise ou aux raviolis.

Die Brust von einem jungen gebratnen Juhn, eben so viel gekochte Kalbseutern und eben so viel gewällter Spinat werden recht fein geschnitten; der Spinat wird dann in ein wenig Butter geschmort, nachher Fleisch und Kalbseuter so wie auch eben so ein Theil geriedener Parmesankäse darunter gerührt, mit Salz, Pfesseund Muskatnuß gewürzt, und mit drei bis vier Eierdottern gebunden. Ein Nudelteig von einem Ei und drei Eierdottern wird recht dunne ausgetrieden, in der Mitte durchschnitten, von der geraden Seite angesangen und klein Finger breit mit Eiweiß bestrichen, dann zwei kleine Quersinger breit vom Nande ab eine Neihe Häuschens von der Fülle, Sidotter groß aufgeseht, so daß dazwischen ohngesfähr zwei Kinger breit Nanm bleibt; dieser Zwischenzaum wird dann ebenfalls mit Eiweiß bestrichen, der leere Streisen über die Külle geschlagen, um die Külle herum gut angedrückt und mit einem

runden Ausstecher dann Halbmonde ausgestochen, diese auf einen Deckel gelegt und so fortgefahren bis zu Ende. Ist der Teig nicht mehlig, nämlich sieht er seidingelb, so können die Naviolen gleich in die dazu bestimmte Consommee oder sonst kräftige Dunkelbrühe eingekocht und zehn Minuten langsam, beinahe ganz zugedeckt, gar gekocht werden, im entgegengeseiten Falle aber werden sie erst geswällt; zulest werden sie angerichtet und nach Besieben noch geriebener Parmesantäse daneben gegeben. Man kann auch jede Klösschenfülle dazu anwenden, indem man einen Estösselveill gewällte und seingeschnittene Petersilie darunter rührt. Auch kann man die Fülle blos von Spinat machen, indem man gewällten, recht sehön grünen Spinat ausdrückt, sein schneidet, in einem guten Stück seischer Butter sehmert, mit Salz, wenig Pfesser und Muskatunß würzt, und wenn er kalt ist, mit einigen Eierdottern bindet.

#### Eingetraufelte Suppe. Potage à la Navier.

In funf bis sechs ansgeschlagene Eier wird ein wenig Salz und so viel Mehl gequirkt, daß der Teig schwachen Bindsadensdicke vom Löffel spinnt; dieser wird nachher in drei Kannen wallende Dunkelbrühe eingeträuselt; während man den Teig mit der linken Hand hincintrauselt, muß man mit der rechten, vermittelst eines Schaumlöffels, die Faden immer zurückschieben, so daß er immer in die wallende lautere Brühe träuseln kann; nachher fünf Minnsten fortgekocht, gesalzen, mit Muskatunß gewürzt und angerichtet.

#### Gries-Suppe. Potage à la semoule.

In drei Kannen fraftige gelbbraune Kalbsbrühe, Consommee ober sonft gute Fleischbrühe wird vierzehn bis sechszehn Loth Weiszengries eingekocht und einige Minuten fortgerührt, damit er nicht klumpricht wird und nicht anbrenut; dann unter öfterm Umrühren eine Viertelstunde langsam fortgekocht, gesalzen, abgeschäumt und rein abgesetztet, so angerichtet oder nach Belieben mit Muskatung oder auch mit einem halben Eslöffelvoll gewällter und gröblich gesschnittener Petersilienblättehen gewürzt.

# Gruß. Suppe, auch Suppe rossol genannt. Potage au gruau.

Dierzehn bis fechszehn Loth weißer, grober Saidekorngrüße wird mit brei Gierdottern oder einem ganzen Ei abgerieben, so lange bis die Kornchen wieder einzeln von einander fallen und dann noch ein bis zwei Stunden getrocknet; nachher in hellbranne, fraftige Brühe, wie der Gries, eingekocht und zwanzig Minuten langfam ausgequollen, recht rein verschäumt und gesalzen; eine

Parthie gang kleingefdmittene Stiftden von Selleri, welchen man zur Seite weich gefocht hat, bagu gethan und angerichtet.

#### Graupchen. Suppe. Potage à l'orge perlé.

Eine reichliche Viertelskanne feine Graupchen werden mit mehreren frischen Basser gewaschen, gelesen und mit Dreiviertelskannen frischem Basser zum Feuer gesetzt, ein wenig gesalzen und den
Saft von einer halben Sitrone dazu gedrückt; nachdem das Basser von den Graupchen eingesogen ist, wird etwa eine Kanne klare
Fleischbrühe zugegossen und, immer gut zugedeckt erhaltend, ganz langsam, so daß sie kaum bemerkbar ausstoßen, weich gekocht, was zwei bis drei Stunden dauern kann; zulest wird, was noch nöttig ist, Consommee, gelbbraune Kalbebrühe oder sonst kräftige Fleischbrühe zugegossen, die Suppe noch eine halbe Viertelstunde von der Seite offen fortgekocht, dabei gut ausgeschäumt, abgesettet und nach Belieben mit Muskatnuß und mit gewällter grobgeschnittener Peterssilie gewürzt.

Burgerlich schneidet man gern Citronschale fein und laft sie mit weich tochen. Huch schmeckt Selleri, flein geschnitten und mit

weich gefocht, recht gut barinne.

#### Sago = Suppe. Potage au sagou.

Zwanzig bis vier und zwanzig Loth Sago wird erst mit kaltem und nachher einige Male mit kochendem Wasser gewaschen, mit kaltem Wasser abgespult und dabei immer auf ein Sieb geschüttet; nachdem er abgetropft ist, wird er in drei Kannen kochende Kraftbrühe, oder kräftige gelbbraune Kalbsbrühe gegeben, umgerührt und aufgekocht, und dann noch ohngefähr eine halbe Stunde langsam fortgekocht; währenddem einige Male sanft aufgerührt, gesalzen verschäumt, rein abgesettet und dann angerichtet.

#### Nochen = Suppe. Potage aux noques.

Acht Loth Butter wird mit deri ganzen Eiern zu Schaum gerührt und nachher ohngefähr acht Loth Mehl, wenig Muskatnuß und nöthiges Salz gut darunter gemengt; darauf wird eine Probe, Haschunßgroß, in kocheude Brühe oder kochendes Wasser gethan und zugedeckt langsam gar gekocht; wenn die Nocke hoch bleibt und im Kern schon locker ist, so ist sie gut; halt sie aber nicht gehörig zusammen, so muß noch ein wenig Mehl, im Gegentheit aber, wenn sie zu veste ist, noch ein bis zwei Eklösselvoll Nahm nach und nach darunter gemischt werden; darauf wird der Teig Duersniger hoch auf einen umgekehrten Teller oder eine Schüssel gestrichen und kalt gestellt. Dann läßt man drei bis vier Querssuger hoch gesalzne, seichte Brühe oder gesalznes Wasser kochen,

fticht mit einem Theeloffel, ben man erst in die heiße Brühe tunkt, kleine Noeken von dem Teig ab, und wirft sie so nach und nach in die kochende Brühe und läßt sie zwölf Minuten langsam und zugedeckt kochen; wenn sie durchgekocht sind, werden sie abgegossen und dann in zwei Kannen kräftige hellbraune Brühe gethan, rein abgesettet und gehörig gesalzen.

# Suppe mit Erdapsclnocken. Potage aux noques de pommes de terre.

Iwanzig große gute Erdapfel werden in glühender Afche, im Ofen oder in der Röhre gar gebraten, nachher das Mark heraus gemacht, ein Pfund davon mit zehn Loth Butter klar gerührt, nachdem vier ganze Sier nach und nach, und Salz und weißer Pfesser oder Muskanuß darunter gemischt, durch ein Sieb gestrizchen und kalt gestellt. Davon werden dann vermittelst zweier Eßlösseln sichen glatt gestrichene Nocken geformt und auf Deckeln geslegt; zulest in drei Kannen kochende Consommee oder kräftige hellbraune Brübe gethan und recht langsam, damit sie nicht aussprinzgen, zehn Minuten gar gekocht.

# Semmelkidichen, Suppe. Potage aux quenelles de pain blanc.

Ein Viertelpfund Butter wird mit drei Eiern zu Schanm gerührt, vierzehn bis sechstehn Loth weiße geriebene Semmel, Muskatnuß und nothiges Salz darunter gemengt und dieser Teig dann
ein Weilchen kalt gestellt; hernach wird Mehl auf die Tafel gestreut, der Teig Fingersdicke ausgerollt, in starke Haselmußaroße
Schiekhen geschnitten, schon rund gedreht und auf ein mit Mehl
bestreutes Bret gelegt, dann wie die Noesen eine Viertelstunde
gesocht; sie mußen zart aber nicht veste sein; zulest werden sie
abgegossen und in zwei und eine Viertelskanne Consommee oder
kräftige hellbranne Brühe gegeben.

## Suppe mit Grieskloschen Potage aux quenelles de semoule.

Eine halbe Kanne Milch wird aufgekocht, vier Loth Butter bazu gethan und wenn biefes wieder kocht, ein Biertelpfund Baisen- oder Haideforngries eingerührt und langsam ausgequollen, bis daß er recht die ist; nachber zurückgesiellt; wenn er halb verkühlt ist, werden sechs Gierdotter nach und nach, so wie etwas Salz barunter gerührt und dieser Teig dann kalt gestellt; nach dem Erstalten, vermittelst etwas Mehl, große Haselnußgroße Klöschen davon geformt, acht Minuten lang, wie die Nocken, gekocht, abges

goffen und in zwei Kannen fraftige hellbraune Bruhe gegeben. Nach Belieben tann Parmefankafe daneben gegeben werden.

## Suppe mit Reisklöschen. Potage aux quenelles de riz.

Eine reichtiche halbe Kanne Milch wird mit sechs Loth recht süßer Butter aufgekocht, zwolf Loth gewällter Neis (m. s. Neissuppe) darein gethan, ein wenig gesalzen, zugedeckt und recht langsam, oben und unten wenig Kohlengluth, ausgequollen; wenn der Meis weich und recht diese ist, wird er zurückzenommen; und nachzem er halb verkühlt ist, werden sechs Eierdotter nach und nach darunter gerührt und dieser Teig dann ganz kalt gestellt; davon werden, vermittelst etwas Mehls, Eierdottergroße Klöschen geformt, wie die Nocken, zehn Minuten gekocht, dann mit dem Schaumlöffel in einen Durchschlag zum Ablaufen gethan, in zwei Kannen recht kräftige hellbraune Brühe gelegt und nach Belieben geriebener Parmesankäse danchen gegeben.

## Suppe mit Geflügelklöschen. Potage aux quenelles de volaille.

Kloschenfulle von Schügel wird vermittelst etwas Mehl zu Eisdottergroßen Kloschen geformt; diese werden dann in kochende und gefalzene leichte Brühe gethan, zugedeckt und in ohngeführ sechs Minuten, indem die Brühe mehr zittert als kocht, gar gemacht; wenn sie durch und durch gar sind, werden sie mit dem Schaumslössel heraus auf ein Sieb gehoben und in kräftige Consommee, gelbbraume Kalbsbrühe oder Weißrübenessenz gegeben.

Auch fann man Daumstarte Burstchen von der Fulle ausrollen, gar fochen, auf eine flache Schuffel herausheben und wenn fie recht kalt sind, in Scheibchen schneiden und so in die Suppe geben.

### Suppe mit leberkloschen. Potage aux quenelles de foie.

Dreiviertel Pfund Gans = Geflügel = oder Ralbsleber wird von allen Fasern geschabt, sein geschnitten und durch ein Sieb gestrischen; zwölf Loth Butter wird zu Schaum gerührt, mit der Leber, einem Ei, zwei Eierdottern und zwölf Loth geriebener weißer Semmel nehst Salz und etwas Pfesser vermengt und an einen kalten Ort gestellt. Darauf werden Wallunggroße Rlöschen mit dem Essissel in drei Kannen kochende, hellbraune Brühe eingelegt, eine Wiertelstunde langsam gekocht, die Suppe abgeschaumt, rein abgesfettet und so angerichtet.

Suppe mit leberpfannzel. Potage au pain de foie. Ein halbes Pfund Butter nebst sechs Sierdottern werden flau-

mig gerührt, ein halbes Pfund geschabte und durch ein Sieb gestrichene Leber, so wie ein halbes Pfund geriebene weiße Semmel und Salz und Pfesser darunter gemengt; nachher die Eierweiße zu Schnee geschlagen und darunter gemischt; darauf wird in einem flachen Kasserol vier Loth klare Butter glübend beiß gemacht, die Masse darein gezossen und langsam gebacken. Bei dem Unrichten wird der Auchen aus dem Kasserol gestürzt, in verschobene Würsel geschnitten, in die Suppenschale gethan und mit ohngefähr drei Kannen kochender, kräftiger, hellbrauner Brühe begossen.

#### Euppe mit Gleischpfannzel. Potage au pain de viande.

Zwolf Loth weiße Semmel wird in grobe Stücke geschnitten und in Milch geweicht, sobald sie weich ift, nur leicht ausgedrückt und in einem Kasserol auf dem Feuer zu einem Brei gerübrt; nachher zwolf Loth Butter nach und nach und dann ein mitterer Teller voll Fleischgehäck, sen es von Gestügel, Kalbs oder Wildsberaten ze. und fünf bis seeds Sier, eins nach dem andern, nebst nöthigem Salz, Pfesser, Muskamuß und gewällter feingebacker Peterstlie darunter gemischt. Darauf wird ein tiefer Kasseroldeckel mit klarer Butter Meiservückendicke ausgestrichen und mit Semmel bestreut, die Masse Querfingerdicke darauf gethan und im Ofen schon gebacken. Beim Unrichten wird wir bei dem Leberpfannzel verfahren.

Das Cierweiß fann auch erft zu Schnee gefchlagen und dann darunter gezogen werden.

Auch jedes Gehalt oder Mus, welches mit Sofe faftig gemacht, mit Butter genahrt und mit Giern gebunden worden ift, giebt ein gutes Pfannzel.

#### Suppe mit Mehlpfannzel. Potage au soufilé de farine.

Ein halbes Pfund Butter wird mit sechs Eierdottern flaumig gerührt, nachher acht bis zehn Loth Mehl, Muskatnuß und Salz darunter gemengt und dann der Schnee von den Eierweißen darunter gezogen. Auch können die Eier ganz mit der Butter flaumig gerührt werden; darauf wird ein tiefer Kasseroldeckel diese mit klarer Butter ausgestrichen; die Masse Querfingerdiek darein gegeben und von oben und unten schön gelb gehacken; übrigens wird dieses so wie das Leberpfannzel gebraucht.

Auch kann man das geschnittene Mehlpfannzel in die kochende Bruhe geben und überkochen; da es auf diese Beise aber sehr quillt, so braucht man weniger davon; da muß dann auch die auf-

gestiegene Butter rein abgeschöpft werden.

Suppe mit Reispfannzel. Potage au pain de riz. Dreiviertelskanne Fleischbrühe wird mit zehn bis zwolf Loth

Mindsmark oder wohlschmekendem Fett vom Fleischessel, oder auch eben so viel Butter aufgekocht, sunfzehn Loth gewällter Reis (m. s. Reissuppe) dazu gethan, gesalzen, angekocht, zugedeckt, und auf einem Dreisuß, bei wenig Kohlengluth unten und oben, ganz langssam ausgequollen; wenn der Neis zwischen den Fingern sich leicht zerdrückt und die Brühe alle eingesogen ist, da wird er vom Fener genommen, und nachdem er halb verkühlt ist, werden drei Eierdotzter und drei ganze Eier darunter gerührt, so wie nachher der Schnee von den drei Eierweißen darunter gezogen; darauf wird ein flaches Kasserol oder ein tiefer Kasseroldeckel die mit Butter ausgestrichen und mit Semmel bestreut, der Neis Querfingerdiese darein gethan und eine gute halbe Stunde zu schöner Farbe gebacken; beim Anrichten wird dieses so wie die andern Pfannzeln geschnitten und eine kräftige braune Brühe darüber angerichtet.

Der Reis kann auch in Milch gekocht werden. Ebenso wird ein Pfannzel von Gries bereitet.

# Suppe mit Erdapfelpfannzel. Potage au soufflé de pommes de terre.

Dier und zwanzig Loth Erdapfelmark (man febe Suppe mit Erdapfelnocken) werden mit swolf Loth Butter fein gerieben, gehn bis zwolf Efloffelvoll füßer Rahm nach und nach, und dann fechs Eierdotter darunter gerührt, mit Galg, Muskatnuß und weißem Pfeffer gewurst, und die Gierweiße ju fteifem Schnee geschlagen, darunter gezogen. Darauf wird in einem flachen Rafferol oder in einer eifernen Pfanne vier Efloffelvoll flare Butter beiß gemacht, die Maffe darein gegoffen und über dem Feuer (von unten) lang= fam zu schoner Farbe gebacken, nachher über einen mit Butter be= ftrichenen flachen Deckel gestürzt und davon wieder herunter in die Pfanne oder in das Rafferol gleiten gelaffen, und auch von der andern Seite zu schoner Farbe und gar gebacken. Huf diefe Weife werden gewohnlich alle Pfannzeln gebacken, daher denn auch der platttentiche Rame Pfannzel (Pfannkuchen, in der Pfanne Gebacknes,) ruhren mag. Uebrigens fann der Ruchen eben fo mobil, nachdem man die Daffe in einen, mit flarer Butter wohlausge= fchmierten, tiefen Deckel giebt, im Dfen oder in der Robre gebat= fen werden. Dieses Pfannzel wird, den Uebrigen gleich, geschnit ten und mit fraftiger brauner Brube gegeben.

#### Herzogin=Suppe. Potage à la Duchesse.

Dier ganze Eier und seche Gierdotter, oder auch im Ganzen seche Gier, werden in einen Topf ausgeschlagen, gesalzen, Muskatzung und ein halber Eglöffelvoll gewällte und feingeschnittene Peterfilie dazu gethan und gut gequirlt, nachher schon weiße, frisch ge-

riebene Semmel darunter gemengt, so viel nämlich, daß die Masse noch flüßig bleibt und zwei Minuten so stehen gelassen; nach diez sem von drei Kannen fräftiger bellbrauner Brühe, welche vollkommen gesalzen ist und wallen muß, eine Achtelskanne nach und nach darunter gemischt, so daß die Masse gut laufend wird und dann sogleich in die wallende Suppenbrühe schnell und auf ein Mal umber gegossen, zugedeckt und sechs bis acht Minuten auf wenig Kohlen oder auf nicht sehr beißer Platte ziehen, aber nicht überkochen gelassen. Nach dieser Zeit wird sich oben auf dem Kasserol eine leicht zusammenhaltende Nocke gebildet haben und die Brühe sehr klar davon geschieden senn; diese Nocke wird dann stückweise, nebst der Brühe, vermittelst der Suppenkelle in die Suppenschale angerichtet.

#### Jacobiner = Suppe. Potage, à la Jacobine.

Es werden eine Anzahl verlorner Gier über aufgebrühte Semmel (man sehe aufgebrühte Semmel) in die Suppenschale gelegt, mit fochender Consommee oder kräftiger hellbraumer Brühe übergossen und Gehäck von Kapaunbrüften darein gethan.

#### Suppe mit Giergallerte. Potage à la d'Esclignac.

Dreiviertelskanne kraftige Fleischbrühe wird mit zwolf Cierdotstern oder zwei ganzen Giern und sechs Dottern, nebst nothigem Salz gut zerquirlt und durch ein feines Sieb gegoffen, in einen glatten Model, welcher leicht mit Butter bestrichen ist, gefüllt, und diese Masse im Dunstbad gar (steif) gemacht; das Wasser darf nur immer zittern aber nicht kochen, auch darf diese Gallerte nicht über die Zeit stehen, sonst steigt sie und zersetzt sieh. Zulekt wers den zwei und eine halbe Kanne Consommee oder auch fraftige hellsbraune Brühe kochend gemacht, gesalzen, in die Suppenschale gesgossen und die Eiergallerte mit einem Lössel darein gegeben. Diese Giergallerte kann auch in einer Frühlings oder Sommersuppe gesgeben werden.

## Suppe mit leberkise. Potage au pot d'espagne de foie.

Ein halbes bis Oreiviertelpfund Gans : Geflügel = oder Kalbs leber wird in Scheiben geschnitten und in Butter leicht gar gemacht, ohne daß sie Farbe nimmt; nachher recht fein gestoßen, mit funf Achtelskanne kräftiger Fleischbrühe vermischt, vierzehn bis sechszehn Eierdotter darunter geschlagen, mit Salz, Muskatung und weißem Pfesser gewürzt, durch ein Haartuch gestrichen und dann wie vorstehende Giergallerte gar gemacht und mit kräftiger hellsbruner Brühe gegeben.

# Suppe mit Rebhühnerkise. Potage au pot d'espagne de perdrix.

Von drei gebratenen Nebhühnern werden die Brufte fein geschwitten und, mit ein klein wenig Bruhe angefeuchtet, zu Teig fein gestoßen, nachher statt der Bruhe mit einfacher brauner Sose versmischt; übrigens wird damit ganz wie mit dem Leberkase verfahren. Bon Kasanen, Schnevsen ze, wird der Kase eben so bereitet.

# Eierstäden . Euppe. Potage aux omelettes à l'Allemande.

Man backt acht bis zehn Eierstädchen (Eierstecken, Plunzchen,) (m. s. Abschnitt von den Eiern,) auf beiden Seiten und sturzt sie auf einen Deckel, schneidet sie dann in zwei Querfingerbreite Streisfen und diese wieder, in der Quere, in zwei Linien breite Andeln, focht sie in drei Kannen kräftige Brühe ein und läßt sie nur gut überwallen, schaumt und settet sie dann ab, salzt gehörig und wurzt sie nach Belieben mit Muskatung und mit gewällter, nicht ganz seingeschnittener Petersilie.

Burgerlich wird ofters feingeschnittener Schnittlauch darüber

gestreut.

## Graupen - Schleim. Crême d'orge.

Es werden etwa funf Kannen gute Brühe von zwei Pfund Rindfleisch, zwei Pfund Kalbfleisch, einer Henne, zwei Möhren, zwei Petersilienwurzeln, einer kleinen Selleriknolle und zwölf Pfeffertörner bereitet; eine halbe Kanne Mittelgräupchen gewaschen, mit einer Kanne frischem Wasser zugesetzt, und wenn dieses eingesogen ift, die Brühe zugegossen, gesalzen und nach Belieben mit etwas Muskatblüthe gewürzt, zugedockt und drei Stunden recht langsam gekocht; nachher mit einer Ruthe oder mit dem Rührlöffel geschlagen, bis daß der Schleim eine annehmliche Diesigkeit hat, und dann durch ein Haartuch oder seines Sieb gegossen. Beim Umreichen werden aufgeschnittene Citronen daneben gegeben.

#### Reis Schleim. Crême de riz.

Ein Pfund Reis wird erst in kaltem Waffer und dann in mehreren warmen Baffern gewaschen und abgegoffen, hernach mit Fleischbrühe eine und eine halbe Stunde langsam gekocht, endlich zwei Kannen kräftige Huhnerbrühe, welche man dazu bereitet hat, dazu gethan, gesalzen und nach Belieben mit Muskatnuß gewurzt, mit der Nuthe schleimicht geschlagen und durchgegoffen.

# Von den Fasten-Suppen. Des potages maigres.

Konigin. Suppe. Potage à la Reine.

Bon drei Pfund Secht oder Sander werden Sant und Graten abgemacht, das Fleisch rein gewaschen, abgetrocknet und in fleine Stucke gefchnitten; bann ein Biertelpfund Butter gerlaffen, der Kifch darinne langfam gar gemacht, ohne daß er Karbe nimmt, und falt werden laffen; nachber zwanzig fuße Mandeln mit einis gen Tropfen frischem Baffer recht fein gestoßen; desgleichen der Kifch, und hernach auch zehn Loth Reis, welcher in Fastenbrube mit vier Loth Butter weich gefocht worden, oder funfsehn Loth weiße Semmel, welche in Rahm geweicht und bernach auf dem Rener zu einem Teig abgerührt worden ift, nebst sechs hartgefoch= ten Gierdottern recht fein, und zulest alles zusammen noch recht fein gestoßen; mit drei Rannen Fasten = Fischbrühe aufgeloft, gefal= sen, mit Dustatbluthe gewurst und durch ein haartuch gestrichen. im Bade beiß gemacht, julest mit vier Loth frischer Butter und einigen Loffeln fußen Rahm aufgezogen und über in Butter ge= badne Gemmelfdnittchen angerichtet.

#### Linsenmus. Suppe. Potage à la purée de lentilles.

Die Linsen werden in Fastenbrühe, statt in Fleischbrühe, weich gekocht und alles was von Fleisch ist, weggelassen; übrigens bleibt ganz das Berfahren wie bei der Linsensuppe mit Fleischbrühe. Bei dem Anrichten kann man ein Stück wohlschmeckende Butter dars unter ziehen und dann über in Butter gebackne Semmelschnittchen, über mit Fastenbrühe und etwas Butter gedämpsten Reis, oder über gargekochten Sago anrichten.

Dieser Suppe ahnlich werden alle andre Mussuppen bereitet.

#### Rrebs=Suppe. Potage à la bisque d'ecrevises.

Statt Fleischbrühe wird Fastenbrühe oder Milch genommen, übrigens bleibt das ganze Berfahren wie bei der Krebssuppe mit Fleischbrühe.

#### Schilbkroten - Suppe. Potage à la tortue.

Drei anschnlichen Schildersten werden, indem man ihnen glischende Kohlen auf den Rucken legt, die Kopfe und Füße abgehauen, dann zwei Stunden in laues Baffer gelegt, damit sie gut ausbluzten und daß das Unreine ihrer Schilder sich ablost; darauf wersden sie gut gewaschen und so lange gekocht, bis sich die grüne Faut zwischen ihren Schildern losmachen läßt, was behutsam ges

schehen nuß; wenn sie rein geputt find, so wird in einem Kasserol ein Biertelpfund Butter zerlassen, eine große Zwiebel, drei Möhren, drei Petersilienwurzeln und eine Selleriknolle, in Scheizben geschnitten, darein gethan, die Schildkröten darauf gelegt und zugedeckt langsam gedunstet, bis daß es am Boden lichtbraun angessett hat; dann wird drei und eine halbe Kanne Wasser darauf gessüllt, verschäumt, ein Lorbeerblatt dazu gesügt und langsam kochen gelassen; nachdem sich die Schilder ablösen lassen, so werden die Schildkröten herausgenommen, die Schilder abgelöst und das Fleisch in hübsche Stückhen geschnitten, nachher in ein reines Kasserol gelegt, die Brühe durch eine Serviette darüber gegossen, Salz, Muskatblüthe und ein wenig rother Pfesser dazu gethan, vollends weich gekocht, dann augerichtet und hinlänglich mit kleinen Sanzbernocken, welche mit Theelösseln gesormt worden sind, verschen.

#### Basser . Suppe Potage à l'eau.

Zwei Kannen Wasser werden mit acht Loth recht guter Butter, einem Estoffelvoll feingeschnittener Petersilie und Salz aufgekocht und über schone Semmel, welche in ganz kleine und bunne Scheibchen geschnitten worden ist, aufgegossen. Darein kann man auch frische verlorne Eier setzen. Auch kann man diese Suppe legiren; man zerschlägt nämlich vier bis sechs Sierdotter mit drei Estoffelvoll kaltem Wasser, wozu auch noch ein halber Estoffel Mehl genommen werden kann, und gießt sie durch ein Sieb. Bei dem Anrichten wird erst die Semmel mit etwas Suppe aufgebrüht und zugedeckt, von der übrigen Suppe aber nach und nach eine Viertelskanne auf die Eierdotter gegossen, auf heißer Stelle gut durcheinander geschlagen und über die Semmel angerichtet.

# Rrauter = Suppe mit versornen Eiern. Potage aux herbes et aux oeufs pechées.

Die Krauter werden wie zu der Fleisch - Krautersuppe genommen, wozu auch noch ein wenig junges Sellerikraut kommen kann, und in zwölf Loth Butter kurz eingedampft, nachher mit drei Kannen Fastenbrühe oder Wasser angefüllt, gesalzen, eine halbe Stunde gekocht, mit Muskatnuß gewürzt, über, im Ofen weißzelb getrocknete, Semmelscheibehen gegossen und verlorne Eier darein gegeben.

#### Legirte Krauter Suppe. Potage aux herbes liée.

Es wird vorstehende Krantersuppe bereitet und mit acht Eiers dottern legirt, (m. s. Wassersuppe). Auch kann man, wenn die Kranter mit der Butter kurz gedampft sind, zwei Eflosselvoll Mehl darunter rühren, nach und nach mit dem bestimmten Wasser aufslien, kochen lassen und so zulest mit Gierdottern legiren.

Burgerlich werden drei gange Gier zum Legiren genommen.

I. Theil.

#### Fruhlings, Suppe. Potage printanière.

Her wird ebenfalls alles wie zur Fleisch-Frühlingssuppe genommen und diese auch ganz wie jene bereitet, mit dem Unterschiede, daß dort Fett und Fleischbrübe, hier aber Butter und Fastenbrühe genommen wird. Mit diesem Unterschiede werden auch alle andern Gemüssuppen bereitet.

# Sauerampf=Suppe mit sauerm Rahm. Potage à l'ozeille et à la crême aigre.

Saucrampf wird von den Rippen gestreift, klein gepflickt und rein gewaschen; vier starke Handevoll davon in zehn Leth Butter zusammen schwinden und kurz eindampfen gelassen, nachher zwei und eine halbe Kanne Wasser darauf gegossen, gesalzen und kinf Minuten gekocht, nach diesem eine Viertels oder Preiachtelskanne guter saurer Rahm mit sechs Eierdottern zerquirlt und durch ein Sieb gegossen, die Suppe damit legirt und geschlagen, bis daß die Suppe wieder recht heiß geworden ist, mit Muskatnuß gewürzt und über gelb getrocknete Semmelscheibehen angerichtet. Will man die Suppe dieklicher haben, so darf man, wenn der Saucrampf eingedämpft ist, nur einen Rührlösselvoll Mehl darunter rühren.

#### Zwiebel. Suppe. Potage à l'ognon.

Bier bis sechs große weiße Zwiebeln werden in Stifteln oder Wurfeln geschnitten, zwolf Loth Butter heiß gemacht, die Zwiebeln darinne geschmort, bis daß sie schwinden und aufangen wollen Farbe zu nehmen, hernach drei Kannen Fastenbrühe oder Wasser darauf gegossen, gesalzen und eine Stunde gekocht, nachher mit Pfesser und Muskatnuß gewürzt, mit acht Eierdottern legirt und über goldgelb geröstete Semmel angerichtet. Statt Fastenbrühe kann anch Milch aufgegossen werden, diese braucht man dann nicht zu legiren.

# Pilz = ober Schwamm. Suppe. Potage aux champignons.

Ein Biertelpfund Butter wird heiß gemacht, drei starke Egloffelvoll Mehl langsam goldgelb darinne geröstet, mit drei Kannen Fastenbrühe aufgelöst, eine Zwiebel, ein Lorbeerblatt, ein kleiner Stranß Petersitie, Salz, Pfesser und Muskatnuß dazu gefügt und eine Stunde gefocht. Eine Kanne zugeputzte Schampinionen werden in dume Blättchen geschnitten, mit vier Loth Butter schnell kurz eingedämpft, die Brühe durch ein Sieb darüber gegossen und so noch fünf Minuten schnell gekocht, hernach über gelbgetrocknete Semmelscheiden angerichtet. Man kann auch zwei Kannen zugepußte Steinpilze flein hacken, mit feche Loth Butter furz eins schmoren und ftatt ber Schampinionen nehmen.

# Einbrenn = Euppe. Potage aux roux brun, ou aux pauvres gens.

Zwolf Loth Butter wird heiß gemacht, vier bis fünf Ebloffelvoll Mehl dazu gethan und dieses recht langsam gelbbraun geröftet, kalt gerührt, dann eine Kanne warmes Baffer darauf gegoffen, unter sleißigem Nühren aufgeloft und aufgebocht, hernach noch zwei Kannen tochendes Waffer dazu gegoffen, gesalzen, eine Prise Pfeffer und ein starter Ebloffelvoll Kummel (Karbe) dazu gefügt, eine halbe Stunde gebocht und durch ein Sieb über sehr dunne gesschnitten und geröstetes Brod gegoffen.

Man kann diese Suppe noch schmackhafter machen, indem man eine Zwiebel, zwei Mohren, zwei Peterstlienwurzeln, in Scheiben geschnitten und ein Strangchen grune Peterstlie dazu thut; dann muß aber die Suppe wenigstens eine Stunde lang kochen. Auch

giebt man verlorne Gier barein.

Burgerlich schlagt man auch nur einige Gier in die Suppenschale, gießt die Suppe darüber und ruhrt dieses leicht untereinander.

#### Semmelmus : Suppe. Panade.

Ohngefahr ein Pfund schon weiße Semmel, wovon die Rinde geschalt ist, wird in Scheibchen geschnitten, in drei Kannen kochenses Wasser geschüttet, zwolf Loth Butter und Salz dazu gethan und eine Viertelstunde gekocht, nachher mit sechs bis acht Gierdotstern legirt und zerschlagen, mit Muskatbluthe, und nach Belieben auch mit weißem Pfesser gewürzt. Eben auch kann man feingeziebene weiße Semmel einkochen; so wie desgleichen auch diese Suppe von geriebenem schwarzen Brod machen.

#### Reis-Suppe. Potage au riz.

Zwelf Loth Reis wird aus mehreren kalten und nachher warmen Wassern gewaschen und abgegossen; sechs Loth Butter heiß gemacht, zwei Eßlöffelvoll Mehl darinne weiß geschwist, bis daß es schaunt, kalt gerührt, dann eine halbe Kanne warmes Wasser darauf gegossen, damit aufgelöst, und nach und nach noch zwei und eine halbe Kanne kochendes Wasser zugegossen und aufgekocht, der Neis dazu gethan und gesalzen; dreiviertel bis eine ganze Stunde kochen gelassen und dann mit sechs Eierdottern und sechs Loth frisseher Butter legirt, mit Muskatnuß und einem halben Eßlöffel geswälter und gröblich geschnittener Petersitie gewürzt.

Graupchen werden ebenfalls, mir ohne Mehl, dem Reis ahnlich gekocht und legirt; nach Belieben Eitronsaft daran gegeben.

#### Erbapfel Suppe. Potage aux pommes de terre.

Gute Erdapfel werden in Waffer abgekocht, hernach sogleich geschält und in Vierteln oder Achteln geschnitten, in einen Topf gethau, kochendes Wasser darauf gegossen, gesalzen, einige Minuten gekocht, Butter und ein wenig Pfesser dazu gesügt und gequirlt, so daß die Suppe musicht wird und auch noch kleine Stückehen bleiben, gewällte und seingeschnittene Petersilie darein gethan und so angerichtet.

Gemeinhin werden die Erdapfeln roh geschält, in Stückhen geschmitten und mit heißem Wasser zum Feuer gesetht; sobald sie toschen wird dieses erfte Wasser abgegossen und andres bochendes Wasser darauf gegeben, gesalzen, weich gekocht, Butter und Pfef-

fer dazu gefügt und gang fein gequirlt.

Ocfters wird auch, nachdem die Erdapfel gewällt find, etwas feingeschnittene Zwiebeln oder kleingeschnittener Selleri dazu gethan.

### Rurbis : Suppe. Potage de potiron ou de citrouille.

Der Potiron ist eine Art runder, gruner und saftiger Kurbis; dieser wird geschalt und in Stude geschnitten, mit wenig Wasser dum Feuer gesetzt und recht weich getocht; nachber durch ein Sieb oder kleinlöcherichten Durchschlag gestrichen, mit kochender Milch binlänglich verdunt, kochend gemacht, ein Stud Butter hinzuges fügt, und über wurfelicht geschnittene, nach Belieben in Butter gesröstete Semmel angerichtet.

Diefe Suppe wird übrigens von jeder guten Urt Rurbis bereitet.

#### Mild; Suppe. Potage au lait.

Semmel wird in kleine hubsche Schnittchen geschnitten, mit gestoßenem Zucker gut bestreut und im Ofen glasurt. Zwei und eine halbe Kanne gute Milch und eine halbe Kanne sußer Rahm werden zusammen aufgebocht, mit ein wenig Zucker und Salz gewürzt, und mit acht Eierdottern legirt, in die Suppenschale gegosesen und die Semmeln oben darauf gegeben. Um die Milch mehr zu wurzen, so kann man Vanille mit aufkochen und zehn Minuten ziehen lassen; oder eine Handvoll frischer Pommeranzenblüthblättschen in eine halbe Kanne aufgebochte Milch thun, zudecken, eine Viertelstunde infusiern lassen und dann in die Suppenschale durchgießen; oder auch einige Mandellorbeerblätter eine Weile mit kochen.

Statt der Semmel tonnen Erdapfelnocken, welche in Milch gar gebocht worden find; desgleichen Erdapfelmehl- und Reispfann-

Beln ze. in diese legirte Mildy gegeben werden.

Milchreis. Suppe. Potage au riz et au lait.

gute Milch nebst einer halben Kanne guter sußer Rahm aufgelocht, der Reis nebst einigen Körnchen Salz, ein wenig Zucker und einer Schote Banille oder einem Suick ganzen Zimmt, oder zwei mittelern Mandellorbeerblattern dazu gethan, Preiviertels bis eine ganze Stunde langsam gekocht, nachher so angerichtet, oder auch mit sechs Eierdottern legirt.

#### Manbelmild). Suppe. Potage au lait d'amandes.

Ein Pfund Mandeln werden gebrüht, abgezogen und nach und nach in frisches Wasser geworfen, herausgewaschen und sein gestosken, indem man sie von Zeit zu Zeit mit einem halben Eklösselwoll frischen Wasser ansenchtet, um daß sie nicht ölig werden; sie müssen sich fein wie ein Teig ansühlen. Drei Kannen gute Milch werden aufgesocht, die Mandeln nach und nach damit aufgesöst und durch eine Zwillichtserviette gerieben und gerungen, die Milch auch noch einige Male in die Serviette zurück gegossen, damit sich ihr die Mandelkraft volltommen mittheilt. Diese Milch wird hersnach im Bade heiß gemacht, Zucker und ein wenig Salz dazu gesthan, nach Belieben auch Eigroß recht gute frische Butter darunster gezogen und über mit Zucker glasürte Semmelschnittchen angestichtet. Auch kann man zwölf Loth gewällten Neis mit einer halsben Kanne von dieser Milch, oder mit etwas Wasser, vier Loth Butter und ein wenig Salz ausquellen und die Suppe barüber anrichten.

# Legirte Milchsuppe mit Macronen. Potage au lait et aux macarons.

Drei Kannen Milch werden aufgebocht, Zuder und ein wenig Salz dazu gefügt; dreißig Macronen, halb füße und halb bittre, mit dem Wallholz fein zermalmt, in ein Kafferol gethan, acht Eierdotter, wovon das Weiße rein genommen ift, nebst zwei Eß-löffelvoll gerösteter Pommeranzenblüthen und etwas laue Milch mit der Nuthe gut unter einander gemischt, dann nach und nach mit der gekochten Milch aufgelöst und nachher über Kohlen heiß gesichlagen, aber ja nicht kochen gelaffen und über mit Zucker glafürte Semmelschnittchen augerichtet.

# Milchsuppe mit Fabennubeln. Potage aux vermicelles et au lait.

Zwolf bis vierzehn Loth Fadennudeln werden leicht zerbrochen, in kochendes Wasser gethan, umgerührt, einige Minuten gewällt und nachher abgegossen; nachdem sie abgetropft sind, in drei Kansuen aufgekochte Milch gegeben, Zucker und ein wenig Salz dazu gefügt, umgerührt, aufgekocht und dann laugsam fortkochen lassen,

bis daß sie weich sind; als Wurze kann man eine Schote Banille mittochen laffen, oder zwölf bis funfzehn feinzermalmte Macronen dazu thun.

#### Mild, Suppe mit Sago. Potage de sagou au lait.

Sechszehn bis achtzehn Loth Sago wird wie zur Fleischbrihfuppe vorbereitet; nachher in drei Kannen kochende Milch gethan,
ein ganzes Stück Zimmt, etwas Zucker und ein wenig Salz dazu
gefügt, eine halbe Stunde ganz langsam gekocht und dann angerichtet.

#### Schokolate=Suppe. Potage au chocolat.

Drei Kannen Milch werden aufgekocht, drei Viertelpfund kleinzerbröckelte Schofolate darein geworfen, zugedeckt, und fünf Minuten so hingestellt; hernach einige Minuten kochen lassen und dabei
gut geschlagen oder gequirkt; darauf werden neum Gierdotter mit
vier Eklösselvoll Milch oder Wasser zerrührt und durch ein Sieb
gegossen, diese nach und nach mit kochender Suppe vermischt und
dabei gut gearbeitet, zulest zu der Suppe selbst gegossen und ans
haltend mit der Ruthe am Fener noch eine halbe Minute fortgeschlagen, ohne es kochen zu lassen, hernach über gewürselte Sems
mel, welche weißgelb geröstet worden ist, angerichtet.

# Bauer = Schokolate = Suppe. Potage au chocolat à la paysanne.

Feines Waizenmehl wird so trocken langsam recht dunkelbraum geröstet, davon hangt die Gute ab, am beiten geschiehet dieses im Ofen oder in der Rohre, widrigenfalls muß es in einer diesen eisernen Pfanne oder in einem unwerzinnten Kasserol über Kohlen geschehen, was ein bischen schwierig ist; nachdem es kalt geworden, wird es durchgesiebt. Zwei Kannen Milch werden aufgekocht, in einer dritten Kanne kalten Milch aber sechs Loth von solchem Mehl recht sein gequirlt, nach und nach mit der kochenden Milch vermischt und dann unter stetem Kühren aufkochen und eine Viertelsstunde fortkochen gelassen, drei Theelösselvoll gestoßener Zimmt, zwölf gestoßene Gewürznägeln, Zueker und ein wenig Salz dazu gethan, und zulest mit nenn Eierdottern legirt; endlich über gewürselte und weißgelb gerössele Semmel augerichtet.

#### Bier=Suppe. Potage à la bièrre.

Zwei und eine halbe Kanne Vier wird aufgefocht; zu einer halben Kanne Rahm oder Milch neun Eierdotter oder drei ganze Eier und zwei ordentliche Eflöffelvoll feines Mehl gethan und fein gequirlt, nach und nach mit dem kochenden Vier vermischt, ein

Viertelpfund Butter, etwas Juder und wenig Salz dazu gefügt, mit der Ruthe am Feuer bis nahe ans Kochen heiß geschlagen, aber ja nicht kochen gelassen, und nachher über würslicht geschnittenes Brod angerichtet. Diese Suppe kann übrigens noch mit abgeriebener Citronschale, Muskatnuß oder Piment (neuer Bürze)
gewürzt; so kann auch an dem Bier abgebrochen und dasür mehr
Milch genommen werden. Die Bauern nehmen auch kleine Rosinen dazu.

#### Biermuschen. Panade à la bièrre.

Orei Kannen braunes Bier wird mit einem guten Tellervoll dunngeschnittenem schwarzen Brod zum Feuer gesetzt, acht Loth Butter, auch wohl etwas mehr, wenig Salz, Zucker oder Sirop, gestosner Ingber oder ein Estosselvoll seingewiegter Kummel (Karbe) dazu gethan und ohngesähr acht Minuten gekocht; nachher durch einen Durchschlag gerieben und wieder beiß gemacht. Dieses Müschen muß die Diesigkeit einer dicken Sose haben.

Bei Erfaltungen ift dieses Dluschen sehr wohlthuend.

#### Bein : Suppe. Potage au vin.

Zwei Kaunen weißer Wein wird mit sechszehn Eierdottern, ein wenig abgeriebener Citronschale und so viel gestoßenem Zucker, daß der Wein angenehm davon gesüßt ist, mit der Ruthe über Kohlensgluth bis nahe ans Kochen abgesprudelt, nachher gleich vom Feuer genommen und noch eine halbe Minute fortgeschlagen, dann angerichtet und mit Zucker glasürte Semmelschnittehen (man sehe Milchssuppe,) darein gegeben. Statt Citronschale kann man auch gestoßenen Zimmt dazu thun.

# Wein: Suppe, burgerlich. Potage au vin à la Bourgeoise.

Eine Kanne weißer Wein und eine Kanne Wasser werden gemischt; zu einer halben Kanne davon zehn bis zwölf Eierdotter
und zwei kleine Eßlöffelvoll Mehl gethan und zerquielt; der andre Wein wird mit sechs Loth Butter, einem Stäbchen Zimmt, oder einer Eitronschale und nöthigem Zucker aufgekocht, der kalte Wein mit den Eierdottern darein gegossen, dabei gut gesprudelt und hernach auf Kohlen bis zu dem Grad vor dem Kochen heiß abgeschlagen, dann der Zimmt oder die Eitronschale herausgenommen, oder die Suppe durch einen Durchschlag in die Suppenschale gegossen und mit Zucker glassürte Semmelschnittehen oder bios wurflicht geschnittene Semmel darein gegeben. Bein : Suppe mit Sago. Potage de sagou au vin.

Ein halbes Pfund Sago wird wie zur Bruhfuppe vorbereitet; nachher in eine Kanne tochendes Baffer gethan, ein Stück Zimmt oder etwas ganze Citronschale dazu gefügt und ohngefähr eine halbe Stunde ganz langsam ausgequollen; nach diesem eine Kanne Wein dazu gegoffen, Zueker dazu gethan, aufgekocht und darauf geschen, daß die Suppe von gutem Geschmack ist.

Mach Belieben fann diese Suppe auch mit Gierdottern legirt

werden.

#### Hollunderbeer = Suppe. Potage de fruits de sureau.

Diese Suppe muß in irdnen Gefagen bereitet werden, weil in

verzinnten Kafferelen die schone Farbe verloren geht.

Ein wohlglasurter Dierkannentopf wird also über die Salfte mit gut reifen, rein abgebeerten und gewaschnen Sollunderbeeren angefüllt, kochendes Waffer darauf gegoffen, daß fie baden, juge= beckt und jum Rener gefest; wenn die Beeren fochen wollen und steigen, da werden sie niedergedrückt und nachber eine halbe bis drei Biertelstunde langfam fortgefocht; wahrenddem werden gwei Eftoffelvoll Dicht mit etwas frischem Baffer zerquirtt und die Suppe bamit legirt, fo wie auch gestoßener Bimmt, besgleichen Menemurze und etwas Bewurznageln bingu gefügt; Die Suppe nachher durch ein Sieb gestrichen und in einen Dreikannentopf qe= than, drei Achtels = bis eine halbe Ranne weißer Wein dazu ges goffen und Bucker, Salz und ohngefahr feche Loth Butter bingu gefügt; diefe Suppe muß blig vom Loffel rinnen; nachdem fic fochend beiß geworden und von angenehmen Geschmack ift, wird fie in die Terrine gegoffen und wurflicht geschnittene, in Butter bartgeroftete Gemmel barein gegeben.

Der Wein kann auch weggelaffen werden.

Bon Saidebeeren wird die Suppe eben fo bereitet.

So können Suppen von frischen und trocknen Kirschen, von Himbeeren, Johannsbeeren, von frischen und trocknen Pflanmen, von Aprikosen, von frischen und trocknen Pflanmen, von Aprikosen, von frischen und trocknen Acpfeln, von Birnen 20. und von eingemachten Früchten bereitet werden; alle Früchte werden mit Wasser weich gekocht, mit Semmelkrusten, welche man mit weich kochen läßt, oder mit ein wenig Mehl legirt, beliebig gewürzt, durch ein Sieb gestrichen und gute Butter, Zucker und rother oder weißer Wein hinzugefügt.

Alle Doftsuppen werden mit in Butter gerofteter Gemmel, oder

mit zerbrockelten Zwiebacken angerichtet.

## Von Kaltschalen.

#### Weinkaltschale.

Weißer Wein wird mit Zucker gefüßt, mit Citronsaft gehoben und mit niehr oder weniger frischem Brunnenwasser verdunt, nach Belieben etwas recht rein gewaschene und gelesene fleine Rosinen bazu gethan und über mit Zucker bestreute und im Ofen oder mit der Schanfel glasurte, oder auch auf dem Rost über glühender Asch geröstete Semmelschnitten, zerbröckelte Zwiebacke oder Brezeln gegossen; oder geröstete Biscuite, Unisbrode ze. daneben gegeben.

#### Weinkaltschale mit Reis.

Zwolf Loth Neis wird gewallt und nachher im Baffer ganz langsam ausgequollen, so daß er ganz bleibt; darauf wird er abges goffen, mit kaltem Baffer rein abgespult, und nachdem er abgestropft ift, in eine Beinkaltschale, wie vorgehend, gegeben.

Weinkaltschale mit Fadennudeln wird eben so bereitet.

#### Weinkaltschale mit Erdbeeren.

Der Wein wird mit gestoßenem weißen Zucker angenehm gefüßt und mit ein wenig Eitronsaft gehoben, auch nach Belieben mit etwas frischem Brunnenwasser verdünnt, nachher hinreichend schone, schnell aus frischem Basser gewaschene und abgetropfte Erdbeere darein gegeben.

Bon himbeeren, Saidebeeren ze. wird die Kalischale ebenfo bereitet.

#### Erbbeerkaltschale, andre Urt.

Eine, oder eine und eine halbe Kanne frischer, murziger Erdebeeren werden schnell aus frischem Wasser gewaschen und auf ein Sieb zum Abtropfen gelegt; hernach in einer tiefen Schussel zers druft, mit Wasser verdunnt und durch ein feines Sieb gestrichen, der Durchstuß mit geklärtem oder mit feinem weißen Jucker gessüßt und nach Besinden mit ein wenig Citronsaft gehoben; es nuß eine angenehme öhlige Flusselit senn; des besiern Bekommens wegen kann man ein wenig Madeirawein oder einige Eslösselvoll Rum hinzusügen. Diese Kaltschale wird mit zerbröckelten Zwiebacken oder harten oder gerösteten Biscuiten angerichtet. Auch können etwas ganze Erdbeere darein gegeben werden.

### - Simbeerkaltschale.

Diese wird so wie die zweite Art Erdbeerkaltschale bereitet; doch kann der Citronsaft weggelaffen und dafür etwas Johannsbeeren mit durchgestrichen werden.

#### Johannsbeerfaltschale.

Diese wird eben auch so wie die zweite Art Erdbeerkaltschale bereitet und nur der Sitronsaft weggelaffen.

Mit ber Kaltschale von Saidebeeren wird eben so verfahren.

#### Rirschkaltschale.

Vier bis seches Schoef Glastirschen oder Weichseln werden entetent, in einem Marmormorfer zerrieben, oder in einer tiefen Schüffel zerdrückt, mit etwas Waffer verdunnt und durch ein feisnes Sieb gestrichen; der Durchsluß angenehm gesüßt und darauf gesehen, daß es eine angenehme ohlige Masse ift; hernach mit zersbröcketen Zwiebacken oder Biscuiten angerichtet.

Huch kann man etwas gange Kirschen barein thun, fo wie auch

etwas Wein bingufugen.

Desgleichen auch konnen die Kerne gestoßen, etwas Basser barauf gegossen, nach einer Stunde durch eine Serviette geprest und der Durchfluß mit dazu genommen werden.

#### Milchtaltschale.

Iwei Kannen Milch und eine Kanne Nahm werden zusammen aufgebocht, einige Mandellorbeerblatter, Juster und einige Kornechen Salz hinzu gethan und noch funf Minuten langsam fortgebocht; bernach mit acht bis zehn frijchen Gierdottern legirt, durch ein Sieb gegoffen und auf Eis kalt gestellt; zulegt wird kleingepstückte Semmel darein oder daneben gegeben.

Eben auch konnen zwei Kannen Milch roh genommen, auf Eis gestellt, eine Kanne Rahm zu Schaum geschlagen und darauf gethan, und gepflückte Semmel und geriebenes Schwarzbrod bar-

neben gegeben werden.

Auch wird Schlickermilch (gestockte Milch) mit sammt ihrem Rahm (auch wohl noch füßer Rahm dazu) mit Zucker vermischt und mit geriebenem Schwarzbrod genoffen.

#### Mildhealtschale mit Erdbeeren.

Entweder es wird legirte Milch, wie vorgehend, genommen, oder anderthalbe Kanne rohe Milch, wo möglich auf dem Eis erstrischt und eine halbe Kanne junger, dieter Rahm zu Schnee gesichlagen und darauf gethan; schone, sebuell aus frischem Wasser gewaschene und abgetropfte Erdbecren, so wie ein Teller voll weister, gestoßener Zucker werden daneben gegeben.

Die legirte Milch fann auch mit Banille infusirt, so wie auch fann, der Gesundheit zu Liebe, zu beiden Gattungen etwas Rum

gefügt werden.

Simbeere und Saidebeere werden eben auch mit Mild genoffen.

#### Bierkaltschale.

Geriebenes Roggenbrod, wohl gewaschene und gelesene kleine Rosinen, gestoßener Zucker und frisches Bier werden gut untereinsander gemischt und mit Eitronsaft fraftig gehoben; auch kann die Eitronschale dunne abgeschnitten und ein Weilchen mit infusirt; desgleichen auch die weiße Schale rein abgeschält, der Saft in Scheiben, und diese dann in Vierteln geschnitten, darein gethan werden.

### Von den Sosen. Des sauces.

Braune Grund. ober Große Sose. Grande sauce ou coulis brun.

Gin großes Rafferol wird mit Butter bestrichen; ein halbes bis drei Biertelpfund Schon rother Schinken in Scheiben und ohngefähr fechs Pfund Kalbfleisch vom Stoß in diche Stucke geschnit= ten, der Schinken unten in das Rafferol und das Ralbfleifch dar= auf gelegt, zwei große (gange) Zwiebeln, vier bis feche auschn= liche Dobren und eben fo viel Peterfilienwurzeln, in grobe Stude geschnitten, dazu gefügt, eine Ranne fette, gute Fleischbrube barauf gegoffen, jugedeckt und auf ftartem Windofen eingedampft; nach= bem der Gaft bis jur Glafur eingegangen ift, fo wird das Reuer mit Alfche überschüttet oder bas Kafferol fouft auf ein andres, gang fauftes Reuer gesetzt und (offen) die Glasur recht langfam, bamit fie ja feinen brandigen Geschmack bekommt, rothbraun anseigen gelaffen; hernach vom Feuer genommen, jugedeckt, und gehn bis funfschn Minuten fo bingestellt; nachdiesem werden neun bis gebn Rannen Fleischbrühe darauf gegoffen, aufgebocht und verschaumt. bann ein Gebund von Peterfilie, Zipolle und zwei bis drei Lorbeer= blattern, drei Gewurgnageln, ein Theeloffelvoll Pfefferforner und acht bis gehn Schampinionen oder einige Pilze bingu gethan, und langfam gefocht; wenn die Zwiebeln weich find, werden fie ber= aus genommen; barauf wird ein halbes Pfund Butter beiß ge= macht, ein halbes Pfund allerfeinstes Weizenmehl darein gethan. gerührt und langfam geschwist bis ce gut schaumt (brauft) und babei doch nur hochstens weißgelb wird, hernach falt gerührt und dann eine Ranne faltes Waffer und eine Ranne von der fochenden Brube augleich darauf gegoffen, aufgerührt aufe Feuer gefest und recht glatt gerührt, nach und nach immer mehr mit der Brübe verdunnt und aufgefocht, zulest in das Rafferol felbst gegoffen und leicht durchgerührt; die Gofe muß ziemlich dunne fenn, damit daß alles Fett aufsteigen und fie fich rein und flar fochen fonne: fo muß fie dann von der Seite noch eine Stunde gan; und gar

langsam fortkochen, ohne daß man sie ferner umrührt; nach diese Zeit wird die Haut und alles Fett, was sich obenausgesetht hat, rein abgenommen, dieses auch nach einer Stunde nochmals wiederholt; die Sose nachher durch ein seines Haarsieb gegossen und laufen gelassen, ohne sie im Mindesten zu reiben, dann bis etwa auf sechs Kannen eingekocht, nach diesem in einen Usch ausgegossen, eine wohlverzinnte Kelle oder einen Unrichtelöffel darein gesteckt und östers aufgezogen, bis daß sie kalt ist, damit sich keine Haut bilden könne, und dann zu den kleinen Sosen verwendet, deren dieses beschriebene Quantum ohngefähr sechse geben kann.

Diese Sose muß klar und rein, von rothlichbrauner Farbe und von reinem hohen Goschmack senn, weder ein noch das andere Gewürz darf hervorstechen, sondern alles nur zum hohen Gesichmack beitragen.

Gewöhnlich wird das Mehl zu den braunen Sosen gelbbraun geröstet, was sehr langsam bewirkt werden nuß, damit es keinen brandigen Geschmack bekommt; man erhält dadurch leichter die rechte Farbe, doch der Geschmack davon verkocht niemals ganz, das Mehl löst sich auch nicht so glatt auf, und es will auch manschen, besonders schwachen Mägen nicht bekommen; deswegen ziehe ich vor, lieber die Glasur ein wenig dunkler angeben zu lassen und nothigen Falls mit dunkelbrauner Rindsbrühe nachzuhelsen.

Das Fleisch kann auch erst aufgekocht und die Brühe durchgegoffen, nachher mit dem Mehl legirt und die Sose nach vorgehender Weise gekocht und geklart werden.

#### Undre Urt.

In gewohnlichen Tagen, wo nur eine oder zwei Gofen ge= braucht werden, da wird zu einer etwa ein Pfund derbes Kalb-fleisch und ein Eigroßes Stuckeben schon rother Schinken in grobe Burfeln, fo wie eine Dobre und eine Deterfilien = Wurgel in dice Scheiben geschnitten, in ein Kafferol gethan, eine halbe bis brei Biertelstanne fette Fleischbrühe darauf gegoffen, schnell eingefocht und die Glafur dann gang langfam rothbraun anseigen gelaffen, wobei man oftere ein Mal umrührt; das flare Fett wird in ein Eleines Rafferol abgegoffen, ein gehäufter, ftarter Efloffelvoll Dehl, wie vorgehend, weiß ober gelblich barinne abgeschwist, bernach auf bas Rleisch gegeben und untereinander gerührt, mit anderthalber Kanne Fleischbruhe oder auch einem Theile Waffer nach und nach vermischt und angekocht; nachbiesem ein kleines Gebund von De= terfilie, Bipolle und einem halben Lorbeerblatt, ober fatt der Bis polle eine fleine (gange) Zwiebel genommen, ein Bewurznagel, einige Pfefferkorner und zwei Schampinionen oder Pilze (legtere tonnen auch getrocknet fenn,) baju gefügt und eine Stunde gang

langsam, wie vorgehend, gefocht und geflart; nachher durch ein

feines Gieb gegoffen.

In Ermangelung der Brühe kann auch blos mit Wasser aufgefüllt werden, dafür muß man dann aber im Fleisch, so wie in
den andern Zuthaten, verstärken; übrigens kann man auch 216gänge von Kalb- und Rindsteisch, von Zahm- und Wildgestügel,
so wie desgleichen auch Bratenbrühe zu Hülfe nehmen. Auf dem
Lande, wo es öfters an dem Röthigsten mangelt, da muß man
manchmal von bloßem Rind- oder von bloßem Schöpsensleisch eine
braune Sose bereiten.

#### Große spanische Sofe. Grande espagnole.

Ein großes Rafferol wird mit Butter bestrichen, oder mit dun= nen Speckplatten ansgelegt, ein Pfund guter Schinken, in Schei= ben geschnitten und drei Ralbenuffe oder Studen vom Stoff, jedes von einigen Pfunden, drei bis vier alte Rebbubner oder ein Reld= faninchen und Abgange von Zahmgeflügel darein geleat, feche mitt= tere Mohren, und drei große Zwiebeln, wovon eine mit vier Del= fen besteckt wird, oben darauf gethan, eine Ranne Consommee oder gute Pleischbrübe barauf gegoffen, jugedeckt und auf ftarkem Bind= ofen zur Glasur eingedampft, nachher die Ruffe mit dem Deffer gestochen, damit der Saft herausquillt, und dann das Reuer durch Ufche gang gedampft, oder das Rafferol auf ein anderes gang fanftes Kener gesett, und die Glasur so recht langfam schon rothbraun angeben laffen; nachdiesem vom Feuer abgesett, jugedeckt und funfsehn Minuten fo bingestellt, wodurch fich die Glasur beffer aufloft; darauf werden neun bis gehn Kannen Confommee oder aute Fleischbrühe aufgefüllt, so angekocht und rein geschäumt, nachber ein Gebundchen Peterfilie und Bipolle, zwei fleine Lorbeerblatter. ein wenig Thimian und gehn Schampinionen dazu gethan, und die Zwiebeln, wenn fie weich find, herausgenommen; dann mit geschwistem Mehl, wie foldes bei der großen braumen Gofe angege= ben ift, legirt und auch vollends gang so beendiget.

Auch hier foll das Mehl in Butter auf glübender Afche schon gelbbraun geröstet werden, wobei öfters umgerührt werden muß; dann braucht aber auch die Glasur blos hellroth anzugehen.

### Braune Fasten , Sose. Espagnole maigre.

Der Boden eines Kasserols wird mit Butter bestrichen, einige Zwiebeln in der Quere in Halften und einige Mohren und Peterssilienwurzeln in diete Scheiben geschnitten, darein, und einige Fische, als Karpfen, Schleien, Barsche oder Stücken Stor ze. oben darauf gelegt, zugedeckt und auf sanstem Feuer schwißen gelassen; nachher auf ein etwas starteres Feuer gesetzt, und wenn der Saft

bis zur Glasur angegangen ist, halb gewöhnliche und halb braune Kasstenbrühe darauf gegoffen, aufgekocht und verschäumt, hernach alles das, was zur Spanischen Sose von Fleisch kommt, dazu gefügt, mit schön gelbbraum geröstetem Mehl legirt und übrigens auch ganz wie diese beendet.

Un Fastragen werden alle fleinen Gofen davon bereitet.

# Braune Einbrenn = Sose, burgerlich. Sauce brune à la Bourgeoise.

Dier Loth Butter werden heiß gemacht, zwei kleine Eklöffelvoll Mehl recht langsam schon braun geröstet, und kalt gerührt, dann mit ein und einer halben Kanne Fleischbrühe nach und nach aufgelöst und aufzekocht, eine mittlere Zwiebel mit einer Neike besteckt, acht Pfesserberner, ein Sträußichen grüne Petersilie, einige Scheiben Möhren und Petersilienwurzel, und ein halbes Lorbeersblatt dazu gethan, drei Viertelstunde ganz langsam von der Seite fortgekocht, hernach abgeschäumt und abgesettet, durch ein seines Sieb gegossen und dann zu ordentlicher Diekigkeit eingekocht.

Mit dieser Gose kann man die Mehrsten der folgenden fleinen

brannen Gofen auch in burgerlichen Ruchen bereiten.

### Große weiße Sose. Grand velouté, ou coulis blanc.

Zwei Ralbenuffe oder mehrere Studen vom Ralbeftog, etwa vier bis funf Pfund, eine oder zwei alte Suhner und einige Schnitten fchon rother Schinken werden in ein mit Butter beftrichenes, gut verzinntes Rafferol gethan, zwei Zwiebeln, drei mitt= lere Mohren und drei Peterfilienwurzeln oben darauf gelegt und mit ohngefahr einer Ranne Confommee oder Fleischbrühe begoffen, augedeckt, auf ein ziemlich ftartes Feuer gefest und eingedampft; wenn die Brube drei Biertheile eingekocht ift, wird das Rafferol auf gan; fanftes Fener gesetst und die Brube vollende gang lang= fam bis zur Glafur eingedampft, ohne daß diefe anfest oder einige Farbe nimmt, bochftens darf fie faum bemerkbar gelb gefarbt fenn; dann mit acht Rannen Confommee oder guter Fleischbrube aufaefullt, angefocht und rein verschaumt, hernach gehn bis funfgebn recht weiße Schampinionen, ein Gebund von gruner Peterfilie, Bipollen und einem Lorbeerblatt, worein auch drei Gewürznageln gebunden find, dazugethan, und die Zwiebeln, wenn fie weich find, herausgenommen; dann wird ein halbes Pfund vom feinften Debl in einem halben Pfund Butter gang langfam weißgeschwist, bis daß es gut schaumt, denn, erft auf diefen Punkt getommen, ift das Mehl gut geröftet und der Dehlgeschmack verfeinert, der Ge= übte erkennt folches am Beruch; nachher falt gerührt, eine Ranne faltes Baffer darauf gegoffen und nach und nach mit ber Brube,

welche erst rein abgesettet seyn nuß, aufgelöst und glatt gerührt, und zulest mit der ganzen Brühe gut legirt, aufgefocht, versschäumt, zugedeckt und an zwei Stunden recht langsam kochen lassen, zulest die aufgestiegene Butter rein abgenommen und die Sose durch ein seines Haarsieb oder Haaruch gegossen, in einem gut verzinnten Kasserol bis auf etwa sechs Kannen eingekocht und in einen Usch ausgegossen, eine weiße Kelle darein gesteckt und aller fünf Minuten aufgezogen, bis daß sie kalt ist, damit sich keine Haut bilden kann, und dann zum Gebrauch ausbewahrt. Diese Sose nuß schön klar und weiß senn.

hiervon werden alle Urten fleine weiße Sofen bereitet, fo wie

es die Folge zeigen wird.

#### Weiße Einbrenn = ober gewöhnliche Weiße Sofe.

An gewöhnlichen Tagen sollen ebenauch weiße Sosen, aber nicht immer mit dem nämlichen Auswand, gegeben werden, und man hat vielleicht höchstens eine gute Fleischbrühe dazu; da wird dann zu einer Sose etwa ein gehäuster, starter Eßlösselvoll schönzses, weißes Mehl, wie vorgehend, in Butter ganz langsam weiß, höchstens weißgelblich, geröstet, mit anderthalber Kanne klarer, guter Brühe nach und nach glatt aufgelöst, und aufgesocht, nachzer eine Möhre, eine Petersilienwurzel, ein kleines Gebund von ein wenig Petersilie, Zipolle (oder einer Zwiebel mit einem Gewürzuägel besteckt) und einem kleinen halben Lorbeerblatt, so wie einige Schampinionen darein gegeben; übrigens wird diese wie die vorgehende Weiße Sose klar gekocht und beendet.

Diese Sofe kann mehrstens auch allen folgenden kleinen weißen Sofen zum Grund gelegt und also auch in burgerlichen Ruchen

Gebrauch davon gemacht werden.

## Bearbeitete Spanische Sose. Sauce espagnole travaillée.

Ohngefahr eine Ranne spanische Sose wird mit eben so viel Consommee von Weiß- oder Wildgestügel, je nachdem sie zu irgend einer Sache bestimmt ist, und wenn es an Farbe sehlen sollte, etwas Gelbbrauner Kalbsbrühe und einigen Schampinionen oder Abschnißeln davon, so wie einigen Abschnißeln von Trüsseln, unter Umrühren auf- und nachher eine halbe Stunde von der Seite ganz langsam fortgekocht, dann nochmals rein geschäumt und abgessettet und alsdann unter stetem Nühren auf starkem Feuer einstehen gelassen, bis daß die Sose sich am Lössel etwas diese anslegt oder Schnurdiese vom Lössel läust; zuleht wird sie gehörig gesalzen und durch ein Haartuch oder eine Serviettenecke in ein

fleines Sofenkafferol gerungen, veft jugedeckt und drei Biertelftunde

vor dem Unrichten in bas beige Bad gestellt.

Will man die Sose mit Wein versett haben, so wird eine Biertelsflasche (oder auch mehr) Madeira = Malagga = Schampagner = Franz = Nheinwein o. d. m. dazu gegoffen und die Sose damit bis zum gehörigen Grad eingekocht.

#### Bearbeitete weiße Sofe. Velouté travaillé,

Iwei Theile weiße Sose und ein Theil oder eben so viel ungefarbte Consommee, nebst einigen weißen Schampinionen, werden,
unter stetem Nühren, zusammen auf und dann eine halbe Stunde
von der Seite ganz langsam fortgekocht, rein geschaumt und abgefettet und dann unter beständigem Umrühren auf starkem Fener
schnell eingekocht, bis daß die Sose sich am Lössel etwas diese anlegt, oder Schnurdiese vom Lössel läuft, vollkommen gesalzen und
durch ein Haartuch oder Serviettenecke in ein kleines Sosenkasserol
gerungen, vest zugedeckt und drei Viertelstunde vor dem Anrichten
in das heiße Bad gesest.

#### Beiße Kraftsose. Sauce au suprême.

Es wird die vorgehende Sose bereitet, beim Unrichten Eiesgroß der besten Butter, indem man sie mit dem Löffel gut aufzieht, gut darunter legirt, und nach Besinden mit einigen Tropfen Cistronsaft geschärft.

#### Legirte ober Teutsche Sose. Sauce à l'Allemande.

Beise Sose wird, wo möglich, nebst Consommee unter bestandigem Nübren bis zu gehöriger Dickigkeit einer Sose eingekocht;
auf ohngefähr drei Achtelskanne werden drei bis vier recht frische Eierdotter mit zwei Estöffelvoll frischem Basser oder Rahm zerschlagen, mit der kochenden Sose nach und nach vermischt und dann zur Sose selbst gegossen, auf dem Fener eine halbe Minute gerührt, um daß die Sierdotter aufquellen, aber ja nicht zum Kochen kommen gelassen, dann abgenommen, noch einige Augenblicke gut gerührt, ein wenig Muskanuß hinein gerieben und dann durch ein Haartuch in ein Sosenkasserol gewunden, vest zugedeckt und drei Biertelstunde vor dem Anrichten in das Bad heiß gestellt. Beim Gebrauch wird kleinen Eiesgroß recht gute Butter darunter gezogen.

#### Indiche Sofe. Sauce Kari ou à l'Indienne.

Salb bearbeitete weiße Kraftfose und halb Consommee werden in ein Kafferol gethan, ein starter Theeloffelvoll indischer Safran (Curcuma), eine Mefferspige rother Pfeffer und etwas geriebene

Muskatnuß dazu gefügt; eine Prise gewöhnlicher Safran in ein wenig Wasser ausgekocht und, wenn die Farbe ausgekost ist, durch ein Sieb in die Sose gegossen, der Safran gut ausgedrückt und selbst ein Theil Sose nachgegossen, nachher eingekocht, in ein kleisnes Kasserol ausgeleert und ins Bad heiß gestellt.

Beim Unrichten fann ein wenig frifche, feine Butter barunter

legirt werden.

#### Beschamel. Sose. Sauce à la Béchamel.

Bearbeitete weiße Sose (m. s. weiter oben), nachdem sie ziemlich diese eingekocht ist, wird durch ein Haartuch in ein andres,
reines Kasserol gerungen, der dritte Theil von einer halben Kanne
jungen, feinschmeckenden, süßen Doppelrahm dazu gegossen, unter
beständigem Rühren gekocht, der übrige Rahm noch in zwei 266fäßen dazu gegossen und unter dem fleißigsten Rühren bis zur gehörigen Diesigkeit, nämlich bis daß sich die Sose etwas diese auf
dem Löffel anlegt, eingekocht, und nachher wieder durch ein weißes
Haartuch oder eine Serviettenecke in ein kleines Sosenkasserol gewunden.

Sollte mahrend des Einkochens sich am Boben oder am Rand Etwas dunkel aulegen, so mußte die Sose sogleich in ein andres

Kafferol umgeleert werden.

Manche verlangen, daß diese Sose blendend weiß senn soll, was nur durch den Grund einer schönen weißen Sose, durch sehr schnelles einkochen und durch den angestrengtesten Fleiß erlangt werden kann; andre wollen sie weißgelb haben.

Bei der Unwendung kann auch noch ein wenig suße, feine

Butter darunter gezogen werden.

#### Gemeine Beschamel - Sofe. Petite Bechamel.

Ein halbes Pfund derbes Ralbsleisch und starken Siesgroß schon vother Schinken werden in Würfeln geschnitten, sechs Loth Butter zerlassen, das Fleisch nebst drei kleinen Zwiebeln, einer Petersilien-wurzel in Scheiben geschnitten, zwei Gewürznägeln und zwölf Pfesserberner dazu gethan, langsam geschwitzt und östers umgerührt, bis daß die Butter klar hervor tritt, es darf ja nichts am Rasserolsich anseigen; dann ein starker Eklösselvoll Mehl daran gegeben und noch einige Minuten geschwitzt, nachher eine halbe Kanne Fleischbrühe oder Milch daranf gegossen, und glatt gerührt, dann noch eine halbe Kanne guter süßer Rahm nachgegossen und eine kleine halbe Stunde langsam gekocht; dann aber unter beständigem Rühren schnell bis zur Dietigkeit eines dunnen Breies einkochen gelassen und zulest durch ein Haartuch gewunden.

Dieses Beschamel kann auch ohne Kalbfleisch bereitet werden.

I. Theil.

#### Fasten Beschamel. Bechamel en maigre.

Bier Loth Butter wird in einem Kafferol mit einem Efloffelvoll Mehl, Salz, Muskatunß und weißem Pfeffer gut vermischt, ohngefähr eine halbe Kanne heißer Nahm nach und nach zugegossen und damit aufgelöst, hernach auf dem Fener abgerührt und eine Viertelstunde gekocht; wenn die Sose die gehörige Dickigkeit hat, wird noch ein Stücken frische Butter darunter legirt.

### Haushofmeifter . Sofe. Sauce à la Maitre d'hôtel liée.

Es wird bearbeitete (eingekochte) Weiße Sofe genommen; beim Anrichten fein gehackte Petersilie und einige Blattchen Dragun dazu gefügt, und nebst einem guten Stück feiner Butter unter fleißigem Aufziehen über dem Feuer gut darunter legirt, nachher mit Eitronsaft gehoben.

#### Weiße Petersilien. Sose. Sauce à la pluche.

Barte grüne Peterfilie wird in kleine Blattchen gepflückt, in gefalzenem Waffer überwällt und abgefrischt, und beim Anrichten nebst halben Eiesgroß feiner Butter unter eine bearbeitete Weiße Sofe gemischt.

#### Italienische weiße Cose. Sauce italienne blanche.

Zwei Eflöffelvoll fein geschnittene Schampinionen, ein Eflöffelvoll grune Petersilie und ein halber Eflöffelvoll Scharlotten werden in eine Servicttenecke genommen, in kaltes Wasser gehalten, ausgewaschen und ausgerungen, nehst einem halben Lorbeerblatt, einisgen Schnittchen Schinken und einigen Löffeln seinem Dehl ganz langsam ein wenig geschwißt, hernach eine Viertelskanne guter weißer Wein, drei Viertels oder eine ganze Kanne weiße Sose und etwas Consomnee darauf gegossen, ein wenig weißer Pfessend gefügt, und ein Weilchen ganz langsam kochen lassen; nachsher abgeschäumt und abgesettet, und dann unter Umrühren vollendsschnell bis zu gehöriger Dickigkeit eingekocht, mit Eitronsaft gehosben, nöthig gesalzen und in ein kleines Sosenkasserol geschüttet, vest zugedeckt und ins Bad heiß gestellt. Statt des Oehls kann auch Butter, um das Gehäck zu schwißen, genommen werden.

## Italienische braune Sose. Sauce italienne rousse, ou brune.

Statt weißer Sose wird Spanische Sose genommen, übrigens ganz vorstehende Bereitungsweise beobachtet.

#### Gehactte Sofe. Sauce hachée.

Ein Efloffelvoll gehackte Schampinionen, ein wenig fein geschnittene und gewällte Scharlotten; ein wenig Petersilie und eine Prise weißer Psesser werden mit einer Achtelskanne Weinessig langsam verdampft, nachher halb Fleischbrühe und halb braune Sose barauf gegeben und ein Weilchen ganz langsam gekocht, nachher verschäumt und unter sietem Nühren bis zu gehöriger Dietigkeit eingekocht, dann in ein kleines Sosenkasserol gegossen, vest zugedeckt und ins Bad heiß gestellt. Beim Anrichten wird ein Eflosselvoll fein geschnittene Kapern, eben so viel seingeschnittene grüne Psesser-Gurken und von zwei Sardellen die Butter darunter gezogen und gehörig gesalzen.

## Pfeffer : Sofe. Sauce poivrade ou piquante.

Zwei singerlange Mohren, zwei eben so große Petersilienwurzseln und ein Viertel von einer nicht zu großen Selleriknolle in Scheiben geschnitten, drei kleine ganze, oder eine große in Scheiben geschnittene Zwiebel, ein Lorbeerblatt, ein kleines Sträußchen Thimian, ein halber Theelossel gestoßner Pfesser, sechs Gewürzsnägeln und nach Belieben einige Scharlotten, werden mit einer Achtelskanne Weinessig, einer Viertelskanne weißen Wein und Nußzgroß Butter bis zur Glasur eingebocht, die Glasur kann selbst röthzich ansehen, dann halb braune Brühe und halb braune Sose darauf gegossen, eine Stunde langsam kochen gelassen, hernach verzschaumt und abgesettet, durch ein Sieb in ein andres Kasserol gegossen, unter stetem Nühren schnell zu gehöriger Dickigkeit eingeskocht, gehörig gesalzen und durch das Haartuch in ein Sosenskasserol gerungen, vest zugedeckt und ins Bad heiß gestellt.

## Undre scharfe Sose. Autre sauce piquante.

Halb Fleisch = oder Braten = Brühe und halb Wein wird zur Halfte eingekocht, nachher zwei Scharlotten, ein Glied Anoblauch, Dragun, Pimpernolle, Körbel und Pfefferkraut, alles fein geschnitzten und von jedem eine Prise, so wie Salz, Pfeffer und Muskatzunß darein gethan, aufkochen gelassen und hernach mit einem Eizgroßen Stückchen Butter, welches mit ein wenig Mehl durcharbeiztet ist, legirt.

### Wild=Sose. Sauce au gibier.

Ein Glas Wein und eben so viel Braten = oder Fleischbrühe wird in ein Kasserol gegossen, der Saft von einer, und die Schale von einer halben Citrone, sein gewiegt, ein Eklöffelvoll schone, absgeriebene, feine Semmelrinde, zwei Eklöffelvoll feines Dehl, ein Gebundchen von Petersilie, Zipolle und einem Lorbeerblatt, so wie

Salz, Pfeffer und Muskatnuß bazu gethan und zwanzig Minuten fochen gelaffen; hernach bas Gebundchen herausgenommen.

#### Urmemanns = Sofe. Sauce au pauvre homme.

Sechs fein gehackte Scharlotten, eine Prife Peterfille und etwas grober Pfoffer werben in ein Kafferol gethan, ein Glas Aleisch voor Bratenbruhe, oder auch Waffer, und ein Nagnlöffel Weinessig darauf gegoffen, ein klein Weilchen gefocht, bis daß die Scharlotten weich find, nachher gesalzen und angerichtet.

#### Teufels = Sofe. Sauce à la Diable.

Seche fein gehackte Scharlotten werden in einer Serviettenecke in frischem Wasser ausgewaschen und ausgerungen, in ein Kasserol gethan, ein sein zerdrücktes Glied Knoblanch, ein Lorbeerblatt, ein Glas Weinessig und einige Stückhen Fleischglasur dazu gefügt, die eingekocht, hernach gute Braunbrübe darauf gegossen, ein wenig rother Pfesser hinzu gefügt und Wallunfgroß Butter und ein Eslössevoll feines Dehl darunter legirt.

#### Rocambol = Sose. Sauce à la rocambole.

Funfzehn bis zwanzig Nocambole werden klein geschnitten, mit einem Stuck Butter über dem Feuer schnell ein wenig geschwist, ein Naguloffelvoll Essig, eben so viel Braunbrühe und ein wenig Glasur darauf gegeben, aufgekocht, mit Salz und Pfesser gewürzt und so unter geröstete Fleische gegossen.

#### Sose mit schwarzer Butter. Sauce an beurre noir.

Ein Naguloffelvoll guter Weinessig wird mit Salz und weißem Pfeffer aufgekocht, ein Viertelpfund ungefalzene Butter ganz dunkelbraun gemacht, in den Essig gegoffen und gut aufgezogen.

#### Rapern, Sofe. Sauce aux capres.

Eine Kanne braune Sofe wird mit einem halben Lorbeerblatt und ein wenig weißen Wein unter stetem Rushren eingefocht, bis sich die Sose am Loffel anlegt oder schnurdiese vom Loffel läuft, dann durch ein Haartuch in ein Sosenkasserol gerungen, zwei bis drei Eflossel seine Kapern dazu gethan, gehörig gesalzen, vest zusgedeckt und ins Bad heiß gestellt.

#### Sarbellen = Sofe. Sauce au beurre d'anchois.

Eine Kanne braune, oder spanische braune Sose, wird mit einem balben Lorbeerblatt, bis sich die Sose etwas dicke am Loffel aulegt, unter beständigem Nühren schnell eingekocht und dann durch ein Saartuch in ein Sosenkasserol gerungen, vost zugedeckt und drei

Biertelftunde vor dem Unrichten ins heiße Bad gefest; beim Gebrauch mit der Butter von vier bis feche Sardellen gut legirt und mit Citronfaft geschärft.

Burgerlich werden die reinen Sardellen (nämlich bloß bas Fleisch davon) fein gehackt und mit etwas Butter vermischt. Auch

werden nach Belieben einige Scharlotten mit verfocht.

#### Seuf = Sose, teutsch. Sauce à la moutarde à l'Allemande.

In fertiggekochte braune Sofe wird beim Anrichten ein oder zwei Efloffelvoll teutscher Senf, ein Theeloffelvoll gestoßener Zucker und ein halber Citronfaft legirt, und barauf gesehen, daß sie von angenehm suß-fauerlichem Geschmack ift.

#### Robert : Sofe. Sauce Robert.

Iwei große Zwiebeln werden schon wurflicht geschnitten, seche Loth Butter heiß gemacht, hellgelb darinne geröstet und dann auf einen Durchschlag geschüttet; wenn sie abgetropft sind, wieder in das Kasserol zurück gethan, eine Viertelslasche weißer Wein, und eine Kanne branne Sose darauf gegossen; eine halbe Stunde langsam gesocht, dann abgesettet und unter stetem Nühren schnell vollends bis zu gehöriger Dickigkeit eingebocht; nachher werden ein kleiner halber Theelossel Zucker und zwei Theelossel französsischer Senf darunter legirt und gehörig gesalzen, die Sose in ein kleines Kasserol gegossen, vost zugedeckt und im Bade heiß erhalten.

Burgerlich kann man vier Efloffelvoll Weinessig statt des Weins auf die Zwiebeln gießen, und zusammen verdämpfen, nachher etwas Fleischbrühe und nothige Einbrenn Gose darauf thun, eine halbe Stunde und bis zur gehörigen Dietigkeit einkochen, und zulest einen Theeloffel Zueker, zwei Theeloffelvoll teutschen Senf und nothiges Salz hinzufügen; dann aber ja nicht mehr kochen

laffen.

#### Genfer : Sofe. Sauce Genévoise.

Eine halbe Flasche dunkelrother Wein wird mit einer kleinen Zwiebel, einem Straußchen Petersilie, ein oder zwei Scharlotten, einer Zehe Knoblauch, einem halben Lorbeerblatt, einem kleinen Straußechen Thimian und Abgange von Schampinionen, (oder statt diesen einige ganze genommen,) zur Halfte eingekocht, eine Kanne Spanische Sose und etwas von der Brühe des Fisches, welchen man zu Tische geben will, dazu gethan und langfam kochen lassen, nachher verschaumt und dann auf starkem Feuer unter stetem Rüheren bis zur gehörigen Dickigkeit eingekocht, nämlich bis daß die Sose den Lössel etwas stark deckt, hernach durch ein Haartuch in

ein Sosenkasserol gewunden und ins heiße Bad gesetht; beim Unrichten wird die Butter von zwei Sardellen und noch vier bis sechs Loth recht frische Butter darunter gezogen. Diese Sose eignet sich besonders zu Lachs, Forellen, Karpfen zc.

#### Orleans: Sofe. Sauce à la d'Orléans.

Drei Chloffelvoll Weinessig, eine Messersige gestohner weißer Pfesser, zwei seingeschnittene Scharlotten und Nußgroß Butter werden zusammen eingedämpst, nachher die nothige bearbeitete Spanische Sose darauf gegossen, zugedockt und ins heiße Bad gestellt. Einige Pfesser-Gurken, einige hartgekochte Eterweiß und eine weichgekochte, schön dunkle Möhre werden in recht schön gleiche, kleine Burfeln geschnitten, von jedem etwa zwei kleine Eslösselvoll; drei bis vier Sardellen rein gewaschen, von den Gräten abgezogen und eben so geschnitten, und ein Eslösselvoll seine Kapern beim Unrichten in die Sose gethan, zusammen heiß gemacht ohne kochen zu lassen und gehörig gesalzen.

#### Harletin Sose. Sauce à la nonpareille ou à l'Arlequine.

Schwarze frische Truffeln und schon rother Schinken werden klein und von gleicher Größe wurflicht geschnitten, von jedem zwei Efloffelvoll, und mit Eiesgroß Butter acht Minuten ganz langfam geschwißt, nachher bearbeitete weiße, oder Spanische Sose, ein halbes Glas guter weißer Wein und eben so viel Consommee darauf gegoffen und zum gehörigen Grad eingekocht; dann in Butter und Eitrousaft geschwißte Schampinionen, harte Eierweiße und Krebsschwänze eben so wurslicht geschnitten, von jedem zwei Eßlöffelvoll dazu gethan und in das Bad gestellt. Bei dem Anrichten wird noch Nußgroß Butter darunter legirt.

#### Morgenroth = Sofe. Sauce à l'aurore.

Bearbeitete Weiße Sofe wird mit Eitronsaft gescharft und mit ein wenig weißem Pfesser und Mustatnuß gewürzt; vier hartgebochte Eierdotter werden durch einen feinen Durchschlag gedrückt, wodurch kleine Striemchen entstehen; beim Anrichten wird die Sose erst recht heiß gemacht und aufgezogen, und dann die Eierdotter behutsam darunter gemengt.

#### Oliven . Sofe. Sauce aux olives.

Das Fleisch von den Oliven wird pfropfzieherahnlich abgeschnitzten und wieder zusammen gedreht, so daß sie ganz aussehen, dann in kochendes Wasser geworfen, einen Wall darüber gehen lassen und abgegossen; in eine bearbeitete Spanische Sose gethan und in

das heiße Bad gestellt. Beim Unrichten werden zwei kleine Efloffel feines Olivenohl darein legirt und nach Belieben mit Citronfaft geschärft.

### Truffel. Sofe. Sauce aux truffes.

Ein halbes bis drei Biertelpfund Truffeln werden bunn abges schalt und in Messerruckendunne Blattchen geschnitten; drei Loth recht gute Butter zerlassen, die Truffeln dazu gethan, und acht Minuten ganz langsam geschwißt, dann die mehrste Butter abgegossen, bearbeitete Spanische oder Weiße Sose dazu gethan, gut legirt, gesalzen und warm gestellt. Auch kann man, nachdem die Truffeln gesschwißt sind, und die mehrste Butter abgegossen ist, ein halbes Glas guten weißen Bein darauf gießen, die nothige Spanische Sose dazu thun und wieder bis zum gehörigen Grad einkochen.

### Truffel. Sose, italienisch. Sauce aux truffes à l'Italienne.

Die Truffeln werden wie vorgehend geschwißt, dann ein wenig feingeschnittene Scharlotten, ein wenig Petersilie, etwas weißer Pfesser, ein halbes Glas guter weißer Wein, und die nothige Spasnische Sose dazu gethan, langsam gekocht, nachher abgesettet, zum gehörigen Grad einkochen gelassen, zugedeckt und ins Bad warm gestellt; zulest wird ein Löffelvoll recht frisches Olivenohl darunter legirt und gehörig gesalzen.

# Truffel = Sose, perigordinisch. Sauce aux truffes à la Perigueux.

Die geschälten Truffeln werden klein blatterig oder in ganz kleine Wurfeln geschnitten, in Butter geschwikt, ein halbes Glas guter weißer Bein, eingekochte Spanische Sose und ein wenig Fleischbrühe dazu gethan, langsam kochen lassen, hernach abgesschäumt und abgesettet und zu gehöriger Dickigkeit eingekocht; beim Unrichten wird ein Stückhen recht gute Butter darein legirt.

### Paradiesapfel=Sofe. Sauce tomate.

Funfzehn anschnliche, schon rothe Paradiesapfel werden vom Stangel gepfluckt, in der Quere durchschnitten, die Kerne und das Wasser weggedrückt und das Fleisch mit Eiesgroß Butter, einem Stückhen Schinken, einem Lorbeerblatt und ein wenig Thimian ein Weilchen gedampft; bernach etwas Consommee dazu gegoffen, unter stetem Rühren zu Mus eingekocht und dann durch ein Haartuch gestrichen; nachdem einige Löffelvoll Spanische Sofe, eine Messerspiege rother Pfesser und etwas Fleischglasur dazu gefügt und

bis zu guter Dickigkeit eingekocht; hernach zugedeckt und im Bad heiß erhalten.

Diefe Sofe muß eine angenehme Rothe haben.

#### Rrauter : Sose. Sauce ravigote hachée.

Fünf Fingervoll Dragun, eben so viel Korbelblatter, halb so viel Petersilie, desgleichen auch Pimpernelle und Kresse werden rein gewaschen, in kochendes und gesalzenes Wasser gethan, und überwällt, nachher abgegossen, mit kaltem Wasser kalt gespült, ausgedrückt und recht sein gehackt; zu einer eingekochten (bearbeiteten) weißen Sose ein bis zwei Eklosselvoll Weinessig gefügt, vost zugesdeckt und in das Bad heiß gestellt. Beim Anrichten drei Eklosselvoll von den Kräutern, eine Messerspilge weißer Pfesse und Eiessgroß seine Butter gut darunter gemischt und gehörig gesalzen.

### Grune Cose. Sauce au vert près.

Die namlichen Krauter, wie sie bei vorstehender Sose angegeben worden, werden, nachdem sie gewällt und sein geschuitten sind, noch recht sein gestoßen und durch ein Haarsieb gestrichen; bearbeistete weiße Sose heiß gemacht; beim Anrichten die Krauter, Ciedsgroß frische Butter und Citronsaft recht sein unter die Sose gemischt, mit Spinatmatte angenehm grün gefärbt, und gehörig gesalzen.

### Dragun= (Bertram-) Sofe. Sauce à l'estragon liée.

Einige Loffelvoll Dragunblatter werden in kleine, gleichgroße Blattchen geschnitten, rein gewaschen, in kochendem, gesalzenen Wasser gut überwällt, abgegoffen und mit kaltem Wasser abgesfrischt; beim Anrichten in eine eingekochte (bearbeitete) weiße, oder Spanische Sose gethan, ein klein wenig Dragunessig, in Ermangslung Citronsaft, und Giesgroß recht frische Butter dazu gefügt, gut aufgezogen und gesalzen.

### Rlare Dragun · Sofe. Sauce claire à l'estragon.

Ein Dampffatz von Weißgeflügel, oder Consommee wird mit Glasur verstärft und durch etwas braune Brühe gefärbt, wie Sulze geklärt und mit einigen Tropfen Citronsaft geschärft; beim Unrichten werden zwei Eßlöffelvoll gewällte Dragunblätter darein gethan.

### Sose mit Wildbunft. Sauce au sumet de gibier.

Drei Gerippe von Rebhühnern, wovon die Brufte geloft worden find, werden zusammen gehackt und mit drei Biertelskanne Consommee oder Fleischbrühe und einer Biertelskanne guten weißen Wein eine bis anderthalbe Stunde langsam gekocht, nachher durchgegoffen und rein abgefettet, die nothige braune Sose dazu gethan,
an = und ganz langsam ein Weilchen fortgekocht, nachdem abgeschäumt und abgefettet und unter stetem Nühren zu gehöriger Dickigkeit eingekocht, durch ein Haartuch in ein Sosenkasserol gewunden, zugedeckt und in das Bad heiß gestellt.

### Rlare Sose mit Wildbunst. Sauce claire au fumet de gibier.

Eine und eine halbe Kanne Wildgeflügel-Effenz wird langsam eingekocht, auch einige Male mit frischem Waffer ein wenig abgesschreckt und dabei immer gut verschaumt, bis daß die Brühe ansfangt ohlig zu laufen, tann durch ein Haartuch in ein kleines Sossenkafferol ruhig laufen laffen, zugedeckt und ins Bad heiß gestellt. Diese Sose dient zu dem auf dem Rost gebratuen Wildgeflügel.

## Rlare Sose oder Halbglasur von Weißgeslügel. Sauce claire ou demi glace de volaille.

Kraftbruhe von Jahmgeflügel wird langfam und klar eingekocht (man sehe vorgehende Sole,) und wenn sie ohlig lauft, durch ein Haartuch gegoffen und unter geröstetes Weißgeflügel ze. gegeben.

#### Rrebs. Cose. Sauce au beurre d'ecrevises.

Es wird so viel eingefochte (bearbeitete) weiße Sose genoms men, als man braucht, und beim Anrichten so viel Krebsbutter barunter gezogen, daß sie ein schon rothes Anschen davon bestommt.

### Schampinion Sose. Sauce aux champignons.

Drei bis vier Handevoll frischer Schampinionen werden zugesputzt, nämlich die Wurzeln rein weggeschnitten, aus mehreren frischen Wässern gewaschen und auf ein Sieb gelegt; nachher wird der Saft von einer Eitrone in ein wohlverzinntes Kasserol gethan und dreimal so viel frisches Wasser dazu gefügt; dann ein kleines scharfes Messer in die rechte und immer ein Schampinion in die linke Hand genommen, der Stiel nah am Kopfe weggeschnitten, der Kopf mit der linken Hand an dem Messer herum gedreht und ganz dunne abgeschält, so, daß der Schnitt kaum bemerkbar ist, sogleich in den Litronsaft geworfen und umgeschwenkt; der Stiel wird eben so abgedreht, und, wenn er zu lang senn sollte, quersburchgeschnitten, ebenfalls in den Litronsaft geworfen und umgeschwenkt, und so fort bis zu Ende; was übrigens schnell gehen muß, wenn sie recht weiß bleiben sollen. Darauf werden vier bis sechs Loth Butter und ein klein wenig Salz dazu gethan, auf

starkes Fener gesetzt und einige Male umgeschwenkt, wenn sie durchgekocht haben, jugedeckt und dann ganz langsam sieben bis acht Minuten fortgekocht; nachdiesem braune Sose darauf gegeben, langsam kochen lassen, dann abgeschäumt und abgesetztet, und schnest vollends bis zur gehörigen Dickigkeit eingekocht, dann in ein kleizueres, reines Kasterol gegossen, vest zugedeckt und ins Bad heiß gestellt. Beim Unrichten wird nach Besinden halben Giesgroß recht gute Butter darunter legirt.

### Weiße Schampinion = Sose. Sauce aux champignons au blanc.

Hier findet dieselbe Borbereitungsweife, wie fie bei vorstehender Sofe angegeben ift, statt, nur wird weiße statt braune Sofe genommen, und diese am Ende mit drei Gierdottern und etwas sußer

Butter legirt.

Burgerlich läßt man die Schampinionen so weit mit der Butter einkochen, bis daß diese anfängt klar hervor zu treten, dann
wird ein guter Eblöffelvoll seines Mehl daran gestreut, gut umgeschwenkt oder umgerührt, nach und nach mit Fleischbrühe (obngefähr drei Viertelskanne,) verdunnt, auf = und drei Viertelstunde
recht langsam fortgekocht, dabei auch mit einem kleinen Strauß Peterstlie und grüner Zwiebel versehen, dieser dann herausgenommen, abgeschäumt und abgesettet, ebenfalls mit zwei bis drei Gierdottern legirt und zulest halben Giesgroß recht gute frische Butter
darunter gezogen.

#### Morchel Sose. Sauce aux morilles.

Bon ohngefahr drei Biertelsmäßehen Morcheln werden die Stiele abgeschnitten, die großen Morcheln ein oder zwei Mal durchschnitten und alle in frisches Basser geworsen, einige Mole heraus gewaschen, in eine tiefe Schüsel gethan, warmes Wasser darauf gegossen, und einige Zeit siehen gelassen, damit sie aufschwellen und den in sich habenden Sand sahren lassen; nachher heraus genommen, in kaltem Wasser zum Fener gesest und aufgetocht, nach diesem abgegossen und noch aus mehreren heißen Wässern gewaschen, bis daß kein Sand mehr bemerkbar ist; dann mit vier Loth Butter zum Fener gesest und ganz langsam gedämpst; hernach braune Sose darauf gegossen, und eine halbe Stunde langsam gesocht, abgeschaumt und abgesetztet, und darauf gesehen, daß die Sose die gehörige Dietigkeit habe, zulest ein Stückhen recht gute Butter darunter legirt und gehörig gesalzen. Mit weißer Sose werden die Morcheln eben so zubereitet, und am Ende mit einigen Eierdottern legirt.

Muf burgerliche Weise gilt daffelbe, so wie bei der Schampis

nion = Gofe.

## Pommeranzen. Sose. Sauce à l'orange ou à la bigarade.

Bon zwei schonen Pommeranzen wird die Schale ganz dunne, in ganz kleinen Blattchen, abgeschnitten und zwanzig Minuten im Wasser gekocht, dann abgegossen und in eine eingekochte (bearbeistete) Spanische Sose gethan, der Saft ausgepreßt, durchgegossen und nebst ein wenig Zucker dazu gefügt, auch nach Befinden noch einige Tropfen Citronsaft hinzugesetzt.

### Klare Pommeranzen=Sose. Sauce claire à la bigarade.

Die Schale von zwei schonen Pommeranzen wird ganz dunne ab und nachher in seine Faden geschnitten, im Wasser weich gestocht und abgegossen; dann mit dem klaren Saft davon in einen klaren Fleischsaft (m. s. klare Dragun-Sose), oder in klare Sose von Weiß voer Wildgeslügel gegeben.

### Austern . Sose. Sauce aux huîtres.

Funfzig frische Austern werden in ihrem Wasser, nach Belieben auch ein wenig gutem weißen Wein, zum Feuer gesetzt und bloß steif gemacht, nachher auf ein Sieb abgegossen, die Brühe nebst etwas Consommee zu weißer Sose gegeben, diese eingekocht, mit drei Eierdottern legirt und durch ein Haartuch in ein kleines Kasserol gewunden; von den Austern wird der sogenannte Bart abgepußt und dann in die Sose gethan; beim Anrichten Nußgroß gute Butter darunter legirt, gehörig gesalzen und nach Besinden mit einigen Tropsen Citronsaft gehoben.

#### Muschel Sofe. Sauce aux moules.

Gewöhnlich erhalt man hier die Muscheln schon außer ihren Schalen; wo man sie aber in ihren Schalen bekommt, da werden sie aus mehreren Wassern rein gewaschen und dann wie die Arebse zum Feuer gesetzt; nachdem sie alle offen sind, werden sie nicht weiter gekocht, damit die Muscheln nicht hart werden, sondern gleich abgegossen, aus ihren Schalen genommen und in ein Kasserol gelegt; nachher heiße Legirte Sose darauf gegossen, beim Unziehten mit ein wenig süser Butter legirt und mit ein wenig Sietronsaft gehoben.

### Aufleg . Sofe. Sauce aux hatelets.

Eine Ranne weiße Sofe wird eingekocht, dann ein wenig gewallte feingeschnittene Peterfilie, ein Egloffelvoll feingewiegte Schampinionen, ein halbes Lorbeerblatt und ein wenig weißer Pfeffer dazu gefügt, und vollende bie zu einem dunnen Brei eingekocht, nachher das Lorbeerblatt heraus genommen, die Gofe mit drei Gier:

bottern legirt und gehörig gefalzen.

Anch kann man ein wenig feingeschnittene Peterfilie, ebenso Scharlotten oder Zwiebeln, und einen Löffelvoll Schampinionen in vier Loth Butter ein wenig schwigen, einen ftarken Estöffelvoll Mehl darein rühren und nach und nach mit drei Viertelskanne Consommer verdunnen, weißen Pfeffer und geriebene Meuskatung hinzu thun, unter beständigem Ruhren bis zu einem dunnen Brei einkochen, dann mit drei Eierdottern legiren und gehörig salzen.

### Sose ober seine Rrauter zu Papierwickeln. La ducelle, ober sines-herbes à papillotes.

Drei Eglöffelvoll Schampinionen, eben so viel Zipollen oder Scharlotten, und eben so viel grüne Petersilie, (olles in einer Servicttenecke in frisches Wasser getaucht, ausgewaschen und ausgestrückt,) nehst eben so viel Truffeln werden mit obngefahr vier Loth Butter und eben so viel geschabten Speck ein Weileben ganz laugssam geschwist und auch ein Lorbeerblatt, weißer Pfeffer, Mustatuns und ein wenig Salz dazu gefügt; nachher Weiße oder Spanische Sose darauf gegossen, laugiam gebocht, und nachdem die Kräuter gut gebocht sund, und die Sose dicke genng ist, mit drei bis vier Gierdottern legirt, und dann in ein Terrinchen ausgesgossen.

### Sose mit Brechspargeln. Sauce aux pointes d'asperges.

Einige Gebunde Brechspargeln werden, wie bei der Spargels Suppe, geschnitten, in gesalzenem Wasser weich, doch nicht zu weich, gekocht, abgegossen und mit kaltem Wasser abgefrischt; dann in eine eingekochte Spanische Sose gethan, mit durchkechen lassen, und darauf geschen, daß sie die geherige Diekigkeit habe, gesalzen und ein Suiekhen gute frische Butter darunter legier. So kann man die Spargeln anch in eine eingekochte, weiße Sose thun, mit durchkechen lassen, dann mit drei Gierdottern legiren, und ein Gisgroßes Stückhen Butter darunter mengen.

### Sofe mit kleinen Zwiebeln. Sauce aux petits ognons.

Preißig bis sechs und dreißig kleine Zwiebeleben, einerlei Größe, werden nett geschält, gewaschen, in kochendes Waffer geworfen und fünf Minuten gewällt, nachber abgegoffen und mit kaltem Waffer abgefpult, dann mit Wallnußgroß Butter, wenig Salz, einen Theeslöffelvoll Zucker und einen guten Unrichtlöffelvoll Consommee oder Fleischbrühe langsam weich gedämpft, und zulest bis auf Glasur eingehen gelaffen, nachdiesem vier bis fünf Unrichtlöffelvoll einge

fochte Spanische Sose barauf gethan und gehörig gesalzen, vest zugedeckt und in das Bad heiß gestellt.

Burgerlich fann eine gelbe Ginbrenne, welche gut verfocht und

eingefocht ift, an die Zwiebeln gegeben werden.

#### Rosinen. Sose. Sauce aux raisins.

Ein halbes bis drei Viertelpfund schon große Rosinen werden, nachdem sie rein gewaschen und gelesen sind, mit drei bis vier Gewürznägeln, einem Stuck Jimmt, zwei kleinen Lorbeerblättern und der feinfadig geschnittenen Schale von einer halben Citrone mit einer halben Kanne Fleischbrühe oder Wasser langsam weich gedämpst, was eine Stunde lang dauern kann, und der Saft bis zur Glasur eingekocht; nachher branne Sose und ein Glas Wein darauf gegossen, ein Eklösselvoll Jucker dazu gethan und noch ein Weilchen mit einander langsam kochen gelassen; nachdem die Sose die gehörige Dickigkeit hat, werden die Lorbeerblätter heraus genommen, zwei Eklösselvoll stiftlicht geschnittene Mandeln, der Saft von einer Eitrone und ein Eklösselvoll seine Kapern dazu gefügt, gehörig gesalzen und darauf geschen, daß die Sose angenehm süßssarelich sein.

Burgerlich wird eine wohlschmedende braune Einbrennsofe dazu genommen; statt des Etronsafts tonnen einige Egloffelvoll Weinessig, und statt des Zuckers, Sirop dazu genommen werden.

Diefe Gofe wird besonders zu frischem Rindfleisch und frischer

Rindszunge gegeben.

#### Petersilien = Sose. Sauce au persil.

In eine eingekochte braune Sofe wird ein Efloffelvoll gewällte und groblich geschnittene Petersilienblattchen gethan, Wallnufgroß recht gute Butter darunter gezogen und nothig gesalzen.

Burgerlich fann eine Peterfil = Sofe auf folgende Urt bereitet

werden:

Eine Handvoll zarte Peterfilblattchen werden gewaschen und nicht allzusein gewiegt, mit vier Loth Butter langsam kurzgeschwißt, ein Eklöffelvoll seines Mehl darunter gerührt, nach und nach mit Fleischbrühe zu einer Sose verdünnt, eine Viertelstunde langsam gekocht, und gehörig gesalzen. Man kann auch Bratenbrühe dazu nehmen. Diese Sose wird besonders zum Rindsleisch und gesdämpsten oder gebratenen Kalbsteisch gegeben.

### Braune Sauerrahm. Sofe. Sauce à la crême aigre.

Bier bis funf kleine Anrichtloffelvoll eingekochte braune Sofe, nebst zwei bis drei solcher Loffelvoll gutem fancen Rahm, und zwei Loffelvoll Braun = oder Bratenbruhe, ein halbes Lorbeerblatt, ein

wenig weißer Pfeffer und ein Gewürznägel werden unter stetem Ruhren bis zu gehöriger Dickigkeit eingekocht, gefalzen, die Sose nach Besinden noch mit einigen Tropfen Citronsaft geschärft und durch ein Haartuch gerungen. Man kann die Butter von zwei Sarbellen darunter ziehen, so wie auch einen Löffelvoll feine Kaspern darein thun.

### Französische Rahm=Sose, Sauce à la Sainte Menéhould.

Acht Loth Butter wird mit einem Efloffelvoll Mehl gut vermischt, mit einer halben Kanne Milch und einer Bierrelskanne Nahm zerrührt, ein Gebündchen von Peterfilie, Stpolle und ein halbes Lorbeerblatt, vier bis sechs Schampinionen und einige Scharlotten dazu gethan und unter beständigem Rühren kochen und einkochen laffen; dann durch ein Haartuch gerungen, heiß geseist, und beim Gebrauch ein wenig gehackte Petersitie und weißer Pfesser darein gemengt und gehörig gesalzen.

#### Merrettig=Sofe. Sauce au raisort.

Eine mittlere Stange Merrettig wird reinweiß abgeschabt und gewaschen, das Neibeisen erst in frisches Basser getaucht und dann darauf gerieben; ohngefahr halb so viel Semmelbroseln (recht weiße) darunter gemischt, mit setter Fleischbrühe angerührt, gesalzen, unter Rühren auftochen und einige Minuten langsam sortsochen lassen, dann vom Feuer genommen und zugedeckt. Will man, daß seine Schärfe verlieren soll, so läßt man ihn zehn bis sunschin Minuten lang kochen. Des bessern Unsehens wegen kann man eingekochte weiße Sose nehmen, den Merrettig damit anrühzen, ein Stückhen Butter dazu thun und so kochen. Auch kann man vier Loth Butter heiß machen, einen Eßlösselvoll Mehl darin schwissen, den Merrettig darunter rühren, nach und nach mit Fleischbrühe verdümnen und dann kochen. Statt Fleischbrühe kann auch Milch genommen werden.

### Stachelbeer: Sose. Sauce aux groseilles vertes à l'Allemande.

Von einer halben Kanne starken Erbsengroßen grunen Stachelbecren werden Bluthe und Stiel weggemacht, rein gewaschen, und nachdem sie abgetropft sind, in kochendes Basser geworsen, vom Fener abgesetzt, zugedeckt und so stehen gelassen; nach einigen Mittuten wird nachgeschen, und wenn sie weich sind, schnell mit dem Schaumlössel, behutsam, heraus in kaltes Wasser gethan und darauf gesehen, daß sie schön ganz bleiben. Wenn sie ausgekühlt sind, auf ein Sieb zum Abtrocknen gelegt. Eine halbe Stunde vor dem

Unrichten werden zwei bis drei kleine Unrichtlöffelvoll starker Fleischefaft (m. s. klare Dragunsose) mit acht Loth weißem gestoßnem Zucker zum starken Faden gekocht, die Stachelbeere dazu gethan, zugedeckt und auf glühende Usche heiß gestellt, auch glühende Usche auf den Deckel gethan und unterdessen einige Male ganz sauft bewegt, damit sie Zucker annehmen; kochen dürsen sie ja nicht. Bor dem Unrichten werden noch etwa zwei kleine Unrichtlösselvoll einzgekochte spanische Sose, so wie halben Eiesgroß recht frische Butzter mit einem halben Theetosselvoll Mehl vermengt, dazu gesügt und auf dem Feuer darunter legirt.

#### Butter. Sofe. Sauce blanche, ou au beurre.

Ein halbes Pfund der besten Butter wird mit einem kleinen Eslösselvoll Mehl gut vermengt, etwa zwei Obertassen voll frisches Wasser dazu gegossen und die Butter in kleine Stücken zerstoßen. Wor dem Anrichten wird die Sose auf Kohlengluth, unter sleißigem Rühren, kochend heiß gemacht, aber ja nicht kochen gelassen, gehörig gesalzen, und dann mit dem Anrichtlössel noch recht ausgezogen. Die Sose nuß wollicht vom Lössel lausen. Sollte es gesschehen, daß die Butter öhlig hervortreten wollte, so mußte man geschwind etwas frisches Wasser zugießen.

## Butter. Sose mit Petersilie. Sauce au beurre et à la pluche.

In die vorher beschriebene Butter-Sose werden etwas gewällte, vorher kleingepflückte, zarte Peterfilienblattchen gethan, und nach Belieben auch Citronsaft und weißer Pfeffer hinzugefügt.

### Butter. Sose mit harten Eiern. Sauce au beurre et aux oeufs dures.

Drei bis vier harte Gier werden erft in Bierteln, dann in der Quere in Thalerdicke Scheibchen geschnitten und leicht unter die Butter Sose gemengt.

### Butter. Sose mit Sarbellen. Sauce au beurre et aux anchois.

In die zubereitete Butter = Sofe wird die Butter von vier bis fechs Sardellen gut legirt, und diese Sofe mit Citronsaft gescharft.

# Butter. Sose mit Rapern. Sauce au beurre et aux capres.

In die zubereitete Butter : Sofe werden zwei bis drei Egloffel= voll feine, ganze Rapern gethan, und Citronfaft hinzugefügt.

#### Butter=Sose mit seinen Krautern. Sauce à la Maitre d'hôtel liée.

Ein wenig grune Peterfilie, halb so viel Korbel und einige Bertramblattchen werden gewällt, abgefrischt und fein geschnitten, mit grobem weißen Pfesser und Eitronfast in eine bereitete Butter=Sose gethan und gut vermischt.

Die einfache Butter Cose wird von den Englandern zu vielen Gemüsen, als Spargeln, grunen Erbsen, Blumenkohl, Artischoeken u. f. m., welche in Salzwasser weich gekocht werden sind, so wie auch zu verschiedenen gekochten Fischen gegessen; die Butter-Sosen mit Petersitie, seinen Krautern, harten Giern, Kapern, Sardellen ze. sind besonders den Fischen gezignet.

### Kalte Haushofmeister, Sose. Sauce à la Maitre d'hôtel froide.

Ein Biertelpfund Butter wird mit gehackter Peterfilie, einigen Dragun und (nach Belieben) ein oder zwei Krausemungblättern, so wie desgleichen auch ein wenig gehackte Scharlotten, Salz und den Saft einer Citrone genau vermischt, und so nach fernerer Unsweisung gebraucht. Diese Butter wird namlich zwischen oder unster Fleisch und Fische gesteckt, von deren Warme sie schmilzt und sonach eine Sose bildet.

### Hollandoise. Sauce à la Hollandoise.

Ein halbes Pfund der besten Butter wird nochmals ausgewas Schen, acht Gierdotter und der Gaft einer Citrone, oder bafür Weineffig, bingugethan und gut gerrührt. Kurg vor dem Gebrauch werden drei fleine Unrichtloffelvoll von dem Spargel = oder Riich= waner, wogn die Gose bestimmt ift, nach und nach damit vermifcht, und auf dem Fener, was nicht zu ftart fenn darf, mit der Ruthe fleißig geschlagen, bis daß die Gofe nahe ans Rochen beiß geworden ift, fochen darf fie aber ja nicht! darauf wird fie fogleich vom Keuer genommen, noch ein Weilchen fortgeschlagen und babei geborig gefalzen. Diefe Gofe muß dief und flaumig fenn. Gollte vie Butter ja flar hervortreten wollen, so muß schnell ein wenig frisches Waffer nachgegoffen werden. In heißes Waffer gestellt fann man fie ein flein Weilchen, aber nicht lange, warm erhalten. 11m daß die Sofe fichrer gebunden bleibt und nicht fo leicht ge= rinnt, fo thut man einen halben Efloffelvoll Dehl erft unter Die Butter mifchen, fo wie folches bei der Butterfose angegeben ift. Bur Beranderung fann man in diefe Gofe guleft auch eiwas fein= gewiegte gewällte Peterfilie, groben weißen Pfeffer und geriebene Muskatnuß mengen.

### Cauerrahm · Cofe. Sauce à la crême aigre.

3wolf Loth recht gute Butter wird mit einem Eleinen Efloffelvoll Mehl vermischt, eine Biertelskanne faurer Rabm, vier bis fechs Gierdotter, grober weißer Pfeffer, geriebene Muscatnuß und Cals dagn gethan; vor dem Unrichten wird diefe Gofe gang wie die hollandische auf bem Fener abgeschlagen, mit Citronfaft gehoben und auch wie die hollandische Gose gebraucht.

### Weiße Dehl Sofe. Sauce magnonnaise blanche.

In eine fleine Terrine werden zwei Gierdotter, (wo moglich) weißliche), eine Prife Gals, beegleichen weißer Pfeffer, fo wie ein Theeloffelvoll Citronfaft gethan, febneil mit einem weißen Ruhrlof= fel gerubrt, und wenn biefes gut legirt ift, ein halber Efloffelvoll feinstes Olivenohl dazu gegoffen; wenn diefes wieder gut barunter legire ift, fo merden einige Eropfen Dragun : Effig und fpater wieder ein halber Efloffelvoll Dehl dazu gefügt, und fo fortgefahren, immer anhaltend und fo gefchwind als moglich fleißig fortgeruhrt, indem diefe Sofe nur dadurch ihre Weiße und ihr flaumiges Wefen erhalt; je mehr die Gofe an Umfang gunimmt, je mehr fann man Dehl und Effig, fo wie auch ein wenig flare zerfloffene Fleischbrube, doch nicht mehr als zwei Egloffel auf ein Dal, gugießen; ju Unfange aber ift es durchaus nothwendig, nur recht wenig auf ein Dtal gu nehmen, fonft wird die Gofe dunne, auch Berfest fie fich wohl; wahrenddem man, wenn man nur ein wenig auf ein Mal gießt, und befonders wenn man die Serrine auf ge= stampftes Gis fest, fieht, wie die Gofe nach und nach dicke und flaumig wird; nachdem alfo ohngefahr drei Achtelstanne Dehl, ein halbes Glas Fleischfulze und der nothwendige Effig, um die Sofe fraftig und dem Gaumen angenehm zu machen, barunter gemischt find, da wird die Gofe auch fogleich angewendet.

Machdem die Gofe fertig und diche ift, tounen einige Eropfen faltes Waffer oder ein wenig biefer fußer Rahm barunter gerührt

werden, mas die Sofe befonders fchon weiß macht.

Im Fall die Gofe durch ju langes Stehen, befonders aber burch die Commerhite fich jum Theil zerfeten follte, fo wird ein Efloffelvoll weiße, bearbeitete Gofe oder Beschamel und ein Gidot= ter in ein anderes Terrinchen gethan und gut gerührt, nachher ein Efloffelvoll von der Dehlfose darunter legirt und so nach und nach fortgefahren, bis baß die gange Goje barunter legirt ift und fie ihre erfte Bolltommenheit wieder erlangt hat.

### Beife Dehl=Sofe auf andere Art.

In einer kleinen Terrine wird ein Raguloffel (kleiner Unricht= loffel) voll falte bearbeitete weiße Sofe oder Befchamel nebft einem I. Theil.

Eklöffelvoll teicht zerlaffener, lauer Butter, einer Prise Salz und einigen Tropfen guten Essig sein gerührt, hernach, wie vorgehend, immer nach und nach Dehl, Essig und zerflossene klare Sulze zus gegossen, so daß man in ohngefähr funfzehn Minuten die Sose fertig hat.

### Grune Dehl Sose. Sauce magnonnaise à la ravigote.

Eine gute Handvoll gepflückter Korbel, halb so viel Dragun und Pimpernelle und ein wenig Schnittlauch werden fünf bis sechs Minuten in gesalzenem Basser gewällt, nachher abgegossen und mit kaltem Basser abgefrischt, ausgedrückt und fein gestoßen, indem man ein wenig von der fertigen weißen Ochlisse dazu fügt; dann werden diese Kranter durch ein seines Sieb gestrichen, die fertige übrige Ochlisse nach und nach darunter gerührt und mit durch ein seines Sieb gestrichener Spinatmatte angenehm Pistaziengrun gesärbt.

#### Dehl. Sose mit gehackten Kräutern. Sauce magnonnaise à la ravigote hachée.

Dier Eglöffelvoll feines Olivenohl, zwei Eglöffelvoll Draguns Essig, Salz, Pfesser, zwei Eglöffelvoll seingehackte Krauter, rohe oder gesochte (m. s. vorstehende Sose,) und vier Eglöffelvoll zers flossene flare Sulze; oder: vier Eglöffel Dehl, zwei bis drei Eßlöffelvoll Dragun Essig, Salz, Pfesser, zwei Eßlöffelvoll gehackte Krauter, sechs Eßlöffelvoll zerstoffene Sulze und sechs Eßlöffelvoll gestärte eingekochte spanische Sose werden in einer Schale sleißig gerührt, bis daß sich alles genan verbunden und zu einer Sose verdickt hat, nachher sogleich über das kalte Fleisch oder über den kalten Fisch gegossen.

### Geschlagene Dehl=Sose. Sauce magnonnaise fouettée.

Ein wohlverzinntes Kafferol oder eine Terrine wird in geftampftes Eis geseht, sechs fleine Anricht= (Nagu-) Löffelvoll klare, weiße, zerflossene Fleischfulze, drei dergleichen seines Dehl, ein dergleichen Dragunessig, Salz und weißer Pfesser darein gethan, so wie auch noch ein Citronsaft hinzu gesügt, um die Sose recht weiß zu machen, und mit der Nuthe geschlagen, die daß sie diese ist; unmittelbar vor dem Gebrauch wird die Sose nochmals recht durchgearbeitet, um sie geschmeidig zu machen.

### Provenzer Dehl-Sose. Sauce à la Provençale.

Bwei Gierdotter nebst zwei Eglöffelvoll feinem frangofischen Senf werden in ein Terrinchen gethan, gut gemischt und dann

Dehl und Essig nach und nach darunter gerührt, so wie dieses bei der weißen Dehlsose angegeben ist; denn es ist dieselbige Sose, nur daß Senf dazu kommt.

#### Ralte Genf. Cofe. Rémoulade. Sauce tartare.

Acht hartgekochte Gierdotter werden recht fein gestoßen, zwei Eglöffelvoll französischer Senf, zwei rohe Gierdotter und weißer Pfesser dazu gethan, und durch ein feines Sieb gestrichen, nachher fünf bis sechs Eglöffelvoll seines Olivenohl, und dazwischen etwa drei Eglöffelvoll Dragunessig, in ganz kleinen Theilchen nach und nach darunter gemischt und gehörig gesalzen. Die Sose muß gut legirt und dicklich sevn. Man kann auch fünf bis sechs Eglöffelvoll bearbeitete weiße (kalte) Sose nach und nach damit vermischen und die Sose dadurch angenehm vermehren.

#### Ralte grune Genf = Sofe. Rémoulade verte.

Eine Handvoll Korbel, etwas Dragunblatter, desgleichen Peterfilie, Schnittlauch und Pimpernelle werden fünf Minuten in gesalzenem Waffer gewällt, nachher abgegoffen und in kaltem Waffer abgefrischt; darauf fein gewiegt, ganz fein gestoßen und nebst den Eierdottern durch ein feines Sieb gestrichen; um die Sose angenehm grun zu farben, wird noch etwas Spinatmatte hinzugefügt; übrigens wird diese wie die vorgehende Senffose beendet.

Much fann man das Fleisch von zwei bis drei Sardellen und

etwas Rapern mit unter die Rrauter ftogen.

# Ralte Senf=Sose, teutsch. Sauce à la moutarde à l'Allemande.

Orci Eglöffelvoll teutscher Senf wird mit einem Eglöffelvoll Olivenohl nach und nach vermischt, zwölf Loth gestoßener Zucker darunter gemengt und mit dem Saft von drei Citronen verdunt; es muß eine herzhafte, angenehme Sose senn, und ist vorzüglich zum Wildschweinskopf bestimmt.

## Kalte Senf=Sose, banerisch. Sauce à la moutarde à la Bavaroise.

Grune Peterfilie, ein wenig Schnittlauch oder Zwiebel, das Fleisch von einigen Sardellen und sechs Eierdotter, alles recht sein geschnitten, nehst zwei Eßlöffelvoll teutschem Sens werden mit zwei bis drei Eßlöffelvoll Olivenohl nach und nach vermischt und mit Essig zu einer Sose verdunt, mit Zucker angenehm gemacht, oder statt dessen mit Salz gewürzt. Diese Sose dient zu kalten Brazten und Fischen.

5 #

### Kalte Kräuter. Sose, bürgerlich. Sauce froide aux fines herbes à la Bourgeoise.

Schnittlauch, Peterfilie, Dragunblattchen, ein klein wenig Bafilicum und ein ganzes hartgekochtes Ei werden recht fein gewiegt,
mit Dehl und Effig angerührt und mit Salz und Pfeffer gewürzt.
Diese Sose wird ebenfalls zu kaltem Braten und zu kalten Fischen
gebraucht.

#### Ralte Wachholderbeer. Sofe.

Sechs hartgefochte Eierbotter werden durch ein feines Sieb gestrichen, ein starter Estöffelwoll frische, schwarze, feingestoßene Wachholderbecren, funf bis sechs Estöffelvoll gestoßener Zucker und die auf Zucker abgeriebene Schale von ein bis zwei Sitronen dazu gethan, nach und nach mit drei Estöffelwoll feinem Ochl und inzwischen mit dem Saft von zwei Sitronen verdunnt, und auch noch ein wenig Weinessig dazu genommen, bis daß die Sose zu der gehörigen Dickigkeit ist, und ein klein wenig gesalzen. Nach Belieben kann man auch ein wenig feingeschnittene Zwiebel und Schalotten darein thun. Diese Sose ist dem Wildschwein geeignet.

#### Bohmische kalte Sose. Sauce froide à la Bohèmienne.

Bier Loth suße Mandeln werden abgezogen, mit einigen Tropfen Wasser, die man nach und nach dazu gießt, recht fein und dann sechs hartgefochte Eierdotter darunter gestoßen, drei bis vier Eglöffelvoll gestoßener Zucker dazu gefügt, mit drei bis vier Eglöffelvoll feinem Olivenöhl und inzwischen mit ohngefähr sechs bis acht Eglöffelvoll gutem Beinessig abgerührt und nach und nach zu einer Sose verdünnt; wenig gesalzen, feingeschnittene Petersitie und nach Belieben auch feingeschnittener Schnittlauch darunter gerührt.

Diefe Sofe kann jum warmen Rindfleisch und ju kaltem Bra-

ten gegeben werden.

### Ralter Merrettig. Sauce froide au raifort.

Der Merrettig wird rein abgeschabt, gewaschen und auf dem Neibeisen, welches erst in frisches Wasser getunkt wird, gerieben. Gewöhnlich wird er dann so mit Salz und weißem Pfesser gewürzt und mit Dehl und Essig augemacht. Zu dem Merrettig kann man aber auch ohngefähr eben so viel weiße Semmelbroseln misschen und übrigens ebenso anmachen. So wird er besonders zum Nindsleisch, gekochten jungen Schweinesleisch, blauen Karpfen ze. gegeben.

Huch kann man den Pfeffer weglaffen und dafür Bucker hin-

Ferner fann man zu feche Efloffelvoll geriebenen Merrettig vier Loth recht feingestoßene fuße Mandeln thun; fie wurzen ange-

nehm und machen eine schone Mild baran.

Ebenfalls kann man sechs Efloffelvell roben geriebenen Merrettig mit ohngefahr sechs Efloffelvoll guten sauern Rahm anruhren, mit Eitronsaft oder guten Beinessig scharfen, mit Zucker angenehm machen und ein wenig falzen.

Diefe fußgewurzten Merrettige tonnen ebenfalls zu Rindfleisch, zu Schweines Ganfes Enten-Braten und überhaupt zu kalten Bra-

ten gegeben werden.

## Mandel Merrettig. Sauce au raisort à la crême et aux amandes.

Schof Ebloffelvoll seingeriebener Merrettig, seche Loth feingesstoßene suße Mandeln und ein halber Ebloffelvoll Mehl werden mit einer halben Kanne sußen Nahm nach und nach sein gerührt und verdunnt, etwas Zucker, wenig Salz und ein Stückhen Zuketer dazu gethan, unter beständigem Nühren aufs und, wenn er die Schärse verlieren soll, fünf Minuten fortgekocht; darauf gesehen, daß er weder zu diek noch zu dunne sep. Dieser Merrettig wird zu Gänse und Enten-Braten, so wie auch zu gekochten Hecht gegeben. Auch kann man ein Stäbchen Zimmt mitkochen laffen.

### Vanille-Sose. Sauce à la crême et à la vanille.

Eine halbe Kanne suger Nahm wird aufgefocht, ein halbes Stängelchen Banille klein geschnitten darein geworfen, zehn Minuten ganz langsam fortgekocht und dann zugedeckt noch sunfzehn Minuten so stehen gelassen; hernach durch eine Serviettenecke gewunden; ein Loth oder ein kleiner Eklösselvoll Mehl wird nebst wier Eierdottern mit einigen Eklösselvoll kalten Rahm nach und nach sein gerührt, der warme Nahm, besonders anfänglich, in kleinen Seilen damit vermischt, Zueker, sehr wenig Salz, nach Bessenden auch Mußgroß recht gute Butter dazu gethan, auf Kohlengluth unter fleißigem Rühren bis ans Kochen heiß abgerührt, aber nicht kochen gelassen, und dann vom Feuer ab noch einige Minusten fortgerührt. Diese Sose dient zu mehreren Mehlspeisen, bessonders zu Dampfundeln und kalt zu Eierkäse. Statt der Banille kann man auch blos etwas auf Zueker abgeriebene Eitrons oder Pommessinen-Schale, oder auch Pommeranzenblüthzueker daran thun.

# Rahm=Sose mit gebrenntem Zucker. Sauce à la crême et au caramel.

Diese Sose wird wie die vorgehende bereitet, nur daß zwei Loth dunkelkaskanienbraun gebrennter und aufgelöster Juder statt

der Banille, und übrigens ohngefahr funf bis seche Loth rober, gestoßener Zucker dazu kommen. Diese Soje kann eben auch warm und kalt gebraucht werden.

### Rahm=Sose mit Krebsbutter. Sauce à la crême et au beurre d'ecrevisses.

Diese Sose wird gemacht wie die vorhergehende, nur daß die verschiedenen Gewürzen und die frische Butter wegbleiben, und dafür Muscatbiuthe und ein gutes Stuck Krebsbutter dazu kommen; übrigens kann auch ein wenig Zucker dazu genommen werden.

#### Bein=Sofe. Sauce au vin.

Drei Loth recht gute Butter wird mit einem kleinen Ekloffelvoll Mehl aut verrührt, vier bis sechs Eierdotter mit einer halben Kanne Wein zerschlagen und durch ein Sieb darauf gegoffen,
abgeriebene Citronschale und Zucker dazu gechan, auf Kohlen unter fleißigem Rühren oder Schlagen mit der Nuthe, bochend heiß
werden, aber nicht kochen lassen, abgenommen und noch einige Minuten fortgeschlagen. Man kann auch den Wein mit einem Stückehen Zimmt aufkochen lassen und dann mit den Eierdottern
und mit der vermischten Butter legiren.

#### Hagebutten=Sose. Sauce de guinardons.

Eine Kanne frische, ausgefernte Hagebutten werden mehrere Male aus frischem Basser gewaschen, dann einige seiden gelbe Semmelrinden necht Eitronschale und gebröckelten Jimmt dazu gethan, Basser darauf gegossen, daß es gut darüber gehet und laugsam weich getocht; bernach durch ein feines Sieb gestrichen, ein gutes Glas weißer Wein und ein Viertelpsund Zucker dazu gefügt, koden lassen und darauf gesehen, daß die Soss die gehörtige Dickigkeit habe.

Will man die Sose von getrockneten Hagebutten machen, so nimmt man deren eine reichliche halbe Kanne von schon rother Farbe, wascht sie aus mehreren warmen Wäffern und verfährt dann übrigens ganz wie mit den frischen.

#### Rirsch. Sofe. Sauce de cerises.

Drei Viertelskanne ausgekernte Sauerkirschen werden nebst Simmt, vier Gewürzuägeln, Sitronschale und Semmelrinde weich gekocht, durchgestrichen, und wie die Hagebutten, mit weißem Wein und hinreichend Zucker versett.

Anger ber Zeit wird biese Sose von saurem Kirschmus oder von getrochneten Kirschen bereitet.

Ralte Johannsbeer Sofe. Sauce froide de groseilles rouges.

Eine Kanne oder auch etwas mehr abgebeerte rothe Johannsbeeren werden zerquetscht und durch ein seines Sieb gerieben, mit gestoßenem Zucker hinreichend gesüßt und mit zu Mehl geriebenem Biscuit zur Sose verdickt.

Außer der Zeit kann diese Sose von Johannsbeeren, welche in Blaschen im Bad eingemacht und ausbewahrt worden sind, bereitet werden. Diese Sose ist zu Wildschwein und auch zu allen Bra-

ten gut.

### Von den verschiedenen Buttern.

#### Sarbellen Butter. Beurre d'anchois.

Ein Viertelpfund Sardellen werden rein gewaschen, das Fleisch von den Gräten gelöst und fein gestoßen, dann zwölf bis sechszehn Loth recht gute Butter darunter gearbeitet und durch ein feines Haarsieb oder Haartuch gestrichen.

### Rrebs . Butter. Beurre d'ecrevisses.

Etwa dreißig Butterkrebse werden recht rein gewaschen, gesalzen, in fochendes Wasser gethan und acht Minuten gekocht, nachener abgegossen, ausgebrochen, die reine rothe Schale und die Scheezen von allem Fleisch gereiniget, im Ofennund getrocknet und dann Zeig fein gestoßen; hernach halb so viel Butter, etwa zehn bis zwolf Loth, darunter gestoßen und ohngefahr sunszehn Minuten recht langsam geschmort; nachdiesem einige Lössel heißes Wasser darauf gegossen und durch ein Haartuch oder Serviettenecke in eine Schale mit kaltem Wasser gerungen; wenn die Butter steif geworden ist, wird sie abgenommen und in einer Serviette trocken ausgedrückt; oder sie wird in eine kleine Schale gethan, im Bad ganz leicht zerlassen und so zurück gestellt.

### Rrebs = Dehlbutter. Beurre de Montpellier aux ecrevisses.

Funfzig Krebse werden in gesalzenem Waster abgekocht, die Schalen und die Scheeren von allem Fleisch gereiniget, im Ofenmund getrocknet und nachher mehlsein gestoßen; das Feinstoßen ist die Hauptsache dabei; darauf wird ein halbes Pfund recht gute Butter darunter gestoßen und genau damit vermischt, nachdem mit einigen Löffeln heißem Wasser aufgetost und durch ein Haartuch

in ein fleines Kafferol mit heißem Waffer ausgepreßt; die Butter mit einem Loffel abgeschöpft und in kaltes Waffer gethan, damit sie veste wird, und endlich in einer Serviette trocken ausgerungen.

Nach biesem werden zwanzig Sarbellen rein gewaschen und von ben Graten getoft, nebst sechs harten Eierdottern und einem Glied Knoblanch sein gestoßen, hernach ein halbes Pfund Krebsbutter, Salz, weißer Pfesser und Muscatnuß dazu gefügt und gut untereinander gestoßen, dann auch ein Glas seinstes Debl und ein Bierreiglas Draguns oder Kräuteressig und ein wenig Pflanzenroth dazu gefügt, um die Butter zartroth zu färben; endlich durch ein Kaartuch oder seines Sieb gestrichen, in einem Terrinchen aufs Eis gesest und, wenn sie veste ist, gebraucht.

### Grune Ochlbutter. Beurre de Montpellier.

Gine frarte Sandvoll Rorbel, eine fleine Sandvoll Dragun, chen fo viel Dimpernelle und ein wenig Schnittlauch werden rein gewaschen, in gesalzenes wallendes Baffer geworfen und funf bis feche Minuten gewällt; um daß die Rrauter fich beffer grun erhalten, fo wird dieses in einem unverzinnten Einmachekenel vorgenommen; nach dem Wallen werden fie abgegoffen, in kaltem Waffer recht abgefrischt und dann ausgedrückt, nachber in einem Marmormorfer recht fein gestoßen, obngefahr zwanzig reingewa= febene und von den Graten gelofte Cardellen, zwei Egloffelvoll feine Ravern, feche Eleine Pfeffergureden, acht harte Gierdotter und ein Gliedeben Knoblauch dazu gethan und recht fein darunter geftoken: dann acht loth Butter, eine Prife weißer Pfeffer, Gals und geriebene Muscatnuß bingugefügt und fein darunter gestoßen, endlich ein volles Glas feinstes Olivenobl und ein Biertelglas Draguneffig darunter gearbeitet; diefes giebt eine flaumige und martvolle Butter von außerordentlich gutem Geschmack; und um die= fer Butter auch eine recht anzichende Farbe zu geben, wird ein wenig Spinatmatte, aber nur wenig auf ein Mal, darunter gemifcht, damit fie blos Distaziengrun werde; bernach gefostet, ob fie von vollkommnem boben Geschmack ift, denn keins der Rranter und Gewürze darf vorschmecken; und follte die Butter ju scharf vom Effig fenn, so wird noch ein wenig Ochl nachgenommen, ware fie bingegen zu fade, fo mußte noch ein wenig Gal; und Effig dazu gefügt werden; endlich wird fie durch ein Saartuch ober burch ein feines Sieb gestrichen; nachher in ein Terrinchen gethan und aufe Gis gestellt, um daß sie veste wird, und dann Gebrauch davon gemacht.

### Von den Füllen (Farsen). Des farces.

Da die Füllen, besonders die zu Pasteten, Galantinen 20. zu ihrem Hochgeschmack starte Burzung verlangen, und es dabei hauptsächlich darauf ankommt, ein richtiges Berhältniß der verschiednen Gewürzen und Kräutern zu einander zu treffen, so mag zunächst eine verhältnismäßige Zusammensegung davon statt sinden.

In hohen Ruchen, we man diefer Gewurze taglich bedarf, dient ein Vorrath davon nicht nur dazu, ftets richtig zu wurzen,

fondern auch zugleich zu großer Bequemlichkeit.

## Gemischte Gewürze und Kräuter. Epices et aromates mélangées.

Ein Loth Mustatnuß, ein Loth Gewürznägel, ein halbes Loth weißer Pfeffer, ein halbes Loth Piment, ein halbes Loth Muscatblumen, ein halbes Loth Lorbeerblätter, ein halbes Loth Thimian und ein halbes Loth Basilieum (die Kräuter erst im Ofennund oder im Wärmschrant getroeknet,) werden unter einander ganz sein gestoßen und dann durch ein seines Sieb getrieben; hernach in einer Kapsel von Weißblech wohlverschlossen, damit sich nichts verriechen kann, ausbewahrt.

#### Gewürztes Salz. Sel épicé.

Ein Pfund weißes Salz wird im Ofenmund oder im Barmsfchrank getrocknet, feingestoßen und durchgesiebt; nachher mit zwei Loth von vorstehendem, gemischten Gewürz wohl vermischt, in eine weißblechne Büchse gethan, wohl verschlossen und an einem trocksnen Ort ausbewahrt.

Bon diesem gewürzten Salz wird ohngefahr drei Biertelloth

auf ein Pfund Fleisch gerechnet.

### Godiwo Fulle. Godiveau.

Ein Pfund von allen Hauten befreites, zartes Kalbsteisch von der Unternuß wird erst allein fein gehackt, und nachher ein und ein halbes Pfund frischer, kurzer, aus allen Hauten gesofter Rindsnierenstollen darunter gewiegt; nachdem beides recht sein geschnitzten ist, so werden ohngefähr zwei Loth gewürztes Salz, etwas geriebene Muscatnuß und vier Eier dazu gefügt, und wieder einige Minuten recht durcheinander geschnitten; darauf wird diese Fülle gestoßen, bis daß man kein Krümchen mehr bemerkt und keinen Unterschied mehr zwischen Fleisch und Fett machen kann; nachher einige Stunden auf Eis oder sonst an einen kalten Ort gelegt. Dann wird die Halte nebst einem Eiesgroßen Stucken gewaschenem Eis gestoßen und wenn die Fülle genau gebinden ist, ein zweites solches Stückhen Eis darunter gestoßen; und dann in eine Terrine gethan; nachber die zweite Halfte ebenso gestoßen und dazu gesügt; nach diesem Vorgang nuß die Fülle geschniedig und gut gebinden sewi; zulest werden zwei Estosselvoll kalte bearbeitete Araftsose oder Veschamel darunter gerührt und so zu Klöschen zewerwendet.

Statt bes gewürzten Salzes kann, außer bem gewöhnlichen Salz, auch blos noch weißer Pfeffer und Museannuß hinzu gefügt werden; übrigens wird nur während bes Sommers Eis barunter gestoßen, im Winter wird bafür blos ein wenig frisches Waffer nach und nach bazu genommen; auch wird bieses Manchmal ganz weggelassen.

In burgerlichen Ruchen, wo der Mormormorfer mangelt, da

fann auch bas Stofen ber Fulle unterbleiben.

### Godiveau à la ciboulette.

Unter die vorgehende Fulle wird ein Efloffelvoll recht fein geschnittener Schnittlauch, roh oder gewällt, gemischt, und so zu Pasteten oder auch zu Klöschen verwendet.

### Godiwofulle von Beißgeflügel. Godiveau de volaille.

Statt des Kalbsteisches wird hier ein Pfund Bruftfieisch von Kapphahn oder andrem Weißgeflügel genommen; übrigens wird diese Fulle ganz wie die vorgehende beendet.

Will man diese Fulle mit Truffeln bereiten, so werden davon

vier Efloffelvoll, gang fein gewiegt, darunter gemischt.

#### Godiwofulle von Wildgeflügel. Godiveau de gibier.

Hier wird ein Pfund Nebhühner= oder Fasan=Brufifleisch, oder eben so viel zartes Fleisch von Feldkaninchen genommen, und die Fülle übrigens wie die von Kalbsteisch bereitet.

Nach Belieben konnen vier Efloffelvoll recht weiße, feingewiegte Schampinionen, welche in ein wenig Butter geschwigt wor-

den sind, darunter gemischt werden.

### Geflügelfülle zu Nocken (Knöteln). Farce à quenelles de volaille.

Das Brustsleisch von zwei bis drei großen, guten, jungen Suhnern wird von allen Hauten und Merven befreit, im Marmormorfer recht fein gestoßen, nachher durch ein Kull- (Kars-) Sieb gestrichen, zusammen geballt, auf einen Teller gelegt und zugedeckt; Kalbseutern, welche erst in der Brühe weich gekocht und wieder falt geworden find, werden abgepußt, eben auch recht fein geftoßen, durch das namliche Gieb geftrichen, jufammen geballt und neben Das Fleisch gelegt; Cemmelteig (m. f. weiter unten,) wird bann ebenjowohl fein gestoken, durchgestrichen, gufanunen geballt und baneben gelegt; barauf wird Kalbseuter und Semmelteig, jedes für fich, genau nach dem Umfang bes Tleifches abgemeffen; erft Enter und Cemmel zujammen fein geftoßen, bis baß biefe genau gufammen verbunden find, bernach das Rieifch bagu gefügt, und nachdem alles genau untereinander gestoßen und verbunden ift, mit gewurg= tem Calz und Muscatnuß, oder mit lauterm Calz, weißem Pfeffer und Duscatnuß gewurgt, zwei Gierdotter dagu gefügt und untereinander gestoßen, und nachher noch ein oder zwei Gierdotter tarunter gemifcht; wenn alles genan vereiniget ift, wird ein Gi= bottergroßes Stucken, vermittelft ein wenig Dehl, rund gerollt und als Probe in tochende Brube oder gefalzenes Waffer gethan, augedeckt und zwei Minuten gieben (grubeln) gelaffen, bie daß ce gar ift und nachher herausgenommen; fühlt fich bas Kloschen sart an, und hat es im Durchschneiden einen garten Rern; Desgleichen ift es beim Genuß markig und dem Gaumen angenehm, fo ift die Tulle gut; ift das Kloschen bingegen zu gart, fo wird noch ein oder zwei Gierdotter nachgegeben, im Gegentheil aber, wenn es zu vofte fenn follte, ein wenig Befchamel oder weiße Rrafifose darunter gemischt; darauf wird die Fulle in ein Terrinchen gethan, mit einem runden Papier, welches mit Butter beftrichen worden ift, jugedeckt und auf Gis gestellt.

Huch fann etwas gewällte und fein geschnittene Peterfilie dar=

unter gemischt werden.

Diese Fille wird auch noch in einem andern Berhältniß zu- sammen gesetzt; es wird nämlich zu zwanzig Loth Fleisch blos zwolf Loth Kalbseuter und nur acht Loth Semmelteig genommen, und übrigens nebst den Sierdottern auch zugleich ein Naguloffelvoll kalte Beschamel oder eingekochte weiße Kraftsose darunter gestoßen.

Ebenso wird die Nockenfulle von Kapphahn, Truthahn, Fasan, Rebhühnern, Feldkaninchen, Kalb zc., so wie desgleichen auch von

Fischen, bereitet.

Statt dem Ralbecnter kann eben so wohl recht gute Butter, welche erst recht ausgedrückt worden ist, zu der Fülle genommen werden.

### Semmelteig. Panade.

Ein halbes Pfund schone weiße Semmelbroffe wird in Scheiben geschnitten, mit Fleischbrühe übergoffen und auf mäßiges Fener geseit, wenn sie tocht, abgerührt und sofort zu einem vesten Teig ausgetrocknet, welcher sich endlich vom Kafferol lost, nachher mit zwei Gierbottern legirt; diese können übrigens auch wegbleiben; darauf wird der Teig auf einen Teller heraus gethan, mit einem rund geschnittnen Papter, welches mit Butter bestrichen ift, zuges deckt und kalt gestellt.

### Hechtfülle zu Nocken an Fasttagen. Farce à quenelles de brochet en maigre.

Das Fleisch von zwei mittlern Hechten wird von den Eraten und aus der Haut gelöst, gewaschen und in einer Serviette recht abgetrocknet, nachher fein gewiegt, sein gestoßen und durch ein Sieh gestrichen; weiße Semmelbrosse wird in Milch geweicht, und nachdem sie gut augezogen hat, in einer Serviette ausgedrückt, und auch durch das Sieh gestrichen; darauf wird zwanzig Loth Fisch, zwölf Loth Semmel und zwölf Loth recht gute, ausgedrückte Butter abgewogen; der Fisch und die Semmel erst untereinander sein gestoßen, nachher die Butter darunter gestoßen und genau vermischt, dann Salz, weißer Psesser und Musseatunß, oder gewürztes Salz, so wie drei Eierdotter hinzu gethan und wieder gestoßen und genau vermischt, zulest zwei Eslösselvell seine Kräuter, welche in Butter geschwist worden sind, so wie ein Ragulösselvell Fastendeschaumel darunter gearbeitet, und diese Fülle endlich in eine Terzine herausaethan und ins Sis geseht.

Ebenso wird die Fulle von Cander, Lache, Rarpfen, Barfchen,

Mal zc. bereitet.

### Fischfülle mit Truffeln an Fasttagen. Farce maigre aux trusses.

Drei oder vier schwarze, gute Truffeln werden geschält, recht sein gewiegt und unter die vorgehende Fischfülle gemengt, oder sie werden erst mit einem halben Glas Madeirawein und einem Löffelvoll weißer Kraftsose diese eingekocht, und nachdem sie kalt sind, darunter gemischt.

### Garfülle von Beißgeflügel. Farce cuite ou farce fine de volaille.

Das Bruftsleisch von einem Kapphahn oder zwei starken jungen Huhnern wird ausgelöst, würselicht geschnitten und vier und zwanzig Loth davon mit sechs Loth Butter funszehn bis zwanzig Minuten ganz langsam geschmort; nachdem dieses kalt geworden ist, wird es sein geschnitten, dann nehst einigen Estösselnvoll seinen Kräutern und Schampinionen, welche in ein wenig Butter abgesschwist worden sind, recht sein gestoßen und nachber durch ein Füllsieb gestrichen; darauf werden vierzehn Loth Kalbseutern, so wie acht Loth Semmelteig (m. s. Klöschenfülle), jedes für sich sein gestoßen und durchgestrichen; nachher beides untereinander gestoßen,

drei Eierdotter hinzu gefügt und nachdem diese darunter gemischt sind, das Fleisch darunter gestoßen, Salz, Pseffer und Muscatnuß, oder statt dem gewürztes Salz darunter gemengt, und nachdem alles genau verbunden ist, in eine kleine Terrine heraus gethau und mit rund geschnittenem Papier, welches mit Butter bestrichen ist, vest zugedeckt.

Auch kann eben so viel abgebratenes Bruftfleisch von Kapphahn oder jungen Huhnern dazu genommen; desgleichen kann sechszehn Loth recht guter Speek und vier Loth Butter zum Schmoren des Kleisches genommen werden, und dafür dann das Kalbseuter weg-

bleiben.

Ebenso wird die Fulle von Wildgeflügel, von Feldkaninchen, von fetter Leber ze. bereitet.

### leber . Garfulle. Farce à gratin.

Ein halbes Pfund zartes Kalbsteisch von der Unternuß wird klein würslicht geschnitten, einige Lösselvoll seingeschnittene Schampinionen und etwas Petersilie, ein Lorbeerblatt, Salz, Pfesser und Muscatnuß, so wie vier Loth Butter dazu gesügt und zwanzig bis fünf und zwanzig Minuten ganz langsam geschmort; nachher recht sein geschnitten und nebst zehn bis zwölf Gestügel-Lebern, wovon die Galle rein genommen, und welche erst mit kaltem Wasser zum Fener gesest, mit Vorsicht ganz leicht steif gemacht, dann mit kaltem Wasser abgefrischt und abgetrocknet worden sind, recht sein gestoßen, und durch das Füllsieb gestrichen; übrigens wird diese, so wie die vorgehende Garfülle beendet.

Huch konnen etwas recht fein gehackte und in Butter geschwißte

Truffeln barunter gemischt werden.

### Raltpasteten Fulle. Farce à patés froids.

Ein Pfund zartes Kalbsteisch von der Nuß, welches aus allen Häuten geschabt worden ist, nebst ein und einem halben Pfund recht guten, frischen oder auch trocknen Speck, ebenauch ausgesschabt, werden zusammen recht fein geschnitten; dann in den Morster gethan; hinreichend gewürztes Salz, sonst aber lauteres Salz, Pfesser, eine kleine halbe Muscatnuß, drei gestoßene Gewürzuägeln, acht Pimentkörner, zwei Lorbeerblätter, etwas Thimian und ein wenig Basilieum (die Kräuter getrocknet, sein gepulvert und durchsgesiebt), ein Eslösselwoll sein geschnittene und gewällte Petersilie, zwei Eslösselwoll Schampinionen, eben so viel Trüsseln, zwei sein geschnittene, gewällte und in einer Serviettenecke ausgedrückte Schalotten dazu gesügt, und recht durcheinander gestoßen; nachher zwei Eier und darauf ein Ragulösselvoll Kraft oder Spanische

Sofe darunter gemengt, und dann in eine Terrine heraus gethan

Bon Feldkaninchen, Safen, fo wie auch von Schweinefleisch

wird die Fulle ebenfo bereitet.

# Von den verschiedenen Salz: Wein: Essig: und Dampsbrühen.

#### Salzwasser. Eau de sel.

Funf bis sechs Kannen Wasser werden gut gesalzen, einige Mehren und Peterstellenwurzeln in Scheiben geschnitten, einige Sipollen und zwei ganze Zwiebeln, ein wenig Thimian, einige Lorbeerblätter, wenig Bastileum, vier Gewürznägeln und ein Theelösselvoll ganzer Pfesser dazu gethan, eine Stunde langsam gesocht, hernach durch ein feines Sieb gegossen, und zum Sieden der Fische gebraucht.

Rach Belieben fann diese Bruhe mit ein wenig Beineffig ver-

starft werden.

#### Weinbrüße. Court-bouillon.

Ein Viertelpfund Butter wird zerlassen, zwei ganze Zwiebeln, drei bis vier Möhren und eben so viel Peterstliemwurzeln in Scheiben geschnitten, drei Lorbeerblatter, wenig Thimian und Bastlieum, vier Gewürznägeln, ein Theelösselvoll ganzer Pfesser und ein wenig ganzer Ingber dazu getban, und auf dem Feuer geschmort, so daß sich alles ein wenig röthet; nachher drei Kannen Wein dazu gezossen, gesalzen, eine halbe Stunde sochen lassen, und dann durch ein Sieb gegossen. Diese Brühe wird so wie die vorgehende zum Kochen der Fische gebraucht.

#### Essigbeize. Marinade cuite.

Bier Loth Butter wird zerlaffen, zwei Mohren, zwei Peterfilienwurzeln, eine halbe Selleriknolle und zwei Zwiebeln in Scheiben geschnitten, einige Zipollen, sechs Lerbeerblätter, ein wenig Thimian und Basilieum, acht Gewürznägeln und zwei Theelösselvoll ganzer Pfesser dazu gethan, langsam geschmort, bis daß alles ein wenig erröthet ist, nachber zwei Kannen Weinessig darauf gegossen, nothig gesalzen, eine halbe Stunde langsam kochen lassen und dann durchgegossen. Bei starkem Weinessig kann der fünste oder sechste Theil Basser dazu genommen werden. Diese Beize kann man so lange wie sie sich gut erhalt, zu einem und zum andern Fleisch benußen.

### Dampfbruhe. Poêle.

Zwei Pfund derbes Kalosteisch und ein halbes Pfund schon rother, rober Schinken werden grobwürflicht geschnitten, ein Pfund weißer, recht guter geschabter-Speck, drei bis vier ganze Zwiebeln, vier Möhren und vier Peterstlieuwurzeln, in Stucke geschnitten, drei Gewürznägeln, ganzer weißer Pfesser und ein wenig Muscatzblüthe, ein oder zwei Lorbeerblätter, ein wenig Thimian und Basstlieum, und der Saft von zwei bis drei Eitronen in Scheiben gesschnitten, Schale und Kerne beseitiget, dazu gethan, mit einem Pfund guter frischer Butter ganz langsam geschwitzt, dann eine Kanne Krafts oder Fleischbrühe darauf gegossen, gesalzen, angestocht, verschäumt und vier Stunden langsam fortgebocht; hernach durch ein Sieb in einen Asch gegossen.

### Dampfbruhe mit Wein. Mirepoix.

Diefe Bruhe wird wie die vorhergehende bereitet und noch eine Biertelskanne Schampagner, oder andrer guter weißer Wein dazu gegoffen.

#### Weißbrühe. Blanc.

Ein Pfund frischer Nindsnierenstollen wird in Burfeln geschnitten, und nebst einem Pfund geschabten schon weißen Speck in ein weißes Kasserol gethan, drei ganze Zwiebeln, wovon eine mit drei Gewürznägeln besteckt wird, drei Möhren und drei Petersstlitenwurzeln in Scheiben geschnitten, zwei Lorbeerblätter und der Saft von zwei Citronen, welche rein abgeschält, in Scheiben geschnitten und die Kerne davon genommen worden sind, dazu gesthan, eine halbe Kanne Wasser darauf gegossen und langsam gestocht, so daß es ja nicht angeht; wenn das Wasser eingedämpst und das Pett ziemlich weich ift, so wird Wasser davauf gegossen, gesalzen, kochen lassen, verschäumt, und Gebrauch davon gemacht.

### Von den Ragus. Des ragouts.

### Reichen Ragu. Ragout à la Financière.

Spanische Sose wird mit eben so viel Consommee und einem Glas Madeira oder sonft gutem Rhein Bein geflart und eingestocht, (man sehe bearbeitete Spanische Sose,) durch ein Haartuch gerungen und in das heiße Bad gestellt. Vor dem Anrichten wers den weißabgeschwiste und abgetrocknete Schampinionen, schon runde in Consommee zu Glasur eingekochte Truffeln, weißgedampste und in Stuckhen, halben Eiesgroß, gebrochene, oder in hubsche Scheibschen geschnittene Kalbermilche, gedampste Hahnenkamme und Hahn

Mierchen, alles zu gleichen Theilen, und in deppeltem Maaß Zoll- lange, oder mit Theelöffeln geformte und abgefochte Fleischklischen dazu gethan, und leicht durch einander bewegt. Zu den Klöschen wird die Külle theilweise, indem man ein wenig Mehl unterfreut, Fingersdicke ausgerollt, in Stückhen, Eierdottergroß, geschnitten, erst rund und dann, den Mittelfinger darauf legend, ein wenig länglicht gerollt; oder sie werden etwas kleiner gemacht und rund gelassen; dann werden sie in kochende, leichte Brühe gethan und vier bis füns Minuten ganz und gar langsam, so daß die Brühe nur grübelt, und sie ja nicht ausspringen, gar gemacht.

### Reichen = Ragu weiß, ober Ragu nach ber Toulouserin. Ragout à la Toulouse.

Weiße Sose wird mit eben so viel Consonnee geklart, eingekocht und mit Gierdottern legirt, (man sehe legirte Sose,) gehörig gesalzen, mit ein wenig Muscatnuß gewürzt und durch ein Haartuch gewunden; dann werden dieselben Zuthaten, wie sie bei dem vorhergehenden Ragu angegeben sind, dazu gethan; nach Belieben mit ein wenig Citronsaft gehoben.

## Falsches Schildkröten = Ragu. Ragout en tortue, ou à la fausse tortue.

Spanische Sose wird mit eben so viel Consommee und einem Glas guten weißen Wein auß Feuer gesetzt, geklärt und einges kocht, (m. s. bearbeitete Spanische Sose,) dann ein Glas Masdeiras See dazu gegoffen, und eine Messerpisc gestoßener, rother Pfesser dazu gethan, auf starkem Feuer, unter beständigem Rühsten, zum gehörigen Grad eingekocht und dann durch ein Haartuch in ein kleineres, weißes Kasserol gewunden. In diese Sose kommen drei Anrichtlösselvoll abgeschwiskte Schampinionen (man sehe Schampinionen Sose,) eben so viel Hahnenkamme und Nierchen, eben so viel Kalbermische, etwas Artischockböden, einige Lösselvoll Zolllange Fleischklöschen, acht bis zehn schön ganze harte Eierdotter, oder statt dessen Eierdotterslöschen. Dieses Nagu wird gewöhnlich über einen Kalbskopf angerichtet.

Die Eierdotterkloschen werden auf folgende Art bereitet: sechs hartgefochte Eierdotter werden durch ein Sieb gestrichen, mit Eierbottergroß Butter, zwei rohen Eierdottern und Salz feingerührt, dann, vermittelst etwas Mehl, Haselnußgroße Kloschen davon gesformt, in kochendes, gesalzenes Wasser gethan und kaum bemerkbar einige Minuten kochen lassen, hernach mit dem Schaumlossel hersaus auf eine Serviette zum Abtrocknen gelegt.

### Ragu - Edipolata. Ragout à la Chipolata.

Zwei Schöpflöffelvoll bearbeitete (eingekochte) Spanische Sofe und ein Schöpflöffelvoll Madeira Bein werden zusammen wieder zu gehöriger Diekigkeit eingekocht; vier und zwanzig abgeschwickte Schampinionen, eben so viel ziemtlich weich gekochte Maronen, zwölf Daumenlange Bratwürste, welche erst in Fleischbrühe oder Wasser gar gekocht worden sind, in Viertel geschnittene, oder in Kugeln gedrehte und geschwickte Trüffeln und ein wenig grober weißer Pfesser dazu gethan, gehörig gesalzen und dann auch vier und zwanzig kleine, weiß abgedämpste Zwiebelchen dazu gesügt.

### Godiwo = Ragu. Ragout à la godiveau.

Halbe Daumenlange Rloschen, von Godiwo Fülle geformt, werden abgefocht und auf eine Serviette zum Abtrocknen gelegt; hernach in eine bearbeitete (eingekochte) Spanische Sose gethan, abgeschwiste Schampinionen (m. s. Schampinion Sose,) und Artischockenboden (m. s. Artischocken) dazu gethan und mit Eistronfaft geschärft; auch kann man einige Kälbermilche in Scheisben geschnitten, Gestügellebern leicht gewällt, und Krebsschwänze dazu thun.

### Matrosen Ragu. Ragout à la Matelote.

Dreißig kleine Zwiebelchen werden in heiße Butter gethan, darinne rothlich gebraten und dann abgegoffen; nachdem sie abgetropft sind, in ein Sosenkasserol gelegt, dreißig abgeschwigte weiße Schampinionen und kleine Artischockboden dazu gefügt; beim Anzichten wird heiße, eingekochte Spanische Sose darauf gegossen, das Ragu heiß gemacht und nach Belieben klein Nußgroß Sarbellenbutter darunter legirt.

### Fasten Ragu. Ragout maigre.

Rarpfenmilche werden von den andern Eingeweiden abgemacht, Karpfenzungen und Hechtlebern (alles ausgewählert) in kochendes, gefalzenes Wasser gethan und fünf Minuten gekocht; nachher in hubsche Stückhen geschnitten und in eine eingekochte Spanische ober Italiensche Fasten: Sose gegeben, Klöschen oder Nocken von Fischen, abgeschwißte Schampinionen und Trüffeln dazu gefügt, und mit Eitronsaft geschärft.

### Rarpfenmilch=Ragu. Ragout de laitances de carpes.

Bier und zwanzig Karpfenmilche werden von den Eingeweiden abgemacht, in frisches Wasser geworfen und eine halbe Stunde ge-wässert; nachher frisches Wasser darauf gegossen, an die Wärme gesetzt und langsam ausziehen lassen, bis sie recht weiß sind; dar

I. Theil.

auf wird in einem andern Kasserol Wasser mit Salz aufgekocht, die Milche abgegossen, darein geworfen, überkocht und dann vom Feuer zurück gezogen; endlich werden sie heraus genommen, in eine braune oder weiße Italiensche Sose gelegt, darinne aufgekocht und dann mit Citronsaft geschärft.

### Ragu - Mongla. Ragout à la Monglas.

In Schampagner Wein gefochte Truffeln (m. s. Art. Truffel,) gedampfte fette Gansleber, gebratne Kapaun und desgleichen Nebbhihnerbrufte, und gar geschwitzte Schampinionen werden, wenn alles falt ist, in gleiche, Erbsengroße, verschobene Vierecke geschnitzten, und alles zu gleichen Theilen; die Abschnitzeln von der Ganssleber fein zerrieben, mit eingekochter Spanischer Sose, welche mit Madeira-Wein versest worden ist, vermengt, und durch ein Haartuch gestrichen, heiß gemacht, die Zuthaten darein gethan, zusammen erhist, und behutsam durchgeschwungen.

#### Salpicon mit Beschamel. Salpicon à la Béchamel.

Weiß gedämpfte Kalbermilche oder gebratene Weiß Sestügels brufte werden kleinstiftlicht, oder kleinwurslicht geschnitten; ebenso geschnittene gar gemachte Truffeln und desgleichen Schampinionen, von jedem halb so viel dazu gefügt, mit ein wenig frischer Butter in starke, heiß gemachte Beschamel-Sose gethan, zusammen erhist ohne kochen zu lassen, und behutsam durcheinander geschwungen.

Burgerlich konnen auch nur gemeine Beschamel : Sofe, Kalber: milche oder Kalbebraten, und wo möglich Schampinionen dazu ge-

nommen werden.

### Salpicon mit legirter Sose. Salpicon à l'Allemande.

Es werden die vorgehenden Zuthaten genommen, wozu noch ein wenig Nindspokelzunge kommen kann, mit ein wenig frischer Butter in heiß gemachte, kraftige Legirte Sofe gethan, erhift ohne kochen zu laffen, und behutsam durchgeschwenkt.

Burgerlich fann hier ebenfalls Kalbebraten, wie oben, genom=

men, und das Ragu mit Citronfaft gefcharft werden.

Wo man Schalotten oder Knoblauch liebt, da kann man einen Theelöffelvoll feingewiegte Schalotten eine Minute mit ein wenig Butter durchkochen laffen, oder eine kleine Zinke Knoblauch, feins geschnitten, so dazu thun.

### Salpicon mit brauner Sofe. Salpicon à l'Espagnole.

Bu den vorhergehenden Buthaten kommt noch ein Theil gedampfte Gansleber und Artischockenboden, eben so geschnitten; das Ganze wird in kräftige eingekochte Spanische Sose gethan und heiß gemacht ohne kochen zu lassen.

### Von dem Ochsen: oder Rindsleisch. Du boeut.

Gutes Rindfleisch muß außerlich mit Fett bedeckt, mit Fett burchwachsen (marmorirt), feinfadig, und von Farbe farmofin-

roth senn.

Die vorzüglichsten Tafelstücke sind: das Schwauzstück, die Ruß, die hufte oder das Nierenstück, worinne die Lende liegt, (öfters auch Englischer Braten betitelt), die Lende selbst, die Rippen und der Brustern.

### Rindsschwanzstück gekocht. La culotte de boeuf bouilli, ou au naturel.

Die Mustel zwischen der Martsrohre und dem Schwanzende, vom Rucken nach dem Rnie zulaufend, ift die gartefte und faftigfte, und balt im Borschneiden auch zusammen; nach der Sufte zu aber liegen mehrere Dauskeln über - und nebeneinander, bas Fleisch ger= fällt deswegen leicht bei dem Borschneiden und ift auch trockner. Ein foldes Stuck also wird entbeint, namlich, es wird ber Ruck = und Schluffnochen und die fich baran befindende Marterobre ausgeschnitten; das Stud muß langlich vierectig fenn; dann wird es schnell gewaschen, ja ohne es waffern zu laffen, und mit Bind= faden schon eingebunden, so daß es eine gewolbte Form befommt: in den Fleischkeffel gethan, die Knochen zerhackt und bagu gefügt, und gefocht wie es bei der Fleischbrube angegeben ift. Es darf nie fo weich fochen, daß es beim Borfchneiden gerfallt. Wenn das Fleisch also weich ift, wird es heraus genommen, der Faden abgemacht und fo viel wie moglich zu schoner Lage und Form, unbemertbar, jugeschnitten, in ein paffendes Kafferol gelegt, mit ber fetten Brube überdeckt, und bis jum Gebrauch warm gestellt; die andere Brube aber wird weiter benußt. Bei dem Unrichten wird das Fleifch fchon glafurt und auf die Schuffel gelegt, mit gruner Peterfilie befrangt und eine Gehackte oder andre beliebige Sofe, Merrettig u. d. m. dazu gegeben.

Muf ahnliche Weise werden auch die andern Studen Rindfleisch

gekocht und angerichtet.

Das huft = oder Nierenstück wird, nachdem die Lende her aus genommen ift, ebenfalls entbeint, rein gewaschen, zusammen gerollt und gebunden.

Der Bruftern wird von unten gefnickt, und wenn er gelocht

ift, werden die grobsten Knochen weggebrochen.

### Rindenuß gekocht. Noix de boeuf bouilli.

Die Nindenuß oder Unterschale von der Leule, (falichlich Oberschale genannt,) wird entweder in ihrer gangen Große, oder auch

0:

nur die Seite, welche am besten bedeckt ist, genommen, und da fie sich trocken im Fleisch halt, so ift es wohlgenhan, sie mit singers laugen und dieken Stucken Nierenstollen gut zu durchziehen; übrisgens wird sie wie das Schwanzstück gebunden, gekocht und ansgerichtet.

### Rindsschwanzstück mit Gemüsen bekränzt. Culotte de boeuf à la Flamande.

Machdem das Stud schon glafürt und von schoner Form auf die Schüffel gebracht ist, wird es mit verschiedenen Gemüsen ziertich betränzt, (m. f. Abschnitt von Gemüsen).

Desgleichen können folgende Gemuse einzeln, oder auch mehr oder weniger gemischt, um das Fleisch gegeben werden, als: Mohren und weiße Rüben, in große oder kleine natürliche, oder soust hubsche Formen abgedrehet, und in Consonmee und etwas Jucker weich und bis auf Glasur eingekocht; glasurte Zwiebeln; ganze grüne Vohnen; kleine, gleichgroße, weiße, oder in Butter röthlich geschmorte Erdapsel 20. 20.

## Gedampste Rindsnuß. Noix de boeuf à la mode, ou à l'etousade, ou braisée.

Eine altschlachtene Rindsnuß wird von zwei Seiten mit dem flachen Sadmeffer oder mit einem glatten Soly murbe geflopft; dann von der untern Seite mit fingerlangen und dicken Speck, welcher in gewürztem Gal; umgewendet ift, baumenbreit ausein= ander, fchief, dem Faden nach durchzogen, mit Bindfaden gebun= den, mit noch ein wenig Galg überftreut, in ein paffendes Rafferol, welches mit Speckplatten, einigen Scheiben Schinken, einigen Mobren, Peterfilienwurzeln und Zwiebeln in Scheiben geschnitten, fo wie mit ein oder zwei Lorbeerblattern und einem fleinen Strauß= chen Thimian gefüttert ist, gelegt, da wo das Rleisch nicht gehörig mit Bett bedeckt ift, Speckplatten barauf, und Doppelpapier mit Butter bestrichen, darüber gedeckt, vorher eine halbe Ranne Fleisch= brube, Waffer oder weißer Wein daran gegoffen, mit dem Deckel genau verschloffen und die Zusammenfugung mit Teig verklebt; an= gefocht und dann zwischen glubenden Roblen und Miche, oder in cinem verkuhlten Ofen, oder einer nicht heißen Rohre, funf bis feche Stunden gang langfam fortbampfen laffen. Das Fleisch ift fich nicht gleich, und es braucht vielleicht Ginmal nur vier, das andere Mal aber wohl feche Stunden ju feinem Weichwerden. Das Fleisch wird dann heraus genommen, der Faden abgemacht, glafurt und mit glafurten großen Zwiebeln, oder weißen, in ger= laffener Butter und Galz umgeschwenkter, oder in Butter schon gelbrothlich gebratenen Erdapfeln befrangt. Der Sat wird durch

eine Serviette oder Haartuch gegoffen, abgefettet, nothigenfalls noch eingekocht, auch nach Befinden mit etwas eingekochter Spanischer Sofe vermehrt und daneben gegeben.

Mach Belieben kann der Speck dazu auch noch in feingeschnitztenen Schalotten umgewender; desgleichen das Verkleben mit dem Teig unterlassen werden, wodurch 28 aber leichter verdämpft; man muß daher Manchmal nachschen und nach Vefinden zugießen.

# Rindsnuß gefüllt. Noix de boeuf en surprise ou à la cuiller.

Eine Rindsnuß gefocht oder gedampft, wird, nachdem sie kalt geworden ist, nett zugeschnitten, die Oberstäche halben Fingerdicke abgeschnitten und abgenommen, ein Fingerdicker Rand umher einsgeschnitten und das Inwendige herausgenommen; das Stück mit gekochten Speckplatten überdeckt, oder mit setter Dampsbrühe übergossen und in den Ofen oder in die Röhre warm gestellt. Das herausgenommene Fleisch wird, quer über den Faden, in schöne Scheibchen oder Würfeln geschnitten, in eine bearbeitete Spanische Sosse gethan, nach Belieben Schampinionen, eingemachte frische Gurken oder bergleichen mehr, dazu gesügt, heiß gemacht, in das hohle Stück Fleisch, wovon der Speck genommen und auf die Schüssel gesetzt worden ist, angerichtet, der abgeschnittene Deckel gut darüber gepaßt, gut glasurt und ein Fleischsaft darunter gegeben; nach Belieben auch mit glasurten Zwiebeln oder gefüllten Lattichen bekränzt.

Dies Gericht macht fich am beften, wenn das Fleifch Sags

guvor abgekocht ift.

# Rindsnuß à la Godard. Noix de boeuf à la Godard.

Eine gute und schone, mit Tett überdeckte Nindenuß wird, wie zu Dampfen, mit gut gewürztem Speck durchzogen, ebenso eingessest und eine halbe Flasche Madeiras so wie eine halbe Flasche Schampagnerwein daran gegossen und weich gedämpft; die Nuß wird nachher schon glasurt, der Satz, welcher ziemlich auf Glasur eingekocht senn soll, gezogen, durch eine Serviette gegossen, rein abgesettet, mit Spanischer Sose eingekocht und damit ein Reichenstagu bereitet; dieses wird auf die Schüssel angerichtet, die Nuß von schoner Form und Ansehen darauf gesetzt, und dann mit ganzen, fetten Tauben, gespiesten und glasurten Kälbermilchen, großen ganzen Trüsseln, großen Fleischnocken und großen Krebsen unterseinander bekränzt.

# Mindsnuß mit Sulze. Noix de boeuf à la gelée ou à la Royale.

Eine gute Rindenuß, welche recht mit Fett überdeckt ift, wird, wie zum Dampfen, mit groben Speckschnitten durchzogen, nachher in eine reine Leinwand eingeschlagen und mit Bindfaden übernest: in eine paffende Dampfwanne, worein erft einige Schinkenschnit ten, fechs zerschnittene Dohren, ein Gebundchen Peterfilie und Bipolle, brei gange Zwiebeln, zwei Lorbeerblatter, nach Belieben ein ober zwei Glieden Anoblauch, einige Ralbeheffen, vier entbeinte und gemallte Kalbefuße, nothiges Galz und vier Gewurznagel gethan worden find, gelegt, eine halbe Rlasche Madeiras oder anderer weißer Wein und fo viel Wleischbrübe oder Waffer darauf gegoffen. bag die Brube darüber geht; mit dreifachem Davier, welches mit Butter bestrichen ift, jugedeckt, mit dem Deckel geschloffen, angefocht und fo, Kohlen unten und oben, vier bis funf Stunden lang= fam fortgebampfe; nachher wird die Nuß heraus genommen und in der Leinwand erfalten gelaffen; die Brube durch ein feines Sieb gegoffen, rein abgefettet und nachber geflart (man febe flare Rleischfulge).

Rach Belieben kann die Balfte der Sulze berufteinfarbig oder durch eine Auflösung von Cochenille, oder mit etwas Rothrübenfaft

rothlich gefärbt werden.

Nach dem Erkalten wird die Nuß aus der Leinwand genommen, dunne abgeschält und überhaupt rein zugeschnitten, auch nach Besinden glasurt, dann über ein Bette von gehackter Sulze auf die Schüffel gelegt, nach Belieben auf der Oberstäche mit Sulze verziert und ein Kranz von dicken zackigen Sulzschnitten darum gesest.

### Rindsbrustern betrustet. Poitrine de boeuf à la Sainte-Menéhould.

Ein Bruftern wird gut weich gefocht, die Anochen herans gezogen, eine flache Schuffel darüber gesetht, beschwert und so ganz kalt werden laffen; sie kann Tags zuvor gekocht senn; dann nett zugeschnitten, auf eine Platte gesetht, mit Ausleg Sose überstrichen, mit weißem Pseffer und Semmelbröseln überstreut und mit zerlaffener Butter übersprißt, nachher wieder mit Salz und Semmelbröseln überstreut und mit Butter übersprißt; in einen nicht zu heißen Ofen oder in eine Röhre gesetht, und langsam zu schöner Farbe rösten lassen, so daß das Stuck zugleich Zeit hat, sich durch und durch zu erwärmen; endlich angerichtet und ein wenig starke, nicht zu diese Spanische, oder scharfe Sose darunter, und die übrige daneben, gegeben. Rindsbraten. Rindsnierenstück gebraten. Aloyau à la broche. (Englisch: Roast-beek.)

Es wird bas Mieren = (Suft-) Stud, worinne die Lende liegt, vom dicken Ende der Lende an bis gur erften Rippe genommen, und fo fcbon lang viereckig wie moglich; der Rierenftollen muß Fingerdick über die Lende weggeben, und wo er fehlt, Scheiben Davon mit Speilern angesteckt werden; bann mit nothigem Galg überftreut und eingerieben. Boraus foll gehen: bag bas Stud im Commer feche bis acht Tage, im Winter aber wenigstene vier= Behn Tage, ja drei bis vier Bochen, vorher gefchlachtet ift. Die= fes Stud wird mit einem farten Spieß, ber Lange nach, in der Mitte durchstochen, ohne die Lende gu beschädigen, so daß von al-Ien Seiten Gleichgewicht ift; und wird mit einem fleinen Spieß, welcher über die außere Seite weggelegt und an beiden Enden mit Bindfaden auf den großen Spieg vest gebunden wird, auf das Möglichste zu beveftigen gesucht, damit bas Stud nicht schleudere. Das bunne Fleifch fann unterwarts gerollt und mit Spiegenen durchstochen an das außere Fleisch angesteckt werden, um die Lende defto beffer heraus zu heben. Es wird dann mit Butter oder Fett bestrichenem Papier dreifach überbunden und fo drei und eine halbe bis vier Stunden lang bei ftarter Glut, unter ofterem Be= gießen, gebraten. Gine halbe Stunde etwa vor bem Murichten wird bas Papier abgenommen und darauf gefeben, daß ber Braten eine fchone Farbe befomme. Er muß ausgebraten und im vol= len Safte fenn. Die Englander verlangen, daß der Saft noch rothlich febe. Rach ihrer Beife wird diefer Braten mit Merrettig, welcher zugepußt und gewaschen, vor bem Unrichten in Bander gefchabt wird, oder mit in Butter ichon gelb gebratnen gangen Erdapfeln, oder auch mit Erdapfeln, welche roh gefchalt und in ber Bratpfanne im Fett mit gar gebraten worden find, befrangt. Der Bratenfaft wird durchgegoffen, abgefettet und baneben gegeben; auf frangofifche Beife aber wird eine Behacte = oder fouft fcarfe Sofe daneben gegeben.

Man kann natürlicherweise auch nur einen Theil von diesem Stuck, und eben sowohl auch das bedeckte Nippenstück, von dem der Nückgrat weggehauen wird, braten. Desgleichen kann so ein Stuck auch in einer kupfernen oder topfernen Pratpfanne, wo man diese holzerne Niegel unterlegt, in der Rohre gebraten werzben. Je kleiner das Stück ist, je weniger braucht es auch zu sei-

nem Garbraten.

Gepokeltes Rindfleisch. Pièce de boeuf à l'ecarlate.

Ein entbeintes Schwanzstud oder eine Ruß wird mit groben Speckschnitten, welche erft in feingeschnittener Zwiebel, Petersilie

und feinem Gewurg umgewendet find, durchzogen, (m. f. gedampf= tes Rindfleifch, ) ohngefahr vier Sandevoll getrochnetes Gal; mit zwei Loth gereinigtem Galpeter gestoßen und um und um in bas Stuck Fleisch recht eingerieben; bernach in einen 21sch gelegt, eine Sandvoll reifer Wachbolderbeeren, etwas Thimian, einige Lorbeer= blatter, vier Gewurznageln, Pfeffer und nach Belieben einige Binfen Knobland bagn gefügt; eine reine bichte Leinwand über ben gangen 26ich weg, und barauf ein abulicher, paffender 26ich gefturgt, um den Zugang der Luft möglichst abzuhalten, und an einen falten Ort gestellt. Rach acht Tagen wird das Stuck umgewendet, wieder gut zugedeckt und noch feche bis acht Sage fo fieben ge= laffen. Beim Gebrauch wird in einem Reffel Waffer fochend acmacht, einige Dobren, zwei gange Swiebeln, ein Strauß Peterfilie mit einem Lorbeerblatt und einigen Gewurznageln bagu gethan, bas Fleisch abtropfen gelaffen und, nachdem es erft in eine reine Lein= wand eingebunden worden ift, darein gesteckt und ohngefabr vier Stunden fochen laffen; beim Unrichten wird Die Leinewand abaenommen, darauf geschen, daß das Stuck ein freundliches Unschen habe und bann mit gruner Peterfilie, ober mit in Bander ge= Schabten Merrettig befrangt. Gine braune Brube mit Glafur verftarft wird baneben gegeben.

Burgerlich wird Krausfohl ober ahnliches Gemus dazu bereitet. Will man das Stuck talt geben, so wird es in ein paffendes topfernes ober holzernes Gefaß gelegt, die Brühe darüber gegoffen und so erkalten gelaffen; nachher auf eine Serviette angerichtet

und mit Deterfilie befrangt.

#### Geräuchertes Rindfleisch. Boeuf fumé.

hierzu eignet fich besonders die Bruft; übrigens fann auch bas Schwangftuck dazu genommen werden. Auf ein Stuck von fechs= gehn bis zwanzig Pfund wird ohngefahr ein und ein halbes Pfund Salz getrocknet, und nebst zwei bis drei Loth gereinigtem Salveter recht fein gestoßen; feche Gewurznageln, ein Theeloffelvoll Pfeffer, zwei Lorbeerblatter, wenig Bafilicum und etwas 2Bachbolderbeere fein gestoßen, barunter gemischt und recht in bas Fleisch eingerie= ben; dann in einen 2fich gelegt und bas übrige Gal; darüber ge= ftreut, mit einer dichten Leinwand überbunden, ein paffender Deffel oder andrer 21sch darüber gestürzt und die Luft möglichst abge= halten. Rach brei Tagen wird bas Fleisch umgewendet, wieder gut verschloffen und dann alle Tage so fortgefahren. Um zwolften oder vierzehnten Sag aber aufgebangt und abtropfen laffen; am folgenden Tag mit Papier überbunden und fo fieben bis acht Tage langfam rauchern laffen; bann abgewaschen und wie bas vorge= bende Pokelfleisch gekocht. Dieses geräucherte Fleisch kann man auf Sauerkraut anrichten und mit Branvursten und Stückden von

Potel Schweinsbruft (petits sales) bekrangen. Auch kann man Spinat barunter geben.

Burgerlich tonnen alle tohlartige Gemufe bagu gegeben werden.

### Rindslende am Spieß gebraten. Filet de boeuf à la broche.

Die Nindslende wird einen Fingerdick über und über mit Fett bedeckt gelassen, das übrige aber beseitiget; sollten sich Knochen vom Rückgrat daran befinden, so werden diese weggeschnitten; die Lende dann schlangenformig erst an ein Spieschen gesteckt und so auf den großen Spieß gebunden, oder gleich schlangenformig an den Bratspieß gesteckt, mit Salz überstreut und eingerieben, und ohngesähr ein und eine Viertel bis ein und eine halbe Stunde, bei gutem Feuer, gebraten. Eine Gehackte oder Pfesser wird darunter und daneben gegeben.

### Rindslende gespickt und gebraten. Filet de boeuf piqué à la proche.

Bon der Nindslende wird erst alles darauf besindliche Fett abgemacht, dann wird sie mit der nervigten Haut auf den Tisch gelegt, zwischen diese Haut und das Fleisch ein dunnes, scharses
Messer eingesetzt und damit scharf auf der Haut hingesahren, indem man die linke Hand darauf legt und diese immer über dem
Messer hingleiten läßt, so daß die Haut von oben bis unten wie
eine dunne Speckplatte glatt weggeschnitten ist; sollte sich noch
etwas nerviges darauf besinden, so wird dieses noch behutsam weggemacht. Diese glatte Oberstäche wird dann schon mit seinem
Speck über und über voll gespiekt, und wie vorhergehende, doch
nur eine Stunde, bis fünf Viertelstunden lang gebraten.

Burgerlich konnen diese Lenden an ein holzernes Spießichen gesteckt, (um daß sie Form behalten,) in eine Bratpfanne auf holzerne Querriegeln gelegt, im Ofen oder in der Rohre gebraten

werden.

#### Rindssende mit sauern Rahm. Filet de boeuf à la crême aigre.

Die vorgehend beschriebene, gespieste Nindslende wird mit Salz und Pfesser bestreut, eine halbe Stunde bei gutem Feuer gebraten, dann mit gutem sauern Nahm begossen und damit forte gefahren, bis daß sie gar ist und dabei gute Farbe nehmen gelaffen. Der Bratensaft wird dann rein abgesettet, mit eingekochter Spanischer Sose vermehrt, nach Besinden mit Eitronsaft geschärft, durch ein Haartuch gewunden und unter die Lende gegeben. Man kann auch einige gehackte und mit Butter vermischte Sardellen,

fo wie zugleich auch etwas gehackte Kapern unter die Sofe mischen. Gine gebeizte (in Effig gelegene) Lende auf diese Weise bes

reitet ift befonders febr gut.

Burgerlich tann dieses Gericht auch recht gut in der Bratpfanne bereitet werden. Man tann auch eine Zwiebel mit drei Gewürznägeln besteckt, zwei Lorbeerblatter und Sitronschale in die Pfanne thun.

#### Gebampfte Rindslende. Filet de boeuf braisé.

Die zum Spicken vorbereitete Lende wird mit fingerlangen und Dicken Speck, welcher mit Gal;, Pfeffer, Relten, wenig feinen This mian und Lorbeerblatt und feingeschnuttener Deterfilie gewürzt ift. Schief, der Lange nach, Danmenbreit auseinander durchzogen, schnetfenformig gufammen gedreht, mit holzernen Spiefichen und Bindfaden zusammen gehalten, in ein Rafferol, der Große angemeffen, welches mit Speckplatten und einigen Scheiben Schinken, desgleichen Kalbfleisch, einigen Mobren und Deterfilwurzeln in Scheiben geschnitten, einigen Zwiebeln und einem Lorbeerblatt belegt ift, ge= legt, mit Speckplatten überdeckt, eine Diertelstanne weißer Wein und eben fo viel Fleischbrübe daran gegoffen, zugedeckt und Kohlen oben und unten weich bampfen gelaffen. Der Satz wird nachher durchgegoffen, abgefettet und mit brauner Gofe eingefocht; Lende gut glafurt und die Gofe barunter gegeben. fann eine Gofe mit frifden Burten, eine Paradiegapfel = Gofe, Endivien zc. darunter angerichtet, oder verschiedne Gemuje, als: glafurte Zwiebeln, gedampfter Lattich, Rohl, Erdapfel zc. barum gelegt werden. Man fann der Rindelende eben auch ihre lange Form laffen, oder fie schlangenformig an ein holzernes oder andres Spickehen stecken, und sie in einem langen Rafferol gar dampfen.

#### Nindslende mit Malaga o der Madeira-Wein. Filet de boeuf au vin de Malaga ou de Madère.

Eine schone Rindslende wird wie die vorhergehende gespielt und eingesett, mit einer halben Kanne, oder auch mehr, Malaga = oder Madeira = Wein und ein wenig Consommee begossen, und, Kohlen und glühende Asche unten und oben, weich gedämpst. Dann wird der Sas ab = und durchgegossen, das Fett rein abgeschöpst und wieder auf die Lende zurück gethan, der Sast aber eingekocht, etz was eingekochte Spanische Sose dazu genommen, und nochmals durch ein Haartuch gerungen. Die Lende wird schön glasürt, von gutem Ansehn auf die Schüssel gebracht, etwas von der Sose darz unter, und die übrige in einer Schale daneben gegeben. Man kann die Lende auch eben sowohl sein überspielen und Pfesser, Relsen und einen Strauß Peterstile dasür in das Kasserol thun;

dann wird auch, fatt Speckplatten, Doppelpapier mit Butter beftrichen darüber gelegt.

#### Mindelende nach Conti. Filet de boeuf à la Conti.

Die Nindslende wird von unten mit groben, gewürzten Speckschnitten durchzogen und dann sein überspiest, mit Salz überstreut, schneckeusormig zusammen gerollt und in ein eben so großes, mit Butter bestrichenes Kasserol gesetzt, drei Möhren, drei Petersilienswurzeln, drei Zwiebeln, zwei Lorbeerblätter, drei Gewürznägeln und einige Pfesserberrer dazu gethan, eine kleine halbe Kanne unzesauerte Fleischsulze oder Consommee dazu gegossen, mit einem runden mit Butter bestrichenen Papier und dann mit dem Deckel zugedeckt, angesocht und zwischen glühender Aschlen zwei und eine halbe bis drei Stunden fortgedämpst; wähzend dieser Zeit nuß der Saft zu Glasur eingesocht, und die Lende davon glasurt senn; sie wird dann, das Untere oben, auf die Schüssel angerichtet, die Glasur mit etwas Consonmee und Spanischer Sose abgelöst, durch ein Haartuch gewunden und unter die Lende gegeben.

11m die Lende beffer gufammen gu halten, werden einige Spieß=

den querdurch gesteckt.

# Rindslende à la Godard. Filet de boeuf à la Godard.

Eine große, diete Mindslende wird entweder fein überspiett, oder mit groben Speck und Schinken oder Pokelzunge Schnitten, welche in Krantern und Gewürze umgewendet worden sind, durch zogen, mit halb Madeira und halb Schampagner Beth begossen, weich gedampft und glasurt; übrigens wird dabei wie bei der Rindsnuß à la Godard versahren.

#### Rindssende mit Sulze. Filet de boeuf à la gelée.

Eine schone, starke Nindslende wird rein abgehautet, mit groben Speck und schon rothen Schinken Schnitten, beide erst in Kräutern und seinen Gewürzen umgewendet, wechselsweise gut durchzigen und dann mit Bindsaden eingeneßt; darauf wird sie in ihrer Länge, unter Juguß von einer halben Flasche Schampagnerund Madeira-Wein, weich gedämpft (m. s. Gedämpfte Nindslende), und hernach in ihrem Sud verkühlen gelassen; wenn das Fett gerinnen will, da wird sie herausgenommen, auf eine flache Schüssel gelegt, eine andre darüber gesest und mit etwas beschwert, so daß sie durchaus eine gleiche und glatte Form bekommt. Nach dem gänzlichen Erkalten wird Speck und Bindsaden abgemacht, das Fleisch rein zugeschnitten, gut glasurt und auf eine lange Schüssel

über gehackte Sulze gelegt. Die Oberflache wird mit Sulze gefehmackvoll verziert, und die Schuffel mit Sulzschnitten betrangt.

Nindslende pohlnisch. Filet de boeuf à la Polonaise.

Eine Rindslende wird von aller Haut und Nerven befreit und in ganz dunne Scheiben geschnitten; weiße Zwiebeln werden in ihrer Aunde eben auch in ganz dunne Scheiben geschnitten und dieses in gleichem Maß mit der Rindslende. Dann wird ein Kasserol mit Butter bestrichen, erst eine Schicht Zwiebeln und hernach eine Schicht Rindslende darein gethan, und auf jede Schicht zerlassene Butter, Pfesser, Muscatnuß, Zimmt, seingeschnitztene Citronschale, geriebenes schwarzes Brod und Salz verhältnissmäßig gestreut, und so fortgefahren bis zu Ende; dann zugedeckt und im Ofen oder in der Rohre drei Stunden lang dämpfen gelassen; beim Anrichten wird das Ganze sanst in die Runde bewegt, nachher bergförmig auf eine Schüssel angerichtet und ein wenig Spanische Sose darüber gegossen.

#### Rindssende im Rranz mit Zwiebelmus. Filet de boeuf en miroton à la purée d'ognons.

Eine gedampfte und nett jugeschnittene Lende wird der Quere in halben Fingersdicke Scheiben geschnitten und in ein Silbersoder gut verzinntes Kupfer Kafferol oder eine glatte Forme im Kranz gelegt; der Saft wird durchgegoffen, abgesettet, zu Glasur eingekocht und darüber gegoffen, vest zugedeckt und in dem Ofen oder die Röhre warm gestellt. Beim Anrichten wird das Kafsferol behutsam auf die Schüssel umgestürzt und aufgehoben, das etwa verhandene Fett rein abgezogen, und die Lende gut glasurt; in die Mitte wird ein Zwiedelmus, Endivien, kleine Möhren u. s. m. augerichtet.

Uebriges Rindfleisch in beliebige Scheiben geschnitten, kann auch so in einen Kranz gerichtet werden; es wird dann gehackte Petersitie in etwas frischer Butter geschwicht, nach Belieben Pfesser und gehackte Schalotten dazu geschigt, hernach einige Lösselbellstarte braune Brühe dazu gegossen, gesalzen und über das Fleisch geschüttet; dieses wird vest zugedeckt und im Ofen oder in der Röhre durchdunsten gelassen, hernach auf die Schussel gestürzt und in die Höhlung eine Petersiliens oder Gehackte Sose, weiße Bohs

nen u. f. m. angerichtet.

# Mindelenden Schnitten geschwungen und glasurt. Bistecks sautés dans leur glace.

Eine altschlachtene Nindslende wird rein abgehantet, der Quere in halben Zolldiete Scheiben geschnitten, und wenn sie sehr groß

find, in zwei, brei ober vier Theile getheilt; Diefe werben bann mit dem flachen Sachmeffer etwas bunner geschlagen, schon gerunbet und babei alle von einerlei Große gefchnitten; am beften ge= schiehet dieses, wenn man einen runden Ausstecher darauf fest und fie darnach abrundet; darauf werden fie in flargefochte Butter ge= taucht und in ein flaches Kafferol, welches mit flarer Butter ausgestrichen ift, aneinander gereihet; mit Gal; und weißem Pfeffer überstreut und mit einem rundgeschnittenen Papier zugedeckt; vor bem Unrichten über giemlich ftarkes Tener gefest und oftere umgewendet, damit ihr Caft nicht beranstäuft; in vier bis funf Minuten find fie gar, diefes ift daran zu erkennen, wenn fie fich unter dem Fingerdruck veft anfühlen; dann wird die Butter rein abgegoffen, etwas fliegende Glafur darauf gegeben, damit behutsam bewegt und aut darinne umgekehrt; bernach auf eine Schuffel in schonem Krang angerichtet. Die Glasur im Rafferol wird mit etwas Consommee aufgeloft, mit ein wenig recht guter Butter legirt und 's die Sohlung gegoffen. In die Mitte konnen übrigens auch fleine, geroftete Erdapfeln, Endivien u. f. m. gegeben werden.

# Rindslenden Schnitten geschwungen mit brauner Sose. Bistecks sautés à l'Espagnole.

Diese Schuitten werden wie die vorhergehenden bereitet; wenn sie gar sind wird die Butter ab - und dafür Spanische Sose dar auf gegoffen, mit Glasur verstärkt und mit Citronsaft geschärft, durch einander geschwungen und im Kranz auf die Schüssel angerichtet. Die Sose wird nochmals durch ein Haartuch gerungen und darüber gegossen. So kann auch eine Sardellen Sose angewendet werden.

#### Rindslenden Schnitten geschwungen mit Madeira Wein. Bistecks sautés au vin de Madère.

Nachdem die Schnitten auf vorgehende Weise bereitet und gar gemacht sind, werden sie heraus genommen, die Butter abgegossen, ein gntes Glas Madeira Bein in das Kasserol gegeben, mit ein wenig heller Glasur schnell eingekocht, Spanische braune Sose dazu gefügt, und ein wenig frische Butter darunter legitt; die Schnitzten dann wieder darein gethan, durcheinander geschwungen und im Kranz auf die Schüssel angerichtet, die Sose durch ein Haartuch gerungen und darüber gegossen.

# Rindslenden: Schnitten geröstet, englisch. Biftecks à l'Anglaise. (Englisch: Beef-stakes.)

Eine Rindelende, welche recht altschlachten senn soll, wird rein abgehautet, übrigens aber so viel Fett daran gelaffen wie möglich;

fo wird fie dann in ftarte Fingerdice Scheiben gefchnitten und diese mit dem flachen Sackemeffer um die Salfte dunner geschlagen, aber ja nicht etwa gehaeft; barauf werden fie, wenn bas Fleisch recht mit Kett durchwachsen ift, fo, soust aber in zerlaffene Butter getaucht, auf einen reinen Roft gelegt, Gal; und Pfeffer, und nach Belieben auch feiner Thimian darauf gestreut; gebn Die nuten por dem Unrichten werden fie auf ftarte Roblenglut gefest. so wie sie angezogen haben, gleich umgewendet, und bann noch zwei Mal gewendet; auf diese Beise behalten fie ihren Gaft in fich, welcher, wenn man fie auf einer Seite erft gar braten lakt, oben heraus quillt und beim nachherigen Umwenden in die Roblen lauft. In vier Minuten fonnen fie gebraten fenn. follen noch rothlichen Saft in fich fuhren. Dann werden fie im Rrang auf Die Schuffel angerichtet, ein wenig ftarter Fleifchfaft darunter gegoffen, und in die Mitte geroftete, oder auch pur in frischer, zerlagner Butter umgeschwenkte Erdapfeln gegeben. fann man auch ein Stud frijde Butter auf die Schuffel thun. Die Schuffel erft ein wenig lauwarm feten, Die Schuitten an der Butter umtehren, welche davon schmilzt und eine angenehme Gofe baran bilbet, und fie bann im Krang anffeten. Desgleichen fann man eine Butter:Gofe mit Gardellen in die Soblung gießen, ober fleine Studden Gardellenbutter zwischen die Schnitten freden.

#### Gehackte Rinds-Schnitten. Fricadèles de boeuf.

Iwei Pfund derbes Nindfleisch und ohngefahr ein Pfund Nierenstollen aus aller Haut gelost und geschabt, werden zusammen
recht sein geschnitten und unterdessen mit Salz und Pfesser gewürzt; ein und ein halbes Eigroßes Stückschen davon auf einer
nassen Tasel gerundet, dann ohngefahr halben Fingersdiese breit gedrückt, mit dem Nesser glatt gestrichen und in ein mit klarer Butter ausgegossenes flaches Kasserol gereihet; vor dem Unrichten werden sie auf beiden Seiten schnell gar gebraten und die Butter hernach abgegossen; eine Sardellen- Sauerrahm- oder braune Sose
mit Eitronsaft geschärft darauf gegeben, legitt und schon angerichtet. Auch kann man diese Schnitten in zerschlagenem Ei und
dann in Semmelbrößeln umwenden, in heiße Butter legen und zu
schöner Farbe braten; so können sie dann um Gemüse gelegt werden. Desgleichen kann man die Würze noch durch geschnittene
Eitronschale, gestoßne Gewürznägeln und Schalotten erhöhen.

### Bedeckte Rindsrippen gedampft. Côtes de boeuf couvertes braisée.

Bedeckte Rinderippen werden diejenigen genannt, welche von der Dunnung an bis zur Schulter stehen, und unbedeckte biefe,

welche fich unter ber Schulter befinden. Dan nehme eine, zwei oder drei; hacke das Ruckgrat behutsam weg, ohne das Rleisch gu beschädigen, schlage fie mit dem flachen Sackmeffer von beiten Seiten ein wenig, durchziehe fie mit flein Fingerdicken Speck, welcher in Salz, Pfeffer, gestognen Gewurzuageln, feingefchnittener Peterfilie u. f. m. umgewendet worden ift, binde fie mit Bindfaben, lege fie in ein Rafferol, welches mit Gred und einigen Scheis ben roben Schinken ausgelegt ift, fuge einige Ralbeschnitten, gange Zwiebeln, einige Dobren und Peterfilienwurzeln und ein Lorbeer= blatt dazu, falze fie, überdecke fie mit Speckplatten, gieße auf drei Rippen etwa eine balbe Kanne Aleischbrübe und ein Glas weißen Wein, decke fie vefte ju und laffe fie, Roblen unten und oben. langfam weich bampfen. Der Gas wird ab = und durchgegoffen, abgefettet, ju einem ftarten Saft eingefocht und nach Befinden auch ein wenig braune Gofe zugesett; die Rippen werden von Speckplatten und Bindfaden befreit, glafurt, angerichtet und ber Saft barunter gegeben. Dan fann biefe Rippen auch ohne Wein Dampfen. Gollte mahrend des Dampfens die Feuchtigfeit fich gu febr verlieren, so mußte man etwas nachgießen.

Burgerlich werden die Nippen, gespielt oder ungespielt, mit einigen Zwiebeln, Mohren, Petersilienwurzeln, Pfesserbenern, einigen Gewürznägeln, einem Lorbeerblatt und einem kleinen Sträußchen Thimian, auch ohne Speckplatten eingesetzt, mit Salz bestreut, eine halbe Kanne Wasser dazwischen gegossen, zugedeckt, zwischen Kohlen weich gedämpft und währendem Einigemale umgeweutet. Dann werden sie angerichtet, der Salz durchgegossen und wenn keiner vorhanden senn sollte, die angekochte Kraft mit etwas Wasser losgekocht, das mehrste Fett abgenommen, dann unter die Rippen gegossen und gebratne Erdäpfel daneben gegeben. Auch wird

von dem Satz eine beliebige Sofe bereitet.

#### Rindsrippen gedampft mit kleinen Möhren. Côtes de boeuf aux petits carottes.

Die Rinderippen werden auf vorhergehende Weise gedampft und die Mohren darunter oder darüber angerichtet.

#### Rindsrippen gedampft mit Welschfohl. Côtes de boeuf aux choux de Savoie.

Die gedämpften Rindsrippen werden schon glasurt, angerichtet und ein schoner Kranz von Welschfohl barum gelegt. Der Saft bavon wird mit branner Sose eingekocht, durch ein Haartuch gerungen und in einer Schale daneben gegeben. Ebenso kann ein Kranz von gedämpsten Lattich oder von glasurten Zwiebeln darum gelegt werden.

### Nindsrippen gedampft mit Paradiesapfel . Cotes de boeuf à la Sauce tomate.

Die gedampften Rinderippen werden schen glasurt und über eine Paradiesapfel: Sose gelegt. So auch kann ein Ragu von frischen Gurken, ein Linsenmus, ein Zwiebelmus u. f. m. barunter gegeben werden.

# Nindsrippen mit Malaga. ober Madeira. Bein. Côtes de boeuf au vin de Malaga ou de Madère.

Zwei Ninderippen werden, wie zum Dampfen, mit Speck durchzogen, mit einer halben Kanne Malaga oder Madeira Wein und eben so viel Fleischbrühe begoffen, und übrigens ganz wie die Nindelende mit Malaga gedampft und angerichtet.

#### Rindsrippen maylandisch. Côtes de boeuf à la Milanaise.

Zwei Ninderippen werden mit Madeira-Wein gedampft, der Satz davon durchgegoffen, rein abgefettet und kurz eingekocht, dann ein halbes Pfund abgefochte und abgetropfte Macaronis darein gesthan, weißer Pfeffer, frische Butter und ein halbes Pfund geries bener Parmefankas dazu gefügt und auf dem Feuer gut legirt, nachher auf die Schüffel angerichtet und die Nippen gut glasurt darüber gelegt.

#### Nindsrippe mit Fleischsuppe. Côte de boeuf à la gelée.

Ein brei Nippen ftartes, schones Stuck Fleisch wird von dem Muckarat gut befreit, ohne daß das Fleisch beschädiget wird, die amei Rippen, links und rechts, behutfam weggeloft und das Gange au guter Form gurecht geschnitten; mit flein Fingerbicken Gpecf = und icon rothen Schinkenschnitten, ober Pofelrindezunge, welche erft eine Sunde abgetocht worden ift, in der Quere ( bem Faben nach) burchzogen, fo daß fie durch das gange Fleisch weggeben; dann in eine Serviette eingeschlagen und gu schoner Form eingebunden, in ein Kafferol oder eine Dampfwanne gelegt, zwei Kalbifuße und drei Pfund Ralbeheffen dazu gethan, mit einer halben Flasche weißen Wein und übrigens mit Waffer, daß es darüber gebet, begoffen, angetocht und rein verschaumt, dann gefalzen, vier Dobren, vier Peterfilienwurzeln, zwei Zwiebeln, ein Lorbeerblatt. ein Strauß Peterfilie und Sipolle, vier Gewürznageln und ein halber Theeloffelvoll ganzer Pfeffer bazu gechan, zugedeckt und gang langfam, ohngefahr funf Gunden, fortgefocht; bernach guruck gestellt und in ihrem End gelaffen, bis fie ziemlich vertühlt ift; nachdem herausgenommen, eine flache Schuffel barüber gefest und

beschwert, und so bis zum vollkommenen Erkalten stehen lassen. Die Brühe wird durchgegossen, rein abgesettet, bis zu nothiger Stärke eingekocht und dabei immer verschaumt; dann nochmals durchgegossen, und, nachdem sie halb verkühlt ist, zwei ganze Eier mit drei Eslösselvoll frischem Wasser zerquirlt, und mit dem Sud vermischt, geklärt (m. s. Fleischsulze) und sulzen gelassen. Die Rippe wird dann aus der Serviette genommen und nett zugeschnitzen, besonders wird das Fleisch von den zwei Seiten dunne abgesschärft, damit der Marmor schön hervor tritt, und dann wie die Rindslende mit der Fleischsulze augerichtet.

### Nindsrippen gedampft, burgersich. Côtes de boeuf à la bonne femme.

Zwei Ninderippen mit ihrem Fleisch werden von dem Ruckgrat befreit, mit dem flachen Messer, der Nippe gleich, dunner geschlasgen, und auch von zwei Seiten mit dem Rucken des Hackmessers, oder mit einem runden Holz murbe geklopft, nach Belieben mit starken Speck durchzogen und mit Salz und grobem Pfesser bestreut. Ein wenig Butter heiß gemacht, die Rippen auf ziemlichem Vener gelbbraun darinne geröstet und dabei einige Male umgewendet; dann sechs Eklössel Wein-Essig darüber gegossen, zugedeckt, und bei wenig Kohlen oben und unten ein und eine halbe Stunde gedämpst; hernach angerichtet, die augeseste Kraft mit einigen Lossellen Fleischbrühe oder Wasser losgelöst und darunter gegeben. Unster den Sast kann ein Stückhen Sardellen Butter legirt werden.

#### Nindsrippen "Schnitten geröstet. (Wienerisch: Rostbrateln.) Filets de côtes de boeuf grillés.

Dieses ist ein sehr beliebtes Gericht in Wien; man kann es ba beinahe täglich in allen Speischäusern aufgetischt bekommen; die seine Rücken : Muskel, von dem Huftenochen an bis über die ganzen Rippen weg, wird fast nur ausschlüßlich dazu verwendet.

Es wird also das Fleisch aus dem Ruckgrat und Nippen gelost, der Faden der Quere in halben Zolldicke Schnitten geschnitten, diese mit dem flachen Hackmesser etwas dunner geschlagen und mit dem Nücken murbe geklopft, mit Salz und Pfesser bestreut, in zerlassene Butter getunkt und auf den Nost gelegt. Zehn Minuten vor dem Anrichten werden sie auf starke Kohlenglut gesetz, einige Male umgewendet und in fünf bis sechs Minuten gar gebraten. Sie werden auf eine Schussel, welche mit einem Stückchen frischer oder Sardellenbutter bestrichen ist, angerichtet und mit Eitronsaft besprift. Oder: es werden Schalotten sein geschnitten, mit Butter durchschwist, einige Eslösselvoll Weinessig dazu gesügt, mit Salz und Pfesser gewürzt und darüber gegossen. Boraus muß gehen: daß das Fleisch dazu von gutem Gehalt und alts schlachten ist.

Nindsrippen = Schnitten mit sauerm Nahm. Filets de côtes de boeuf à la crême aigre.

Die vorher beschriebenen Rindsrippen : Schnitten werden, nachtem sie mit Salz und Pfesser bestreut sind, in heiß gemachte Butter gelegt und schnell zu gelbbraumer Farbe gebraten, dann ohne Butter in ein andres Kasserol gelegt und auf seche solcher Schnitzten ohngefahr eine halbe Kaune guter saurer Rahm und eben so wiel uneingefochte braune Sose gegossen, ein Lorbeerblatt und eine mittlere Zwiebel mit zwei Gewürzuägeln besteckt dazu gesügt, anz gefocht, zugedeckt und weich gedämpst; nachber angerichtet, und im Fall die Sose noch nicht die gehörige Dietigkeit haben sollte, dahin eingetocht, durch ein Faartneh gewunden, und darüber gegossen.

# Unbedeckte Rinds-Rippe, geröstet. Entre-côte de boeuf grillée.

Die unbedeckten Rinds - Nippen, welche unmittelbar 'nach den bedeckten folgen, sind die besten; je mehr nach dem Hals zu, je weniger zart sind sie. Eine solche Nindsrippe muß von Fett marmorirt und altschlachten senn. Sie wird vom Nückgrat befreit, so daß nur die Rippe vollkommen daran bleibt, diese wird am Ende abgeschabt, das Fleisch mit dem flachen Hackmesser von zwei Seiten dunner, der Nippe an Stärke gleich, geschlazen und mit dem Nücken murbe geslopst, mit Salz und Pfesser bestrent und in zerlassener Butter, oder in seinem Olivenöhl umgewendet; dann auf dem Nost, unter österm Umwenden, eine halbe Stunde oder auch wohl länger, gar gebraten; nachher ein starter Fleischsaft, oder eine schafe Sose darunter gegeben; oder auch in frischer Butter umges wendet und Eitronsaft darüber gedrückt.

#### Rinds. Schwanz mit Möhren und weißen Rüben. Queue de boeuf en hochepot.

Ein Ninds Schwanz wird gliedweise in Stude geschnitten, ausgewässert und gewällt, dann abgegossen, rein zugepust und in ein Kasserol, welches mit Speckplatten und Kalbeschnitten belegt ist, gereihet, gesalzen, eine Zwiebel, zwei Möhren, zwei Petersilien- Wurzeln, ein Lorbeerblatt, zwei Gewürznägeln und Pfesser dazu gethan, mit Fleischbrühe begossen, daß sie darüber gehet, mit Speckplatten überdeckt, ein rundes Papier darüber gelegt, zugedeckt und langsam vier bis fünf Stunden kochen gelassen; sie mussen recht weich sewn. Wor dem Anrichten werden sie heraus genommen,

abtropfen gelaffen, auf eine Schuffel oder in ein Silberkafferol angerichtet und das gemischte Gemuse von Möhren und weißen Ruben (m. f. Urt. v. d. gemischten Gemusen), darüber gegeben.

Ninds. Schwanz mit Grünerbsen. Mus. Queue de boeuf à la purée de pois verts.

Rinds. Schwanz mit linsen, Mus. Queue de boeuf à la purée de lentilles.

Minds. Schwanz mit kleinen weißen Nüben. Queue de boeuf aux petits navets.

Rinds-Schwanz mit Zwiebel-Mus. Queue de boeuf à la purée d'ognons.

Ninds-Schwanz mit Paradiesapfel-Sose, 2c. Queue de boeuf à la sauce tomate, etc.

Der Rinds Schwanz wird flets auf vorherbeschriebene Beise gefocht, angerichtet, und die Muser und Sosen darüber geschüttet.

Auf burgerliche Weise wird der Rindsschwanz wie das Rindsslich gekocht, übrigens ebenso auf verschiedne Art gegeben; bei Nüben und Möhren läßt man ihn zulest eine Biertelstunde mit durchdanufen.

Rinds=Zunge gebampft mit Pfeffer. Sose. Langue de boeuf braisée, sauce poivrade.

Die Nindszunge wird eine Stunde eingewässert, dann mit dem Messer recht rein abgeschabt und eine Viertelstunde gewällt, nachse dem nochmals gewaschen und in den Fleischtessel gesteckt, oder in gefalzenem Wasser drei Stunden lang gekocht; nachher rein abgesschält und wie der Ninds Schwanz weichgedampft. Sie wird dann der Lange nach in der Mitte durchschnitten, auf die Schüsselgelegt, glasurt und eine Pfesser voter Gehackte Sose in die Mitte gegossen.

Rinds-Zunge mit Rosinen, bürgerlich. Langue de boeuf aux raisins à la Bourgeoise.

Die Ninds Zunge wird wie vorgehend gedampft, oder auch nur in der Fleischbrühe weichgekocht, dann behutsam geschält, mitztendurch geschnitten, angerichtet und die Rosinen Sose darein und darüber gegeben. Oder: man schneidet die Rinds-Zunge in gleiche scheiben, richtet einen Kranz davon an, und giebt die Rossinen in die Höhlung. Auch kann man die Rinds-Zunge geschnitten in den Rosinen erst mit durchdampsen und dann anrichten.

Rinds-Zunge gespickt und gedampft mit Spinat. Langue de boeuf piquée et braisée aux epinards.

Die Ninds: Junge wird gereiniget, eine halbe Stunde lang gewällt und nachher in kaltem Wasser abgefrischt; dann nett zugeschnitten, mit groben Speckschnitten, welche in gewürztem Salz, umgewendet sind, durchzogen und wie der Ninds: Schwanz, vier bis fünf Stunden weich gedämpst; nachdem die Haut rein abgezogen, in der Mitte auf = aber nicht ganz durchschnitten, so daß sie auf der Schüssel ein Herz bildet, glasurt, und Spinat darein angerichtet. Oder: die Junge in schone Scheiben geschnitten, glasurt, ein Krauz davon angerichtet und der Spinat in die Höhlung gegeben.

Ebensowohl fann Krauskohl dazu gegeben werden.

Rinds Zunge geschwungen mit seinen Ardutern. Langue de boeuf sautée aux sines herbes.

Drei Eflöffelvoll roh feingeschnittene Schampinionen, eben so viel Peterstlie und ein Löffelvoll sein geschnittene Zwiebeln oder Schalotten werden mit einem Biertelpfund Butter langsam geschwitzt, weißer Pfesser, geriebene Museatunß, Salz und ein Löffels voll Consommee dazu gethan; eine ungespiekt, gedämpfte Rindszunge wird in halben Fingerdieße Scheiben und von einerlei Größe geschnitten, in den Kräutern umgewendet, in ein flaches Kasserol neben einander gelegt und mit einem runden Papier zugedeckt; beim Anrichten auf beiden Seiten einige Minuten erhist, dann die mehrste Butter abgegossen, eingefochte Spanische Sose und ein wenig Glasur dazu gethan, mit Eitronsaft geschärft, durch einander geschwungen und im Kranze angerichtet.

Rinds-Junge mit kaltem Merrettig. Langue de boeuf au raifort.

Die Rinds-Junge wird weich gedampft, aufgeschnitten angerichsetet, mit in Bandchen geschabten Merrettig geziert, und ein kalter Merrettig daneben gegeben.

Rinds · Zunge mit Fulle. Langue de boeuf au gratin.

Es wird eine Nindszunge, ungespiekt, weich gedämpft und in ihrem Dampffatz ziemlich erkalten gelassen; dann herausgenommen und wenn sie vest erkaltet ist, in Scheiben gleicher Größe geschnitzten; diese werden hernach mit Leber zoder Garfülle belegt, und auf eine Silver Schüssel, welche halben Fingerdiese mit eben solscher Fülle überstrichen ist, übereinanderspielend, in einen schönen Kranz wesent dieser wird mit eben so hohen, mit Butter bestriz

chenen, Papierstreisen umlegt und umbunden, und dann im Ofen oder in der Rohre zwei bis drei Biertelstunden gebacken; das Papier nachdem abgenommen und eine starke, mehr klare, Spanische oder eine braune Italienische Sose darein gegeben. Noch besser macht sich dieses, wenn man eine kleine Schüssel ohne Rand von Silber oder schönem Weißblech, welche genau in die Vertiesung der Anricht Schüssel paßt, hat, und es darauf backen kann.

Rinds. Zunge gefüllt. Langue de boeuf farcie.

Eine Rinds-Junge wird, wie vorgehend, weich gedämpft und erkalten gelassen; dann in der Lange in seche bis sieben Blatter geschnitten, aber so, daß sie an beiden Enden noch gut zusammen halten; dazwischen wird hernach Leber – oder Garfülle gestrichen und dabei auf freundliche Form gesehen; auf eine Rupfer-Schüssel mit klarer Butter bestrichen gesetzt, mit rundem, mit Butter bestrichenen, Doppelpapier überdeckt, und im Ofen oder in der Röhre gar gebacken; nachher eine Sardellen – oder sonst beliebige Sose darunter gegeben.

Ninds=Zunge in Papierwickeln. Langue de boeuf en papillotes.

Eine Rinds = Zunge wird ungespickt weich gedampft und in ihrem Dampffat erfalten gelaffen; dann herausgenommen, in balben Danmendicke Scheiben geschnitten und lang bergformig, alle von gleicher Große, jugeftust; hernach eine Papierwickel = Rrauter= Sofe heiß darüber gegoffen und die Stuckchen darinne umgewendet; darauf wird weiße Papier doppelt gelegt und nach der Form ber Rinds-Bunge, aber um einen Daumen breiter, gefchnitten, aufgeschlagen und fo groß wie die Rinds-Bunge austragt, mit feinem Dehl bestrichen, und bas so viel als es Rindszungen = Schnitten find; bunne Speckplattchen, nach Form ber Bunge, werden zweimal fo viel geschnitten; dann wird ein Speckplattchen mitten auf Das Papier und darauf eine Scheibe Bunge, mohl mit Reautern umgeben, gelegt, darüber kommt wieder ein Speckplattchen; bann wird die andre Balfte Papier barüber geschlagen, um und um, ein Faltchen über das andre schon gebrochen und fo, daß nichts ber= aus dringen fann; diese Papierwickeln werden bann von außen mit Dehl dunn überstrichen und auf den Rost gelegt. Bor dem Aurichten werden sie auf wenig Kohlen ohngefahr funf Minuten von einer, und eben fo von der andern Seite, ju fchoner Farbe gebraten, dann im Rrang auf die Schuffel angerichtet.

Rinds = Zungen gepôkelt. Langues de boeuf à l'ecarlate.

Gewöhnlich wird bas Fleisch mit Salz und Salpeter, ohne

weiteres Singuthun, gepotelt; und ift es richtig behandelt, fo ficht und schmeekt es auch gut. Des hoheren Geschmacks wegen aber

wird noch Manches bingn gefügt, wie hier folgt:

Es werden mehrere Rinds : Bungen genommen, die Schlunde weggeschnitten, und drei Stunden in frisches Baffer gewäffert; nachber mit bem Meffer gut abgeschabt, rein gewaschen und gum Abtropfen gelegt. Auf drei Rindezungen werden etwa zwei Dfund getrochnetes Galg nebft zwei Loth gereinigten Galpeter recht fein gestoßen und die Bungen recht bamit eingerieben, bann mit obnaes fabr vier Lorbeerblattern, einigen Strangeben Thimian, Bafflicum. Bachholderbeeren, Peterfilie, grunen Zwiebeln, feche Gewurzugaeln und einem Theeloffelvoll ganzen Pfeffer, so wie nach Belieben zwei Zinken Knoblauch und Schalotten, in einen Topf eingelegt, fo daß feine großen Lucken bleiben und mit dem übrigen Galg beftreut; nachber wird ber Topf gut geschloffen und bas Gindringen der Luft möglichft abgehalten. Rach einigen Tagen fann man einen bolgernen Teller barauf legen und leicht beschweren, bamit bie Salzbrübe über die Bungen weggehe, oder fie manchmal wenden und immer wieder gut verwahren. Dach gehn bis zwolf Tagen Konnen fie jum Rochen angewendet werden.

### Gerducherte Rinds Zungen. Langues de boeuf fumées.

Borstehende Pokel-Zungen werden, nachdem sie acht Tage im Salz gelegen haben, bei der Spike aufgehangen und in die Feueresse gehenkt, um sie ganz langsam rauchern zu laffen bie sie trocken sind.

### Eingehüllte, geräucherte Rinds Zungen. Langues de boeuf fourrées.

Die Rinds-Zungen werden einige Stunden eingewässert, abgefchabt und rein gewaschen; während der Zeit werden auch gereinigte
Rindsbarme nebst wohlriechenden Kräutern in Wasser gelegt; die
Zungen bann in die Rindsbarme gesteckt und diese oben und unten
zugebunden; dann wird eine gute Salzbrühe bereitet: nämlich
Wasser starf gesalzen, ein wenig Salpeter, etwas Wachholderbeere,
Koriander, Gewürznägeln, Muscatblüthe, Jugber, rother Pfesser,
Lorbeerblätter, Thimian und Basilieum dazu gesügt und eine halbe
Stunde gekocht, nachher durch ein Sieb gegossen und ruhen lassen.
Wenn diese Brühe kalt ist, wird das Klare abgegossen und die Rinds-Zungen darein gelegt. Nach zwölf Tagen werden sie heraus genommen, in die Feneresse gehangen und langsam geräuchert
und getrocknet. Beim Gebrauch werden diese geräucherten Zungen
im warmen Basser rein abgekraßt und abzewaschen, dann mit Burzeln, Mohren, Zwiebeln, Peterfilie, Nelken und einem Lorbeerblatt gar gekocht. Man kann die Zungen auch, nachdem sie abgetropft sind, in Papier einschlagen, bevor sie in die Feueresse kommen.

#### Rinds. Gaumen. Palais de boeuf.

Man laßt die Ninds-Gaumen gut auswässern und ausbluten, sest sie dann mit kaltem Wasser zum Feuer und laßt sie kochen, so lange bis sich die erste und zweite Haut ablosen laßt; darauf werden sie in kaltes Wasser gethan, abgeschabt und rein geputt; nachher zugestutzt, namlich, das Schwammige von hinten, und alles, was nicht weiß ist, weggeschnitten, und so in einer Weißsbrühe vollends gut gekocht.

# Weißeingemachte Rinds-Gaumen. Palais de boeuf à la Poulette.

Die Beißgekochten Rinds : Gaumen werden in kleine runde Scheibchen, oder in viereckige Blattchen geschnitten, in eine heißgemachte, legirte Sofe gethan und ins Bad heiß gestellt; zulest ein klein Stückchen recht frische Butter, etwas klein geschnittene, gewällte Petersilie und ein wenig Citronsaft dazu gefügt, gut durchzeinander geschwungen und nach Belieben auch mit weißem Pfesser gewürzt; angerichtet und mit in Butter gebackenen Semmelkrusten bekränzt; oder in eine Blatterpastete oder ein Reiskasserol ans gerichtet.

### Rinds Gaumen in Beschamel. Palais de boeuf à la Béchamele.

Die Ninds-Gaumen werden wie vorgehend geschnitten, in eine heiß gemachte Beschamel-Sose gethan, weißer Pfesser dazu gestigt, vollends heiß gemacht, nebst ein wenig guter Butter durchgeschwungen und ebenauch wie die vorhergehenden angerichtet.

### Ninds. Gaumen mit Sardellen. Palais de boeuf au beurre d'anchois.

Heiß gemachte Spanische Sose wird mit einem Stuckchen Sardellenbutter legirt und mit Eitronsaft geschärft, die Rinds-Ganmen, wie vorgehend, geschnitten, dazu gethan und über dem Feuer geschwenkt und heiß gemacht, ohne kochen zu laffen.

### Rinds. Gaumen italienisch. Palais de boeuf à l'Italienne.

Hier wird Italiensche Sose genommen, die Rinds Gaumen barinne geschwenkt und heiß gemacht, und mit Sitronsaft geschärft.

#### Rinds = Gaumen Monisch. Palais de boeuf à la Lionnaise.

Die Rinds - Baumen, weiß abgefocht und wie vorgehend ge-Schnitten, werden in ein braunes, heiß gemachtes Zwiebelmus gethan, barinne beif geschwenkt, angerichtet und mit gebachnen Gem= mel = Rruften befrangt.

#### Rinds. Gaumen mit Fulle Palais de boeuf au gratin.

Die Rinds-Gaumen, nachdem fie weiß abgefocht und halb verfühlt find, werden mit einem dunnen und scharfen Meffer ber Lange nach in zwei Blatter getheilt und in gleiche Große geschnits ten; nachher, Mefferruckendice, Garfulle darauf geftrichen, aufgerollt und an beiden Enden geglattet; auf eine Gilberschuffel wird von der namlichen Rulle halben Fingerdicke aufgetragen, die Roll= chen in brei Abstufungen an = und übereinander barauf gestellt und fo, daß eine Soblung in der Mitte bleibt; Diese wird mit dunnen Speckplattchen ausgefüttert und mit einem Semmelftopfel ausge= fullt; nachher das Gange mit zerlaffener Butter überftrichen, mit Papierstreifen, welche ebenauch mit Butter, und nachher mit audern, welche mit Pappe bestrichen find, umlegt und umbunden, und dann drei Biertel bis eine gange Stunde in einem febr maffig beißen Ofen oder einer Robre gebacken; nachbiefem wird ber Gemmelftopfel und die Speckplatteben beraus genommen, das Pavier abgemacht, alles Bett mit einer Serviette ausgetunft, das Gange mit schoner Glasur überglangt und eine Staliensche oder Spanische gescharfte Sofe in die Soblung gegeben.

#### Von dem Kalbsteisch. Du veau.

Gutes Ralbfleifch foll wenigstens vier Bochen alt, auf dem Rucken mit Fett bedeckt, so wie auch sehr fett um die Nieren, und im Fleisch weiß und feinfadig seyn.

In Paris hat man die Ralber zu feche und acht Wochen alt, und bas schwächste wiegt dort achtzig Pfund. In Frankreich aber, so wie noch in mehreren Landern, werden die Kalber nebenher, täglich mit einigen Eiern, und später auch noch mit geweichter Semmel gefüttert; in den Niederlanden sollen sie nach vier Wochen fogar noch mit der Mild einer andern Ruh genahrt werden! - Daber ift das Pleifch dann auch bei aller Starte bennoch febr gart, fett und fchneeweiß.

Ralbstopf naturlich. Tête de veau au naturel. Ein fchen weißer, großer, abgebrühter und reingeputter Ralbs:

fopf wird zwischen dem Kinnbacken aufgeschnitten, die Baut über die Rafe bis an die Augen von den Rnochen geloft, die Kinnladen berausgebrochen, die Rase unter den Augen weggehauen, und einige Stunden in laulichtes Baffer gelegt; nachdem rein berausgewaschen, die Saut wieder zusammen genahet und in naturliche Form gebracht, mit frifdem Baffer jum Fener gefett, angefocht, verschaumt und eine halbe Stunde fortgefocht; dann abgegoffen, frisches Baffer barauf gethan, rein abgewaschen und austühlen gelaffen; bernach abgetrochnet, mit Citronfaft überrieben oder mit Citronscheibchen, ohne Schale und Rerne, belegt, eine große Speckplatte barüber gedeckt und gebunden, und in einer Weiß = Brube weich gefocht. Der Ropf darf nicht zu weich fochen, fondern muß, fobald er unter dem Drucke des Fingers weicht, vom Feuer abge= stellt werden. Bei dem Unrichten wird er behutfam beraus genommen, der Bindfaden und alles, was auf der Sant figen konnte, weggemacht, auf eine Schuffel gefest und mit gruner Deterfilie überftreut. Gine Pfeffer = Behactte = ober andre fcharfe Gofe wird daneben gegeben. Much muß ein rundes, mit Butter bestrichenes, Pavier beim Rochen über den Ralbefopf gedeckt werden. Moch beffer thut man, wenn man eine reine Leinwand um den Rouf Schlagt und bindet.

Burgerlich wird ber Kalbstopf in seiner eigenen Brühe weich gekocht; wenn er namlich rein ausgeschamt ist, wird Salz, eine große Zwiebel, zwei Petersilien-Burzeln, zwei Möhren, ein Lorbeerblatt, einige Gewürznägeln und Pfesserberner dazu gefügt, nach Belieben auch Weinessig dazu gegossen und so zugedeckt weich gestocht. Man kann dann Dehl und Essig; oder Essig mit Salz, groben Pfesser, grüner Petersilie und Zwiebeln oder Schalotten.

feingeschnitten, aufgekocht baneben geben.

### Ralbskopf à la Détiller. Tête de veau à la Détiller.

Bon einem schön weißen Kalbstopf wird die Haut mit dem Fleisch über den ganzen Kopf weg abgelöst, gut ausgewässert, mit frischem Wasser zum Feuer gesetz, rein geschaumt und eine halbe Stunde gewällt; dann frisches Wasser darauf gegossen und vollstommen gereiniget. Nachher in mehrere hübsche Stücke geschnitzten, die Ohren ganz gelassen und in einer Weißbrühe weich gestocht. Das Gehirne wird ebenfalls gewässert, die Haut davon abgezogen, einige Minuten gewällt und in einer Weißbrühe gedämpst. Eine Kanne Spanische Sose wird mit einer halben Kanne Consonnee und eben so viel guten weißen Wein, nehst einer Messerspisse rothen Pfesser geklärt und bis zur gehörigen Stärke eingestocht, dann durch ein Haartuch in ein anderes Kasserol gerungen; die Junge, in grobe Würseln geschnitten, Pfesservesen in Oliven

oder Stabben gedreht, und abgeschwiste Schampinionen bazu gethan und heißgemacht, ohne kochen zu laffen; zulest wird der Kalbetopf schon auf die Schuffel gelegt, das Kalbegehirn auf zwei Seiten, und das Ragu darüber angerichtet.

### Ralbskopf auf Schildkroten = Urt. Tête de veau en tortue.

Der Kalbstopf wird nach vorgehender Art geschnitten und weich gefocht; dann nebst dem Gehirn, und der Junge, welche der Lange nach einige Male durchschnitten wird, auf eine große Schüssel, etwas erhaben, augerichtet, und ein falsches Schüsselderen-Nagu darzüber gegeben; so dient es als Auswechsel-Schüssel. Auch schneisdet man den Kalbstopf, nachdem er gewällt ist, in Thalergroße, schöne Stückehen, kocht ihn so weich, und richtet ihn mit besagtem Nagu in eine Pasteten-Kruste oder in ein Silberkasserol an. Diese Pastetenkruste kann auf eine große oder kleine Schüssel berechnet sein. Der Kalbskopf auf der Schüssel kann auch mit ganzen Trüsseln, großen Krebsen, gespiesten Kalbermilchen, verlohrnen Eiern 11. s. m. bekränzt werden.

### Ralbskopf in Legitter Sose. Tête de veau à la Poulette.

Der ansgeloste, gewallte Kalbstopf wird in zehn bis zwolf hubsche Stucke geschnitten, wie vorgehend weich gekocht, und in eine Legirte, mit etwas frischer Butter, gewallter und seingeschnittener Petersitie, weißen groben Pfesser und Citronsaft vermischten weißen Sose, gegeben, wenig durcheinander bewegt, und auf eine Schuffel, welche mit Blatterteig-Schnitten bekranzt ift, in eine Pastetenkruste oder ein Silberkasserol angerichtet.

### Ralbskopf mit Sauerrahm=Sose. Tête de veau à l'Allemande.

Der vorgehend beschriebene Kalbetopf wird auf eine Schuffel oder in ein Silberkasserol angerichtet, mit Sauerrahm. Sose übergossen und mit gewürfelter in Butter gelb gebackner Semmel überstreut.

Burgerlich wird der Kalbetopf in seiner eignen Bruhe weich gekocht (m. s. Kalbetopf naturlich), und mit noch verschiedenen Bruhen, ale: brauner, geschärfter Einbrenn Gose, Rosinen Gose, Robert Gose und dergleichen mehr gegeben.

#### Gefüllter Ralbskopf. Tête de veau farcie.

Ein schon weißer Ralbstopf wird zwischen den Kinnbacken aufgeschnitten und gang behutsam, ohne ein Loch darein zu schneiden,

ausgeloft; bie Augen werden gan; mit ausgestochen und an der Sant gelaffen; bann ausgewähert und rein abgetrochnet; im Fall noch einzelne Saare darauf figen follten, fo mußten diefe abge= fengt werden; bas Maul und der Aufschnitt wird zugenahet, und der Ropf mit einer Godino = Fulle, welche mit feingeschnittenen Schampinionen, Deterfilie und nach Belieben Zwiebeln oder Schalotten, (susammen in ein wenig Butter geschwißt,) vermischt worben ift, ansgefüllt; eine Speckplatte über die Deffnung am Sals gelegt, der Ropf mit Citronfaft überrieben, in eine mit Speckplat= ten belegte Serviette vest eingebunden, babei die Ohren niederge= druckt und überhaupt die naturliche Form zu erhalten gesucht; in einer Dampfbruhe zwei Stunden gefocht und bann vom Rener abgestellt. Beim Unrichten wird der Ropf beraus genommen, aufgebunden, gereiniget, auf die Schuffel gefest und ein Ragu, wie folgt, darunter angerichtet. - Es wird eine Kanne große Spani= iche Sofe, mit halb fo viel Confommee und einer halben Flasche guten weißen Wein geflart und ju gehöriger Dicfigfeit, namlich bis fie den loffel dectt, eingefocht, und burch eine Gervietten : Ecfe oder haartud) in ein andres Rafferol gerungen; die Junge und einige Ralbermilde werden in bubiche Studden gefchnitten, etwas Rloschen, Urtischockboden, abgeschwiste Schampinionen und Rrebs. schwanze bagu gethan, und heiß gemacht. Es fann bie Schuffel auch noch mit großen Rrebsen, gespickten Ralbermilden und gangen Truffeln befrangt werden.

#### Ausgebachner Kalbstopf. Tête de veau frite.

Gefochter Kalbstopf wird, wenn er kalt ift, in hubsiche Stucken geschnitten, in Backteig getunkt, (vorher aber mit Citronsaft oder wenig Weinessig übersprift, mit ein wenig Salz bestreut und umgeschwenkt), dann aus dem Schmalz gebacken und mit gebackner Petersilie geziert.

#### Ralberfüße. Piéds de veau.

Die Fuße werden dem Kopf ahnlich gekocht und eben so mit verschiedenen Sosen gegeben.

#### Gebachne Ralberfüße. Pieds de veau frits.

Schon weiße Kalberfuße werden gespalten, ansgebrochen, mit kaltem Wasser zum Feuer gesetzt, angekocht und verschaumt, nache ber Salz, ein wenig Gewurz und einiges Gemus hinzu gefügt, langsam weich gekocht und in ihrem Sud beinahe verkühlen lassen; dann heraus genommen, in fingerlange hubsche Stuckhen geschnitzten, mit Salz und weißem Pfesser bestreut, grune Petersilsträußchen und einige Lorbeerblätter dazu gethan, mit Eitronsaft besprift,

umgeschwenkt, zugedeckt und das Umschwenken noch einige Male wiederholt; nachdem in ein Tuch gethan, mit Mehl bestreut und in diesem Tuch hin und her rollen gelassen, bis sie trocken sind; dann in zerschlagenem, weuig gesalzenen Ei und nachher in Semmel umgewendet, und aus dem Schmalz, zu schöner Farbe, gebacken; angerichtet und ein Strauß gebackene Petersilie oben darauf gegeben. Man kann die gebackenen Kälbersisse auch um veraschiedene Gemüse legen. Auch kann man sie in Backeig tunken und ausbacken.

Burgerlich werden fie für gewöhnlich nicht gefänert.

### Cebacine Kalbs : Opren. Oreilles de veaux en marinade.

Fünf bis seche Ralbeohren werden rein gepust, gewällt und in einer Dampsbrühe weich gefocht; nachdem sie ziemlich erkaltet sind, werden sie heraus genommen und der Länge nach in vier Stückschen geschnitten, mit Salz und Pfesser gewürzt, mit Weinessig bespritzt und umgeschwenkt. Rurz vor dem Unrichten werden sie abtropfen gelassen, in einen Backteig getunkt und aus heißem Schmalz, zu schöner Farbe, gebacken, auf Löschpapier zum Fettbatiehen gelegt, dann hoch angerichtet und oben darauf ein Strauß gebackne Petersilie gegeben.

### Ralbs-Opren italienisch. Oreilles de veaux à l'Italienne.

Alcht Kalbsohren werden rein gepußt, gewässert, gewällt, wieder abgegossen und in reines Wasser gethan, nochmals gereiniget und im Nothfall abgetrocknet und abgestammt; ein Stückhen von der Spige weggeschnitten und in einer Weiße Vrühe weich gedämpst; oder in ein mit Speckplatten belegtes Kasserol gereihet, eine Zwiebel, Möhre, Petersikungel, Lorbeerblatt, zwei Gewürznägeln, Salz, einige Citronscheibehen, ohne Kerne und Schale, dazu gefügt, ein Glas weißer Wein und Fleischbrühe darüber gegossen, mit dünnen Speckplatten und nachher mit einem runden, mit Butter bestrichenen Papier bedeckt, und ohngefähr zwei Stunden langsam dämpsen gelassen; dann auf eine Serviette heraus gelegt, um daß das Fett absließt, nachher auf eine Schüssel aufgestellt und die italiensche Sose in ihre Mitte gegossen.

Go konnen die Ohren auch mit einer Kranter Sofe, Paradies-

apfel-Sofe u. f. m. gegeben werden.

Ralbs = Ohren mit Reichen = Ragu. Oreilles de veaux à la Financière.

Die vorhergehend beschriebenen Ohren werden entweder über

cin reiches Ragu auf eine Schuffel, oder in eine Pastete, und bas Ragu barüber, angerichtet.

# Ralbs. Gehirn mit Paradies Uepfel. Sose. Cervelles de veaux à la sauce tomate.

Runf unbeschädigte gange Ralbs = Behirne werden eine Weile in faltes Baffer gelegt, nachber rein abgehäutelt, in frisches Baffer gelegt und nochmals durchgeseben. Dann lagt man Baffer mit etwas Galg und einem Glas Beineffig auftochen, legt die Ge= birne barein und laft fie gehn Minuten fochen; nimmt fie bann heraus, legt fie in frisches Waffer und laft fie nachdem auf einem Sieb abtropfen; barauf werden fie in ein Rafferol, mit Greckplatten ausgefüttert, gereibet, mit Dampfbrube übergoffen, fo daß fie davon gut überdectt find, mit einem runden Papier überdectt, jugedeckt und brei Biertelftunden langfam gedampft. Statt ber Dampfbrube fann auch etwas guter weißer Wein und Confommee oder Fleischbruhe auf die Gehirne gegoffen, so daß fie damit gut überdeckt find, ein Strauß von Peterfilie, Zipolle, einem Lorbeerblatt und zwei Gewurznageln eingebunden, Galz und einige Scheiben Citrone, ohne Schale und Rerne, dazu gefügt, mit Speckplatten und mit einem runden, mit Butter bestrichenen, Papier überdeckt, und fie fo gar gemacht werden. Bei dem Unrichten werden die Gehirne auf ein reines Euch heraus gelegt, damit alles Fett abziehe, im Krange, übereinander fpielend, Schon angerichtet und die Gofe in die Mitte, nach Befinden auch darüber gegeben. Go fann man auch zwischen jedes Behirn eine, in Sahnenkamm. form geschnittene, und in flarer Butter schon gelb gebackene, Gemmelfchnitte legen. Eben fo wohl fann man die Behirne mit Legir= ter Sofe, Kranter . Sofe, Pfeffer : Sofe, Rocambol : Sofe, Butter : Sofe mit Krautern, Sollandifcher Butter:Sofe, Schwarzer Butter = Sofe, und andern mehr, geben.

### Ralbsgehirne auf Matrosen Urt. Cervelles de veaux en matelote.

Die vorherbeschriebenen gedampsten und angerichteten Kalbsgehirne werden mit Semmelkrusten und Krebsen geziert, und ein Matrosen-Nagu wird darüber angerichtet.

#### Ralbsgehirne ausgebacken. Cervelles de veaux frites.

Die gedämpften Gehirne werden, nachdem sie verkühlt find, herausgenommen und zum Abtropfen gelegt; dann der Länge nach noch ein Mal durchschnitten, oder auch in mehrere Stückhen gestheilt; in Mehl trocken gerollt, hernach in zerschlagenem Ei und darauf in geriebener Semmel umgewendet, aus heißem Schmalz

gebacken und auf Coschpapier heraus gezogen, dann schon angeriche tet und oben darauf eine Fandvoll gebackne Peterfilie gegeben.

### Ochacine Gehirne andrer Urt. Cervelles de veaux en marinade.

Die vorher beschriebenen Gehirne werden mit einer Essische begossen (m. f. Art. Essisches), oder mit Salz und weißem Pferfer bestreut, und mit Essis besprift. Bor dem Aurichten last man sie abtropfen, taucht sie in einen Backteig und backt sie aus heißem Schmalz. Diese werden übrigens wie die vorhergehenden ausgerichtet.

### Ralbs - Sehirne in Rrusten. Cervelles de veaux en crustades.

Die weichgedampften Gehirne werden, in Salften, in hohlen Semmel-Arusten, welche in flarer Butter gebacken und dann aussgehöhlt worden sind, gelegt und mit einer starten Italienschen Sose begossen.

### Salat von Kalbs. Gehirnen. Cervelles de veaux en salade.

Die Gehirne werden weiß gedampft und ziemlich verkühlt auf ein reines Tuch gelegt, wenn sie trocken sind, in eine tiese Schussel gereihet und mit sein geschnittner, trockner Peterstlie, Salz und weißem Pfesser bestreut, und mit einem Theil scharfen Estragonsessig und drei Theilen seinem Olivenohl begossen, zugedeckt und stehen gelassen. Bei dem Anrichten wird die Schussel mit gut ansgemachtem Salat augefüllt und die Gehirne in schönem Kranzdarüber gelegt; daneben wird wieder ein schönes Kranzchen von Kopflattich-Herzchen, welche ebenfalls mit Essig, Oehl und Salzangemacht sind, und harte Gier-Schnitten dazwischen, aufgestellt, und in die Mitte eine Oehls oder kalte Senf-Sose angerichtet.

### Kalbs : Gehirne in Eusze. Cervelles de veaux en aspic.

Die Kalbs Schirne werden wie die vorhergehenden gedampft, auf einem Tuch abgetrocknet, in eine legirte Sose gethan, worein erft ein wenig gewällte, fein geschnittene Petersilie und grober weis ber Pfesser gemischt worden ist, leicht bewegt und dann mit der Sose überzogen auf eine Schussel heraus gelegt. In eine Sulz oder Schalotten Forme wird zwei Messerrückendiek Fleisch Sulze gegossen und sulzen gelassen; darauf wird dann eine Zeichnung, von weißem, gebratnen Brustsleisch oder hartem Gierweiß, gedämpfsten schwarzen Truffeln, abgebochten schönfarbigen Mohren, schön

grunen Gurken ic. ausgelegt, dieses nachher mit Sulze übersprift, erst vest ankleben gelassen und dann wieder Messerviekenstark mit Sulze übergossen; wenn dieses zusammen vest gesulzt ist, so wers den die Gehirne zierlich hinein gelegt, und so, daß an der Forme herum ein halber Finger Zwischenraum bleibt; das Ganze wird dann mit sließender, kalter Sulze aus und vollzesüllt, und auf Sis oder sonst an einem kalten Ort vest sulzen gelassen. Bei dem Unrichten wird die Forme einige Augenbließe in heißes Wasser gestaucht, so daß sich die Sulze von der Forme löst, diese schnell absewischt, die Aurichtschüssel darüber gelegt, darauf umgestürzt und die Forme langsam in die Höhe gehoben. Sollte sich zersloßne Sulze auf der Schüssel besinden, so wird diese durch einen Strohuschalm oder eine Federspule abgezogen.

Man kann diese gestürzte Sulze auch ganz einsach machen: Man laßt namlich einen halben Fingerdick Sulze in einer Forme oder Kasserol, ohne etwas auszulegen, vest sulzen, reihet die gesdampften Kalbsgehirne, abgetroefnet, schon binein, gießt erst nur ein wenig fließende, kalte Sulze bazu und laßt es sulzen, damit die Gehirne nicht aus ihrer Lage weichen, und gießt die Forme

erst nachher voll.

#### Gehirn - Würste. Boudins de cervelles.

Zwei Kalbegehirne werden eine halbe Stunde in frisches Waffer gelegt, dann rein abgehäutet, rein gewaschen und gut abtropfen
gelaffen; nachher mit sechs bis acht Loth in Milch geweichter und
ausgedrückter Semmel sein gehackt, sechs bis acht Loth seingehacktes Kindsmart oder ebensoviel zerlaßne Butter darunter gemischt,
mit Pfesser, Salz und seingehackter Sitronschale gewürzt, und mit
zwei ganzen Giern und drei Gierdottern gebunden, in mittle oder
kleine Schweinsdärme, nur locker, gefüllt, und oben und unten zugebunden, dann in kochendes Wasser gelegt und ganz langsam gekocht, bis daß sie durch und durch vost und gar sind; nach diesem
herans genommen und in Butter oder auf dem Rost gebraten,
dann die Faden weggeschnitten, angerichtet und mit Petersilsträußchen bekränzt.

#### Kalbszungen. Langues de veaux.

Sechs bis acht Kalbezungen werden gewässert, rein gewaschen und im Wasser gekocht, bis daß sich die Saut gut abziehen läßt; dann werden sie rein geschält, nett zugeschnitten, und der Länge nach in zwei Theile getheilt; in einer Dampsbrühe vollends weich gekocht und dann vom Fener abgestellt. Beim Unrichten werden sie auf ein reines Tuch heraus gelegt, glasurt, im Kranz auf die Schüssel angerichtet und Spinat, Ragu von frischen Gurken, oder

eine scharfe Sofe in die Mitte gegeben. Ueberhaupt fonnen die Kalbezungen, fo wie die Rindezungen, verschieden zubereitet werden.

### Kalbsgekröße weiß eingemacht. Fraise de veau au blanc, ou à l'Allemande.

Ein schon weißes Kalbegefroße wird gut durchgesehen, rein ge= waschen und einige Zeit waffern gelaffen; dann mit frischem 28affer gum Feuer gefest, einige Minuten gewällt und wieder in frisches Baffer gethan; nachdem es ausgefühlt ift, wird es nochmals burchgesehen und aledann in einer Beigbrube weich gedampft; oder ce wird mit Baffer jum Feuer gesett, Salz, eine Zwiebel mit zwei Gewurznageln besteckt, zwei Dobren, zwei Peterfilienwurzeln oder ein Straufchen grune Peterfilie, ein Lorbeerblatt und ganger Pfeffer bingu gethan, jugedeckt, etwa zwei Stunden langfam weich gefocht und im Sude halb verfühlen gelaffen; dann heraus genom= men, in zwei Fingerbreite, bubiche Stuckben gefdnitten, in eine eingekochte weiße Sofe gethan und gan; langfam mit durchgekocht; bei dem Aurichten wird bas Gefroße mit brei Gierdottern legirt, ein halber oder auch ganger Efloffelvoll gewällte und feingeschnit= tene Peterfilie und eine Prife weißer Pfeffer barunter gemischt, mit Citronfaft ftart gehoben und auf eine Schuffel mit Kruften befrangt, in ein Gilberkafferol, oder in eine Krufte angerichtet.

Burgerlich werden zwei kleine Efloffel Mehl in Butter weiß geschwist, mit der Brühe vom Getroße aufgeloft, zu einer Sofe gekocht und übrigens wie vorhergehend verfahren. Statt Citronsfaft kann auch ein wenig weißer Weinessig genommen werden.

#### Kalbsgekröße italienisch. Fraise de veau à l'Italienne.

Das Kalbegefroße wird nach vorhergehender Urt gefocht und gestichnitten, in italiensche Sose gethan, und wie vorhergehendes ans gerichtet.

# Kalbsgekröße nach dem armen Manne. Fraise de veau au pauvre homme.

Ein Efloffelvoll feingeschnittener Schalotten oder Zwiebeln werten mit einigen Loffeln weißen Weinessig und ebensoviel Brühe vom Gekröße acht Minuten gekocht, dann ebensoviel feingewiegte Petersitie, nothiges Salz und grober Pfesser hinzugefügt, nochmals aufgekocht, und diese Sose über das geschnittene und angerichtete Gekröße gegossen. Man kann auch ein Stuckehen frische Butter in die Sose legiren.

# Ralbsgekröße mit Majoran, burgerlich. Fraise de veau à la marjolaine, à la Bourgeoise.

Es werden zwei Eklöffel Mehl und ebensoviel geriebene Semmel in Butter dunkelgelb geschwigt, dann zwei Eklöffelvoll getrockneter und feingeriebener Majoran darunter gerührt, mit der Gekrößerühe aufgelöst und zu einer Sose gekocht, etwas Pfeffer dazu gethan, das Gekröße damit langsam durchgedampst, gehörig gesalzen und angerichtet. Oder auch: statt Majoran, ein Eklöffelvoll kleinwürselicht geschwittene Zwiebeln noch zwei Minuten langsam mit dem Mehl geschwigt, mit der Brühe aufgelöst und zu einer Sose gekocht, Pfesser dazu gethan, mit Weinessig gesäuert, das Gekröße mit durchgedampst und angerichtet.

#### Gefröß. Würste. Andouilles à la Béchamel.

Gin schones Ralbegefroße wird weich gefocht, in der Brube erkalten gelaffen und dann recht feinfadig geschnitten; weichgekochte Ralbsentern und gefochter frischer Bauchspeck werden eben fo ge= schnitten, aber nur etwa halb so viel; dieses wird zusammen unter ohngefahr eine halbe Ranne gemeine, dickeingetochte Befchamelfofe gerührt, Salz, weißer Pfeffer und Muscatnuß dazu gefügt und Diefe Maffe mit feche bis acht Gierdottern vermischt; in dunne Schweins : oder Schops : Darme gefüllt, doch nicht ju voll, und oben und unten jugebunden; dann halb Milch und halb Baffer mit Galg, einem Strang Peterfilie, Zipolle und einem Lorbeer. blatt fochen laffen, die Wurfte barein gelegt und gang langfam gefocht, bis daß fie durchaus vest und gar find, was acht bis sehn Minuten dauern kann, hernach abgesetzt und in ihrem Sud kalt werden laffen. Dachdem beraus genommen, von zwei Seiten fein eingeferbt, in einem flachen Kafferol Butter erhift und diefe Burfte darinne ju schoner Farbe gebraten; oder auch die Wurfte mit Butter bestrichen und auf dem Roft gebraten; nachber angerichtet, mit gruner Peterfilie befrangt und nach der Suppe ale Rleinigfeit (hors d'oeuvre) gegeben. Man fann auch gewürselten Schinken, einige Schalotten, etwas grune Peterfilie, Bafilieum, ein Lorbeers blatt, ein Straufichen Thimian und eine Binte Knoblauch in ein wenig Butter gang langfam schwitzen, eine Ranne Rahm oder Mild darauf gießen, halb einkochen laffen und dann durchgießen; in diese Milch eine Sandvoll weiße, geriebene Semmel thun, das mit ein Muschen fochen und ftatt der Beschamelle gebrauchen.

Burgerlich kann man ein Muschen blos von Milch und Semmel kochen; das Gekröße und die Kalbsenter oder Bauchspeck fein hacken; einen Eglöffelvoll feingehackte Zwiebeln oder einen halben Eglöffelvoll Schalotten und zwei Eglöffelvoll grune Peterfilie einige Minuten langfam in wenig Butter schwigen, Pfeffer, Salz und Muscatnuk hinzuthun, und das Ganze mit drei Giern binden ic. Im Nothfall kann man, fatt Kalbecutern oder Bauchspeck, auch zerlague Butter oder gargekochten Nierenstollen dazu nehmen.

### Gefroß Würste mit Triffeln. Andouilles de fraise de veau aux trusses.

Ein Kalbegefroße und Kalbeeutern werden wie vorhergehend erschnitten; Schampinionen, Schalotten (nach Belieben), grune Peterfilie und Truffeln fein gehackt und mit ein wenig Butter ge= fdwist, bann eine Bierteleflasche Madeira = Wein und etwa eine bathe Ranne große weiße Cofe bagu gefügt, und bis ju einer Diden Gofe eingefocht, nachher das Ralbecuter und Ralbegefrofe darunter gerührt, mit Cals, Pfeffer und Muscatnuß gewurzt, und mit feche Gierdottern legirt, in bunne Schweinedarme gefüllt und oben und unten zugebunden, fie durfen ja nicht zu voll fenn; diefe Burfte werden zwei Minuten in fochendes Baffer geworfen, um fie Forme nehmen zu laffen; nachdem ein Kafferol mit Speckplatten, Kalbs = und Schinkenschnitten ausgefüttert, die Wurfte darein gelegt, Zwiebel, Dobren, ein Strauß Peterfilie, ein Lorbeerblatt, Pfeffer, zwei Gewurznageln und Galg dazu gethan, mit Gpedplatten bedeckt, mit weißem Wein und Fleischbrühe übergoffen, gugedeckt, eine Stunde gang langfam fochen und bann in ihrem End erkalten laffen. Rachher herausgenommen, die Faden weggeschnit= ten, die Burfte eingeferbt und wie die vorhergehenden gebraten.

#### Ralbsleber gedampft. Foie de veau à l'etouffade.

Eine große weiße Kalbsleber wird gut mit grobem Speck, welscher erft in gewürztem Salz, oder in Pfeffer, einigen gestoßenen Gewürznägeln, Muscatnuß, Bastleum, Thimian, Petersilie, Zwiesbeln und Salz umgewendet ist, durchzogen; ein passendes Kasserol mit Speckplatten, einer Scheibe Schinken und einigen Scheiben Kalbsleisch, einer Zwiebel, zwei Möhren, zwei Peterstlienwurzeln und einem Lorbeerblatt belegt, die Kalbsleber darauf gesest, mit Speckplatten überdeckt, ein halbes Glas weißer Wein und etwas Fleischbrühe darauf gegossen, mit einem runden, mit Butter bestrischenen, Papier überdeckt, mit dem Deckel geschlossen und so eine Stunde, Kohlen unten und oben, langsam dampfen lassen; dann wird der Salz abs und durchgegossen, abgesettet, braune Sose oder PfessersSose dazu gethan, zum gehörigen Grad eingekocht und beim Anrichten über die Leber gegossen.

Burgerlich wird ein wenig schon braune Einbrenne mit dem Sat aufgeloft und dunne aufgefüllt, so daß man die Sofe wenige stens um die Salfte einkochen laffen kann; auch kann man etwas Sardellenbutter barunter legiren und sie mit Citronsaft scharfen.

#### Ralbeleber italienisch. Foie de veau à l'Italienne.

Eine schöne weißliche Kalbsleber wird in Scheiben, fleinen Fingersdicke, geschnitten, diese dann zu einerlei Größe in Herzsorm zugesingt und in Mehl umgewendet; ohngesähr ein Viertelpfund seines Olivenöhl in einem Schwungkasserol erhigt, die Leber aneinander darein gelegt, mit Salz überstreut, auf ziemlichem Feuer von beiden Seiten zu schöner Farbe gebraten und so, daß sie zugleich gar ist; dann das Ochl abgegossen, die Leber im Kranz schön angerichtet, und eine italiensche Sose, gut mit Citronsaft geschärft, in die Mitte gegeben.

### Ralbsleber geschwungen mit seinen Kräutern. Foie de veau sauté aux fines-herbes.

Eine vorzügliche Kalbeleber wird in halbe Fingersdicke Scheiben, und diese wieder in länglichte, gleichgroße Stücken, auf der einen Seite rund und auf der andern Seite spißig, geschnitten, in ein mit klarer Butter die ausgestrichenes Schwungkafferol gereihet, mit klarer Butter und mit in Butter geschwisten seinen Kräutern übergossen, gesalzen und mit einem runden, mit Butter bestrichenen, Papier überdeckt. Zehn Minuten vor dem Unrichten wird das Kasserol auf ziemlich starkes Feuer gesetzt und unter mehrmaligem Unwenden gar gemacht, wenn die Leber vest ist und nach dem Fingerdruck kein Blut mehr hervor tritt, da ist sie gut; dann wird die mehrste Butter abgegossen, eine eingekochte Spanissche Sose dazu geshan, nötliges Salz, weißer Pfesser und Eitronssaft dazu gesügt, gut durch einander geschwungen und in eine mit Krusten besetzte Schüssel im Kranze sehon angerichtet. Die Sose wird nochmals gut ausgezogen und darüber gegossen.

### Ralbsleber mit sauerm Rahm. Foie de veau à la crême aigre.

Eine Kalbeleber wird wie zum Dampfen mit Speck durchzogen, auf Speckplattchen in eine kleine Bratpfanne oder flaches Kafferol gesekt, mit sauerm Rahm begoffen und in der Rohre unter öfterm Begießen langsam gar gebraten; dann der Sast davon genommen, das vorhandene Fett abgeschopft, braune Sose und noch etwas saurer Rahm dazu gethan, ein wenig Citronschale dazu gefügt, auf startem Feuer bis zu gehöriger Diekigkeit eingekocht, durch ein Haartuch gerungen und über oder unter die angerichtete Leber gegossen. Die Leber kann auch in schone Scheiben geschnitten, im Kranze angerichtet und die Sose darüber gegossen werden.

Ralbsteber in ber Pfanne. Foie de veau à la poêle. Eine gute Kalbsteber wird in kleinen halben Fingeredicke Schei-

ben geschnitten, ohngefahr ein Viertelpfund Butter heiß gemacht, die Leber darein gelegt, gesalzen und öfters gewendet; weun sie veste ist, ein Esteffelvoll Mehl darauf gestaubt und umgeschwenkt, ein wenig seingeschnittene Zwiebel, grüne Petersitie und Salz und Pfesser hinzugesügt, dann eine halbe Flasche rother Wein darauf gegossen, gut geschwungen, bis daß das Nagu ans Kochen heiß geworden ist, aber ja nicht kochen gelassen, und, sollte die Sose zu diese sen, mit ein wenig Brühe verdünnt; nach Belieben mit Cistensfast oder Weinessig geschärft und angerichtet.

### Kalbeleber am Spieß gebraten. Foie de veau piqué à la broche.

Eine schone weißgelbe Kalbsleber wird von unten mit dicen Speckschnitten, wie zum Dampsen, durchzogen, und dabei in Acht genommen, daß die Oberstäche nicht beschädiget werde; diese wird dann mit seinem Speck schon überspickt; in der Quere werden vier oder fünf kleine Spießchen, und der Länge nach ein geößeres Spießchen, durchgestieckt, und die Leber so auf dem Bratspieß besvestiget; nachher ohngesähr drei Viertelstunde zu schöner Farbe gesbraten und eine Psesser voter Italiensche Sose darunter gegeben. Die Leber kann dazu ein oder zwei Tage in einer Essische gelesgen haben; auch kann sie in der Nöhre schön gebraten werdens man nuß sie ja nicht austrocknen lassen.

# Gebratne Leber bürgerlich. Foie de veau à la Bourgeoise.

Die Leber wird in halben Fingeredicke Scheiben geschnitten, gesalzen und einzeln in Mehl umgewendet; nachdem Butter heiß gemacht, die Leber darein gelegt und auf beiden Seiten, auf gutem Feuer, zu schöner Farbe gebraten. So wird sie um Gemuse geslegt oder auch mit Salat gegessen.

#### Kalbsleber gebacken. Foie de veau frit.

Die Leber wird wie vorhergehend geschnitten und gesalzen, in zerschlagenem Ei und dann in Semmel umgewendet, und aus heisem Schmalz zu schoner Farbe gebacken; man muß sie ja nicht austrocknen lassen. Sie wird mit gebackner grüner Petersilie nach der Suppe, oder auch um Gemuse gelegt, gegeben.

#### Seberfuchen. Gâteau de foie.

Eine Ralbeleber wird aus aller haut und Nerven geschabt und recht sein gehackt; zu zwei Pfund Leber ein Pfund recht guter Speck, ebenfalls ausgeschabt und recht sein geschnitten; drei Vierstellpfund Semmelbroffe in Milch geweicht, ausgedrückt und alles gut

durch einander gerührt, mit Salz, Pfeffer, Muscatnuß, einigen gestoßenen Gewürzuägeln, feingeschnittener Eitronschale und nach Belieben auch mit einigen feingeschnittenen Schalotten gewürzt und nach und nach sechs Eier darunter gerührt; eine Schalottensorme oder ein Kasserol wird diek mit klarer Butter ausgestrichen, die Masse darein gefüllt, mit dem Kalbsneß oder mit Speckplättchen überdeckt, ein rundes mit Butter bestrichenes Papier oben darauf gelegt und fünf Viertelstunden im Ofen oder in der Nöhre gebakken; dann auf die Schüssel gestürzt und eine scharse, ziemlich klare Sose, oder ein mit Citronsaft geschärfter Fleischsaft darunter oder auch darüber gegeben.

#### Leberkuchen bürgerlich. Gâteau de soie à la Bourgeoise.

Ein Pfund Kalbsleber wird von der Haut und den Nerven geschabt und recht fein geschnitten; zwolf bis sechszehn Loth Butter stammig gerührt und die Leber darunter gemischt; ein halbes Pfund Semmelbrosse in Milch geweicht und ausgedrückt, Salz, Pfesser, seingeschnittene Eitronschale, zwei oder drei gestoßne Gewürznägeln, Museatblüthe, eine Handvoll gutgereinigte kleine Nossinen, eine kleine Handvoll Mandeln, dunn geschnitten, und etwaß Zueber dazu gethan, fünf bis sechs Sierdotter darunter gerührt, und die Gierweiße zu Schnee geschlagen darunter gezogen. Ein Kasserol wird stark mit klarer Butter ausgestrichen und mit Semsmelbröseln ausgestreut, die Masse darein gefüllt, mit einem, mit Butter bestrichenen, runden Papier bedeekt und im Ofen oder in der Röhre bei mäßiger Sisse eine kleine Stunde gebacken; nachsher auf die Schüssel gestürzt und mit Zueber bestreut.

#### Lebertuchen im Dampf gar gemacht. Gâteau de foie de veau au bain mari.

Ein und ein halbes Pfund Kalbsleber wird aus allen Hauten und Nerven geschabt, sein geschnitten, oder auch sein gesteßen und durch ein Haarsieb gestrichen; eben so viel gekochte Kalbseutern werden sein geschnitten, gestoßen und auch durch das Sieb gestrichen; zwei große Zwiebeln seinwürselicht geschnitten, gewällt und mit ein wenig Butter und Fleischbrühe weich und kurz gedämpfe; abgeschwiste Schampinionen und Trüsseln kleinwürselicht geschnitten, von jedem sechs Eklösselvoll; dann alles zusammen gemischt und mit Salz und Pfesser gewürzt, so wie nach und nach seins Kasserol wird mit klarer Butter gut ansgeschmiert, die Masse dar ein gegeben und mit einem runden, mit Butter bestrichenen, Papier überdeckt, die Forme in kochendes Wasser gesetzt, so daß dies ses nur bis an die Halste der Forme reicht, mit dem Deckel vest

zugedeckt und auf wenig Kohlen gesetzt, so daß das Wasser kaum bemerkbar kecht, auf den Deckel aber stark Kohlen gethan und ershalten, und so etwa ein und eine Viertelstunde dünsten lassen; wenn der Kuchen in der Mitte gar ist, was, wenn man mit der Spicknadel hincinsticht, leicht erkennen kann, so wird er aufgedeckt und so warm erhalten; bei dem Aurichten auf eine Schüssel gestürzt, glasurt und eine Pfessersse, oder ein klarer Fleischsaft, mit Sitronsaft geschärft, darunter gegeben.

#### Rolter leberkuchen. Gateau de foie de veau froid.

Ein und ein halbes Pfund Ralbeleber wird wie vorhergehend burch ein Sieb gestrichen; bann ebenso viel guter Gpeck fein geschnitten, gestoßen und durchgestrichen, und mit der Leber aut ver= mengt; nachher gefochte und gang falt gewordene Ralbeeutern, Pokelzunge, abgeschwiste Schampinionen und schwarze Truffeln fleinwurfelicht geschnitten, alles zu gleichen Theilen, und nebft Salz, Pfeffer und Muscatnuß bingu gefügt, und nach und nach vier Gier und ein fleines Weinglasvoll Frangbrauntwein barunter gerührt. Gine runde ober ovale Forme wird bunne mit Butter bestrichen und mit bunnen Speckplattchen ausgelegt, die Daffe barein gefüllt, mit Speckplattchen und bann mit einem, mit Butter bestrichenen, runden Papier bedeckt und in einem febr abgefühlten Ofen, oder auch in einer Rohre eine und eine halbe bis zwei Stunden gebacken; bann in der Forme falt werden laffen, und wenn ber Ruchen falt ift, die Forme gewarmt und ber Ruchen ausgestürzt, der Speck abgenommen und überhaupt auf Mettigfeit des Ruchens gefehen, mit beller Glaffe icon glafurt, auf die Schuffel gefett und mit Fleisch-Sulze fchon geziert.

Dieser Ruchen fann als ein fleines Boreffen, oder als große Schuffel zweiter Tracht, wo er naturlich in größerem Magitab be-

reitet werden muß, gegeben werden.

# Kalbsnieren-Kuchen (Nieren-Pfannzel) bürgerlich. Gâteau de rognons de veau à la Bourgeoise.

Zwei bis brei gebratne Kalbenleren werden (ohne Fleisch) mit sammt dem Fett feinwürfelicht geschnitten; ebeuso ohngefahr achtzehn bis zwanzig Loth feine Semmelkrume; diese wird mit einer halben Kanne süßen Nahm, welcher mit drei ganzen Giern und sechs Gierdottern zerschlagen ist, begossen und geweicht; ein Biertelspfund süße, abgeschälte Mandeln werden feinstistlicht geschnitten, zwolf Loth kleine Nosinen, wohl gereiniget, Eitronschale fein gewiegt, und nehst wenig Zucker und Salz nuter die Semmel gerührt; nachher ein Kasserol gut mit Butter ausgestrichen, mit einem trocknen Kalbenetz ausgesüttert, die Masse darein gefüllt und eine Stunde in der Röhre oder in dem Ofen bei mäßiger Hise gebacken.

Ralbenieren geschwungen. Rognons de veaux sautés.

Bier bis sechs Kalbernieren, von allem Fett entbloft, werden in dunne Scheibchen geschnitten und Salz, Pfesser, seine Peterssilie, Schalotten und abzeschwiste, seingeschnittene Schampinionen dazu gefügt; vier Loth Butter heiß gemacht, die Nieren dazu gesthan und auf sehr startem Feuer, unter immerwährendem Schwingen, schnell gar gemacht; nachber drei Fingervoll Mehl darauf gestäubt und durcheinander geschwungen, ein Weinzlasvoll Wein und ein wenig Spanische, eingesechte Sose dazu gegossen, gut geschwenkt, heiß gemacht, aber nicht kochen lassen und mit Sitronsaft geschärft.

### Ralbelunge weiß eingemocht Mou de veau à la Poulette.

Eine schone weiße Ralbelunge wird in hubsche, viereckichte Studchen geschnitten und gut ausgewässert, indem man einige Male das Waffer wechselt, mit frifdem Baffer gum Feuer gefest und über= wallt, hernach abgegoffen, in frisches Baffer gethan, beraus gema= fcben und jum Abtropfen gelegt; bann feche bis acht Loth Butter Berlaffen, Die Lunge barein gegeben und auf gutem Teuer geschwungen, ohne daß fie Farbe nimmt; nachdem zwei Eleine Egloffelvoll Debl darüber gestaubt und umgeschwenkt, bis daß die Butter das Mehl verschluckt hat, dann nach und nach fo viel Fleischbrübe zu= gegoffen, daß die Gofe über die Lunge weggehet; Galt, weißer Pfeffer, ein Straufichen Peterfilie nebst Bipelle, einem Lorbeerblatt und einem Gewurgnagel eingebunden bagu gethan, unter fanfter Bewegung auf = und dann jugedeckt langfam fortfochen gelaffen; wenn die Lunge drei Biertel weich ift, werden fleine gewällte Swicbelden, und jugepußte, in Citronfaft gefchwenkte Schanwinionen dazu gethan, und zusammen vollende gar gefocht; dann abgefettet und, im Nothfall, die Gofe allein jum gehörigen Grad eingefocht; endlich drei Gierdotter mit zwei Efloffelvoll Waffer zerschlagen. burch ein Gieb gegoffen, etwas gewallte, feingeschnittene Peterfilie Darunter gemifcht, die Lunge damit legirt und mit Citronfaft gefcharft.

#### Kalbelunge braun eingemacht. Mou de veau au roux.

Nachdem die Lunge, wie vorgehend, zum Einmachen vorbereitet und abgetropft ist, wird sie in schon gelbbranner Einbrenne umgewendet, dann langsam angefüllt und ganz wie vorhergehende gewürzt und weich gekocht; der Strauß dann heraus genommen, abgesettet, und darauf geschen, daß die Sose eine gehörige Dickigkeit
habe, und zulest mit Sitronsaft geschärft.

Lungen. Mus. Hachis de mou de veau. Eine Kalbelunge wird ausgewäffert, rein gewasten, mit kaltem

Waffer zum Kener gesetzt, verschaumt, gesalzen, zugedeckt und ohngefähr zwei Stunden gekocht; dann heraus genommen, das knorpslichte weggethan und sein gewiegt; nachher sechs Loth Butter zerslaffen und die Lunge ein Weilchen darinne geschmort, nöthige braune Sose dazu gethan, so daß das Mus saktig aber nicht etwa suppicht wird, mit Salz, Pseffer, seingeschnittener Citronschale und feingeschnittener Petersilie gewürzt, mit ein wenig Essig gesäuert und noch ein wenig langsam sortlochen gesassen, endlich augerichtet und versorne Eier oder gebratue Leber darum gelegt.

Burgerlich wird ein Egloffelvoll Mehl in vier Loth Butter gelb geschwißt, die feingewiegte Lunge, mit dem Herzen, darunter gestührt, Brühe von der Lunge zugegoffen, ganz wie vorhergebend gewürzt und nach Belieben auch noch etwas feingewiegte Zwiebel

bagu gefügt.

### Lungen : Ruchen bürgerlich. Gâteau de mou de veau à la Bourgeoise.

Eine Kalbslunge wird, wie vorhergehend, weich gekocht und nebst acht bis zwolf Loth reinen, ausgekernten Rosinen fein gewicht; etwa achtzehn Loth weiße Semmelkrume in Milch geweicht und dann ausgedrückt; zwolf Loth Butter mit sechs Eierdottern zu Schaum gerührt, die Lunge und die Semmel darunter gemischt, ein wenig Jucker, Salz, drei gestoßne Gewürzuägelu und feingesschnittene Citronschale hinzugefügt und dann der Schnee von den sechs Eierweißen darunter gezogen; eine Forme oder Kasserol wird gut mit klarer Butter ausgestrichen, mit Semmelbröseln ausgestreut, die Masse darein gesüllt und, in der Röhre oder im Ofen, bei mäßiger Hige drei Viertel bis eine Stunde gebacken, dann aussesstürzt und mit Zucker bestreut.

# Kalbs. Milche (Brieschen) zum Ragu. Ris de veaux pour ragout.

Die Kalbermilche werden behutsam aus dem sie umgebenden Fleisch geloft, rein gewaschen, in laues Wasser gelegt, eine Stunde, auch mehr, gewässert, und dabei das Wasser gelegt, eine Stunde, auch mehr, gewässert, und dabei das Wasser einige Male gewecheselt; dann mit frischem Wasser auf startes Fener gesest, öfters umgewendet und überwallen lassen; nachdem abgegossen, in frisches Wasser gethan, alles Unreine noch weggemacht und wieder in frisches Wasser gelegt; nachher in einer Weißbrühe weich gekocht; oder Speckplatten in ein Kasserol gelegt, die Kalbermilche darauf gereihet, eine Möhre, Petersilwurzel, Zwiedel mit ein oder zwei Gewürznägeln besteckt, ein halbes Lorbeerblatt und wenig Salzdazu gethan, mit Fleischbrühe begossen, Speckplatten und dann Papier, mit Butter bestrichen, darüber gedeckt, mit dem Deckel

geschlossen, und, unten und oben glubende Afche, gar gedampft, aber ja nicht zu weich werden lassen. Nachdem sie in ihrem Satziemlich verkühlt sind, da werden sie heraus auf ein Such zum Abtropfen gelegt und nachher in hubsche Stücken gebrochen; oder nach dem ganzlichen Erkalten in hubsche Scheibehen geschnitten.

### Weißeingemachte Kalbermische. Ris de veaux à la Poulette.

Auf die vorherbeschriebenen Kalbermilche wird weiße Sofe gegoffen, abgeschwiste Schampinionen hinzugefügt, das Gauze bis zu
gehöriger Dickigkeit eingekocht, dann mit einigen Eierdottern, ein
wenig frischer Butter und gewällter fein geschnittener Petersilie
legier, gesalzen und mit Zitronsaft gehoben.

# Gespickte Kalbermische mit Endivien. Ris de veaux piqués, ou à la Dauphine.

11m eine Schuffel zu fullen werden zwolf bis funfzehn Stuck runde Milde, wo moglich von einerlei Große genommen; nachdem fie, unbeschädigt, ausgeloft find, einige Stunden in laues Waffer gewäffert und Diefes einige Male gewechselt, damit fie recht ausbluten und weiß werden; dann in fochendes Waffer geworfen und unter fetem Umwenden gieben laffen, bis fie halb fteif geworden find; zuviel durfen fie ja nicht befommen, fonst reißt das Rleisch beim Spicen aus; hernach schnell in faltes Baffer gethan, und nachdem fie falt find, auf ein Such heraus gelegt, der Form ein wenig nachgeholfen, und fein und voll überspielt. Gin Kafferol wird mit Speckplatten ausgelegt, eine Dobre und eine Deterfil= wurzel in Scheiben geschnitten, zwei fleine Zwiebelchen mit zwei Melken besteckt und ein halbes Lorbeerblatt darauf gelegt, die Ralbermilche ancinander darauf gereihet, Consonnee oder Fleischbrühe baran gegoffen, fo daß folche aber nur bis an den Speck gehet, mit einem runden, mit Butter bestrichenen, Papier überdeckt, anfochen laffen, veft jugedeckt und auf Rohlen gefett, fart Rohlen oben darauf gethan und unterhalten, damit sie von oben schone Farbe nehmen, und fo eine halbe Stunde fart gedampft; mabrend dem muß die Consommee zu Glasur eingegangen sewn; darauf werden die Milche mit einer feinen Gabel auf einen Deckel ber= aus gefett, fchon glafurt, im Krange, ein wenig übereinander greis fend, angerichtet und Endivien in die Mitte gegeben.

So kann man auch Schampinionnus, Sauerampfmus, Paradiesapfel-Sofe, fo wie desgleichen auch braune und weiße Nagus

darein anrichten.

Die Kalbermilche konnen auch auf eine zweite Weise gar ge= macht werden: man streicht namlich ein Kafferol mit kleiner Ball=

nukgroß Krebebutter aus, reihet die Kalbermilche darein, gießt Consommee und ein wenig helle Glasse daran, überdeckt sie ebenstalls mit einem runden, mit Butter bestrichenen Papier, und macht sie auf obige Weife gar; die Brühe nuß unterdessen auf Glasur eingekocht senn, wo nicht, so läßt man sie auf schnellem Feuer dahin einkochen; damit werden sie dann auch von oben glasurt.

#### Ralbermilche nach Conti. Ris de veaux à la Conti.

Die Kalbermilche werden wie vorgehend gespielt und glasurt; und vier und zwanzig Loth Reis wie zum Neistasserol gebocht (m. s. Neistasserol); nach einigem Berkuhlen wird ein runder glatter Unsstecher, in Größe der Kalbermilche, in kaltes Wasser getaucht, Neis darein recht vest und voll gedrückt, und dieses Saulchen dann heraus geschoben und am innern Nand der Schüssel aufgestellt; und so eins nach dem andern, hart aneinander gestellt und ein schöner Franz davon gebildet; dann zugedeckt, damit der Neis weiß bleibe, und warm gestellt. Bei dem Anrichten wird ein seines Nagu in die Mitte angerichtet, und auf jedes Neis Saulchen eine gespielte Kalbemilch gesest.

#### Ralbermilche geröftet. Ris de veaux à l'Anglaise.

Die Kalbermilche werden, wie zum Nagu, weich gedampft; dann ein Biertelpfund Butter leicht zerlassen, vier Eierdotter (nach und nach) damit aufgelost, genau verbunden und gesalzen; die Kalbermilche darinne umgewendet, nachher in Semmel gerollt und auf dem Nost, oder auf einer, mit Butter bestrichenen, Kupferschussel im Ofen oder in der Robre zu schöner Farbe gebraten; angerichtet und ein starter Fleischsaft darunter gegeben.

Huch fann man diefe Milche um Gemufe legen.

# Kälbermilche auf bunte Weise. Ris de veaux en bigarrure.

Die eine Salfte der Kalbermilche wird gespielt und glafürt, und die andre Salfte, wie vorgehend, geroftet; dann zwischen einander angerichtet und eine Paradiebapfels oder Italiensche Sose in die Mitte gegeben.

#### Kälbermilche geschwungen. Ris de veaux sautés.

Sierzu sind die langen, welche zum Spieten nicht wohl ansgehen, gut; sie werden recht ausgewässert, mit kaltem Basser zum Kener gesetzt und etwas starker gewällt, nämlich bis sie sieh vost anfühlen; dann abgegossen, kaltes Wasser darauf gethan, von aller Haut befreit und in kaltem Wasser auskühlen gelassen; hersnach heraus auf ein Tuch zum Abtrocknen gelegt, und nachdem sie

recht trocken sind, in zwei Messernkeendicke, möglichst große, runde Blätter geschnitten, in ein Schwung-Kasserol, welches mit klarer Butter ausgegossen ist, nebeneinander gereihet, mit klarer Butter übergossen, Salz und weißer Pfesser darüber gestreut und ein rundes, mit Butter bestrichenes, Papier darüber gedeckt; eine Bierstelstunde vor dem Anrichten wird das Kasserol über sehr startes Vener geset, nach einigen Minuten des Bratens alle Stückchen umgewendet, und wieder nach einigen Minuten, das Kasserol absgesetzt, die mehrste Butter abgegossen, eine weiße legitte Sose daran gegeben, und das Ragu mit Citronsaft gehoben; dann in eine mit Krusten besetzte Schüssel, oder Pasteten-Kruste, oder Blätterpastete angerichtei.

# Geschwungene Kälbermilche mit Truffeln. Sauté de ris de veaux aux trusses.

Hier werden frische Truffeln, so wie die Kalbermilche, geschnitten, zugleich mit in das Schwungkasserol gereihet, ebenso, wie vorhergehend, gar gemacht, weiße legirte, oder Spanische Sose darauf gegeben, gut durchgeschwungen und gebunden, und wie jene angerichtet. Auch kann Italiensche Sose angewendet werden.

# Kälbermilche in brauner Sose. Ris de veaux à l'Espagnole.

Die Kalbermilche werden entweder wie zum Ragu gedampft und in schine Scheibchen geschnitten; oder sie werden, nachdem sie gewällt sind, in Scheibchen, zwei Messerrückendick, geschnitten, mit ein wenig frischer Butter und Consonnee eine Biertelstunde gedampft und zur Glasur eingekocht; nachher abgeschwiste Schampinionen und Truffeln, in Scheibchen geschnitten, dazu gefügt, mit eingekochter Spanischer Sose begossen, mit ein wenig Citronsaft gehoben und gut durcheinander gebunden. Dieses Ragu ist gut in Reuften zu geben.

### Ralbermilche mit seinen Krautern. Ris de veaux aux fines herbes.

Seche Ralbermilche werden gewallt und in hubsche Scheibchen geschnitten; zwei Ebloffelvoll Petersilie, drei Ebloffelvoll Schams pinionen und ein Ebloffelvoll Zwiebeln, alles sein geschnitten und in einer Servietten Ecke in frischem Wasser ausgewaschen und ausgerungen, mit vier Loth Butter durchschwist, die Ralbermilche dazu gethan, Salz und weißer Pfesser dazu gefügt, umgeschwenkt und zusammen eine Vierteistunde ganz langsam gedünstet; hernach eingekochte Spanische Sose dazu gegeben, Eitronsast dazu gebrückt,

gut durcheinander geschwungen und in eine mit Krusten besetzte Schuffel, oder in Semmel & Krustchen angerichtet.

# Kalbermische in Papierwickeln. Ris de veaux en papillotes.

Hierzu eignet sich die lange Seite der Kalbermilche, namlich die, welche in der Kehle sigt; sie werden wie gewöhnlich vorbes reitet, weich gedämpft, der Lange nach durchschnitten, mit feinen Krautern überschüttet und umgeben und übrigens ganz wie die Rindszunge in Papierwickeln beendet.

### Ralbermilche an Spießchen, geröstet. Hatelets de ris de veaux.

Die Kalbermilche werden wie jum Ragn weich gedampft, doch ja nicht zu weich, und in ihrem Gas ziemlich verfühlen laffen; dann beraus auf ein Tuch gelegt und in ohngefahr Boll hohe und breite, halben Fingerdicke Scheibehen gefebnitten; Potelgunge, abgefebwiste Schampinionen und Truffeln, wenn man fie bat, werden ebenfo gefchnitten; bernach jufammen in eine Ilufleg-Sofe gegeben, gut burchgeschwenkt und auf eine Schuffel breit geschuttet; wenn alles gefulgt ift, durcheinander, recht in der Mitte, an fleine Gilber = Spiefichen gesteckt und mit der übrigen Gose auf den vier Geiten glatt gestrichen, fo, daß es ein ohngefahr feche Boll langes, schones Biereck bildet; feche folder Spiefichen find zu einer Schuffel nothig; Diefe werden dann in feinen weißen Gemmelbrofeln forgfam umgewendet, hernach in flarer Butter umgefehrt, und wieder in Semmel umgewendet und gut damit belegt; etwa gwangig Mis nuten vor dem Anrichten werden fie auf ein mit flarer Butter gut bestrichnes Davier auf den Rost gelegt und über glübender Usche und Roblen auf allen vier Seiten zu fchoner Farbe gebraten. Es werden bann brei Spiefichen unten und drei der Quere barüber gelegt und fo trocken, oder ein Fleischfaft darunter, gegeben. Man Fann Die Spiefichen auch, fatt in flaver Butter, in zerfehlagenem Gi umwenden und fie aus dem Schmalz backen; auch fann man fie auf bem blogen Roft, nachdem folder erft mit einem Stucken Speck überftrichen worden ift, braten.

# Hatelets von Ralbermilchen und Truffeln gesulzt. Hatelets (hatereaux) de ris de veaux et trusses à la gelée.

Iwolf schone, in einer Weißbrühe gar gemachte und darinne ziemlich ausgefählte Kalbermilche werden dann herausgenommen und auf eine Serviette zum Abtrocknen gelegt; hernach nebst eben so viel abgekochten, schwarzen Truffeln in dunne Scheiben geschnitten

und mit einem runden Mussiecher von gleicher Große ausgestochen; fünf Satelets = Modeln werden recht gerade in gang fein gestampf= tes Gis gefest, anderthalben Liniendicke recht flare Gulze darein gegoffen und wenn dieje vefte ift, die Scheibchen zwischen und binter einander darauf gelegt, fo daß ein Biertel oder Fünftel von jeder Scheibe fichtbar bleibt, nachher mit etwas fliegender, falter Sulze angegoffen, und wenn die Scheibchen veft ficen, die Dtodeln mit Gulge voll gefüllt, jugedeckt und Gis darüber gethan; auf die Unrichtschuffel wird auch Gulze gegoffen und auf dem Gis veft gemacht; beim Unrichten werden die Modeln, einer nach dem andern, schnell in beifes Waffer getaucht und auf einen flachen Deckel gestürzt, um die Gulgen von da auf die Schuffel zu legen, wovon brei unten nebeneinander, und, einige Minuten fpater, zwei darüber, in der Quere, gelegt werden; der Rand wird mit fconen Gulgfchnitten, nach Belieben von etwas bunflerer Farbe, befrangt, und wenn man will, auf die vier Ecken der drei untern Satelets ein wenig Dehlfose gegoffen.

# Hatelets von Ralbermilchen und Pokelzunge gesulzt. Hatelets d'aspic garnis de ris de veaux à l'ecarlate.

Kalbermilche und schon rothe Pokelzunge werden in Zoll breite und anderthalben Zoll lange Scheibchen geschnitten, zwischen und hinter einander in die Modeln gelegt und übrigens im Ganzen wie vorgehend verfahren.

# Ralbs - Rückenmark gebacken. Amourettes de veaux en marinade.

Das Nückenmark wird in frischem Wasser gewässert, die sie einschließende Haut behutsam weggemacht, in frisches Wasser gelegt und recht ausbluten gelassen; dann in kochendes Wasser geworfen, zwei Minuten gewällt, abgegossen und in frisches Wasser gethan; hernach auf ein Tuch heraus gelegt und abtropfen lassen, in Fingerslange Stückhen geschnitten und dann in eine gekochte Essigbeiße gelegt, oder mit Salz, weißem Pfesser, Sitronsaft, Petersillfraußschen und zwei halben Lorbeerblättern gebeißt, zugedeckt und Manchsmal umgewendet. Bei dem Anrichten wird jedes Stückhen in Ausbackteig getunkt und aus heißem Schmalz gebacken, angerichtet und oben darauf grüne, gebackne Petersilie gegeben.

### Kalbs: Schwänze in einer Terrine zu geben. Queues de veaux en terrine.

Acht bis zehn Kalbs Schwanze werden in Glieder geschnitten, in lauce Waffer gelegt und recht ausgewässert; hernach mit kaltem Baffer zum Fener gesetzt und einige Minnten gewällt, dann ab-

gegoffen, in frisches Baffer gelegt, rein abgewaschen und zugestußt; nachbem amolf Loth Butter gerlaffen, Die Schwange barinne umge-Schwenkt und auf dem Reuer anziehen gelaffen, ohne daß fie Rarbe nehmen; dann drei bis vier Efloffelvoll Dehl darüber gestäubt, aut umgeschwenkt, daß fich alles mit einander vermischt, und mit Confommee oder guter Fieischbruhe begoffen, fo daß die Bruhe Darüber gehet und dabei gut bewegt, daß fich das Dehl mit ber Brube gut verbindet, und unter fanfter Bewegung auch aufgefocht; nachher einen Strang von Peterfilie, Sipollen, ein Lorbeerblatt und zwei Gewürznägeln eingebunden, Galz und grober weißer Pfeffer bingu gefügt, jugedeckt und gang langfam weich gefocht; bann der Strauß heraus genommen, rein abgeschaumt und abgefettet. Borber gebet auch noch: daß man, wenn die Kalbe-Schwange Dreiviertheile weich find, eine Angahl zugeputter und in Citronfaft umgeschwenkter Schampinionen bagu thut, und vollende mit tochen lagt. hernach werden die Ralbe-Schwanze und Schamvinionen mit dem Schaumloffel beraus genommen und in ein and= res Rafferol gethan, die Gofe aber wird bis gum gehorigen Grad eingefocht, dann mit vier bis funf Gierdottern legirt and durch ein Saartuch auf die Ralbe Schwanze gewunden; dazu kommen noch Ralbermilde in Studden, Artischockenboden ze., barauf wird bas Maau in eine Magu = Schale (terrine), abgefochte Ralbefloschen bas mifchen, angerichtet. Die Cofe muß über das gange Dagu meggeben. Dach Belieben fann das Ragu mit etwas Citronfaft ge-Scharft werden. Man kann es auch in eine Paftete anrichten.

# Gedampfte und glasurte Ralbsbruft. Poitrine de veau glacée.

Es wird eine schone weiße Ralbebruft genommen und das Rleifch an den Rippen mit dem Rucken des Sackmeffers nach und nach juruck geschlagen; bie Rippen mit einem Such angegriffen, umgedreht und heraus gezogen; und die außern barten Knochen an den Bruft - Knorpeln meggeschnitten; die Bruft selbst wird dann rein gewaschen und die beiten Geiten mit Bindfaden ein wenig aufammen gezogen, damit fie eine Bolbung befommt, und mit Gal; überftreut; fo wird fie in ein paffendes Rafferol auf dunne Speckplatten gelegt, eine Swiebel mit zwei Gewurgnageln beitecft. zwei Mohren, zwei Peterfilmurgeln und ein fleines Lorbeerblatt Dazu gethan, mit Speckplatten und einem, mit Butter bestrichenen, Papier überdeckt, eine fleine halbe Ranne Fleischbruhe, im No:h= fall Baffer bagu gegoffen, jugedeckt, Roblen unten und oben, feche bis fieben Viertelftunden gedampft; nachher die Gemufe und der Speck weggenommen, der Gats abgefettet und fo auf Glafur eingefocht, die Bruft umgewendet, um daß fie fich auch von der oberen

Seite glafurt, und dann angerichtet; die Glasur wird mit ein wenig Brube und etwas brauner Sofe losgefocht und darunter gegeben.

Ralbebrust glasurt mit Spinat. Poitrine de veau glacée aux epinars.

Ralbsbruft glafürt mit gemischtem Gemuse. Poitrine de veau à la Macédoine.

Ralbsbrust glasurt mit Spargel Erbsen. Poitrine de veau glacée aux pois d'asperges.

Kalbebrust glasurt mit Paradiesapfel Sose. Poitrine de veau à la sauce tomate.

Die Kalbebruft wird stets gut gedampft und glasurt, und über die Unterlage von Gemusen oder Sosen angerichtet; auch kann hierinne noch sehr abgewechselt werden.

Kalbsbrust gefüllt und gedämpft. Poitrine de veau farcie.

Die Kalbebruft wird wie vorgehend entbeint, dann ein Ginfchnitt, ber Breite nach, zwischen bas Rleifch gemacht, mit ben Fingern dazwischen hingefahren und so inwendig durch die gange Bruft hin das Fleisch getheilt, ohne eine weitere Deffnung ju machen; diefe Sohlung wird mit nachfolgender Fulle gefüllt und dann zugenähet. Ein halbes Pfund oder drei Biertelpfund kurzes Kalbsleisch wird aus der Haut geschabt und fein gehackt, eben so viel gefochtes Ralbeenter, oder Mierenstollen aus den Sauten gemacht, Salz, Pfeffer, Duscatnuß, fein gehactte Peterfilie, und nach Belieben auch fein gehackte Schalotten oder Zwiebel bagu gefügt, untereinander recht fein gehacht und mit zwei bis drei Gierbottern gebunden. Go gefüllt wird die Bruft mit Bindfaden übernest, in ein mit Speckplatten belegtes Rafferol gefett und mit Dampfbrube übergoffen; oder mit Gveckplatten überdeckt, Zwiebeln. Mohren, Peterfilmurgel, ein halbes Lorbeerblatt, Pfeffer und Relten dazu gefügt, mit einer halben Ranne Fleischbrube begoffen. mit, mit Butter bestrichenem, Papier überdeckt, vest zugedeckt und, oben und unten Kohlen, weich gedampft; dann heraus genommen, Speck und Bindfaden abgemacht, schon glafurt und eine gute, starte braune Sofe, oder auch eine Staliensche Sofe barunter gegeben.

### Kalbsbrust gefüllt und gebraten. Poitrine de veau farcie et rotie.

Das Fleisch an den Nippen wird hier nur ein Stuekchen zuruck geschlagen und die Nippen so weit abgehackt; die harten Knochen an den Knorpeln werden auch weggeschnitten; am breiten Ende wird wieder wie vorgehend ein Einschnitt gemacht und die Brust nach der Spise zu untergriffen. Darein wird folgende Fulle gefüllt: sechs Loth weiße Semmel in Milch geweicht, und wenn sie weich ist, ausgedrückt; ohngefähr fünf bis sechs Loth Butter mit der Semmel und vier Giern abgerührt, mit Salz, Pfesser, Muskeatung und einem halben Theelosselvoll feingeschnittener Petersitie, so wie nach Besieben auch mit Schnittlauch gewürzt; dann wird die Dessnung zugenähet; ein Spießigen durchgesteckt und damit auf den Bratspieß gebunden, mit Salz überstreut und ein und eine halbe Stunde zu schöner Farbe gebraten. Eben so wohl kann die Brust, über hölzerne Niegeln gelegt, im Osen oder in der Röhre gebraten werden.

## Ralbebrust. Schnitten weiß eingemacht. Tendrons de veau au blanc, ou à la Poulette, ou en fricassé.

Gine recht schone, weiße Ralbsbruft wird mit ber außern Seite auf den Tifch gelegt, die rothen, harten Bruftenochen von den garten Knorpeln, und diese wieder mit fo viel Fleisch als moglich von den Rippen geschnitten; Dieses Fleisch wird ein bis gwei Stunden in laues Waffer gelegt, um es auszichen zu laffen, bernach mit Faltem Maffer jum Feuer gefest, angefocht, verschaumt und ohngefahr gebu Minuten gewallt, dann beraus in frifches Waffer ge= legt, abgewaschen, und wenn es falt ift, in gut halben Fingerdicke, fo groß als mogliche, Scheiben, von der rechten gur linken Sand Schief geschnitten und nett jugerunder; um eine Schuffel zu fullen, muß man bei schwachen Kalbern zwei Brufte nehmen. Es wird alsdann ohngefahr feche bis acht Loth Butter gerlaffen, Die Genit= ten darinne umgeschwenkt und eine Biertelftunde lang auf wenig Rener angieben gelaffen; hernach fo viel weiße Gofe darauf gegoffen, daß fie darüber gehet; oder: ein und einen halben bis zwei Efloffelvoll Dehl darauf gestrent, gut umgeschwenkt, Fleischbrube, im Rothfall die reine Wallbrube, darauf gegoffen und immer bewegt, bis daß es focht, dann Salz, grober weißer Pfeffer, ein Strauß von Peterfilie, Zipolle und einem halben Lorbeerblatt, und eine Swiebel mit zwei Relten besteckt bagu gefügt, gugedeckt und recht langfam tochen gelaffen, bis daß fie weich find; nachdem der Strauf und die Zwiebel beraus genommen, abgeschaumt und ab= gefettet, Die Schnitten mit dem Schaumfoffel beraus genommen und in ein andres Rafferol gelegt, die Gofe bis jum gehörigen

Brad eingefocht, hernach mit drei oder vier Gierdottern legirt, burch ein haartuch auf bas Fleisch gewunden und in bas Bad warm gestellt. Die Schnitten werden fcon auf eine mit Kruften befette Schuffel, in ein Reiskafferol, ober in eine Paftete angerichtet. Huch tonnen blos die Rippen aus der Bruft gezogen, (m. f. gedampfte Kalbebruft), die harten Bruftenochen behutfam wegge schnitten und die Bruft so gewällt werden.

Beißeingemachte Ralbsbruft-Schnitten mit Schampinionen. Tendrons de veau aux champignons.

Beifeingemachte Ralbsbruft-Schnitten mit Morcheln. Tendrons de veau aux morilles.

Die Ralbebruft : Schnitten werden wie die vorhergehenden vor bereitet; nachdem fie halb weich gefocht find, werden die jugeputs ten, in Citronfaft umgeschwenkten Schampinionen, oder die vorbereiteten und gereinigten Morcheln dazu gethan und mit gar ge= fecht; übrigens werden fie gang wie jene beendet. Statt Scham= vinjonen fann man ebensowohl garte Steinpilze anwenden.

Mach Belieben fann das Fleisch auch mit einem Theetoffelvoll fein gehackten Schalotten oder Citronfchale gefocht; fo wie am Ende Kapern daran gethan, oder Gardellenbutter darunter legirt,

und auch mit Citronfaft gescharft werden.

Beifeingemachte Ralbsbruft. Schnitten mit Brechfpargeln. Tendrons de veau aux pointes d'asperges.

Die Brechipargeln werden in fleine Erbfen, oder auch in halb Boll lange Studechen gefchnitten, rein gewaschen und in gefalznem Waffer weich gefocht, abgegoffen, abtropfen gelaffen und vor dem Unrichten gu ben Schnitten, welche eben fo wie die vorhergehenden beendet worden find, gethan. Dben darauf fann man etwas trocknen Spargel ffreuen.

Eingemachte und ausgebadne Ralbsbruft = Schnitten. Tendrons de veau à la Villeroy, ou au soleil.

Die Ralbebruft : Schnitten werden, wie die vorgehenden, weiß eingemacht, die Gofe dagu aber ftarter eingefocht und legirt, nach Belieben mit Citronfaft gefcharft, und dann durch ein Saartuch auf die Schnitten gerungen; Diefe auf eine Schuffel aneinander heraus gelegt und bis jum Gulgen erkalten gelaffen, bann mit Sofe umgeben in weißen Semmelbrofeln umgewendet, nachher in gut zerfchlagenen und gefalzenen Giern forgfam umgekehrt, und wieder in Semmel umgewendet. Bor dem Anrichten werden fie 9

I. Theil.

aus heißem Schmalz gebacken und dann auf Loschpapier beraus gelegt, hernach angerichtet und oben darauf eine Handvoll gebackne Peterfilie gegeben.

Ralbsbrust. Schnitten gebeißt und gebacken. Tendrons de veau en marinade, oder: Marinade de tendrons de veau.

Die Kalbsbruft Schnitten, nachdem sie nett zugeschnitten find, werden weich gedampft, dann in eine flare Effigbeige gelegt, darinne aufgetocht und erkalten lassen; vor dem Aurichten zum Abstropfen gegeben, hernach in Ausbackteig getunkt, aus heißem Schmalz gebacken und wie die vorhergehenden angerichtet.

# Ralbsbrust = Schnitten gedampft. Tendrons de veau poëlés ou braisés.

Die Kalbebrust Schnitten werden wie zum Einmachen vorbereitet und nett zugeschnitten, dann in ein Kasserol mit Speckplatzten belegt gereihet, mit Speckplatten zugedeckt, Dampsbrühe darzüber gegossen und an zwei Stunden kochen lassen, nämtich bis sie weich sind. In Ermangelung der Dampsbrühe kann man eine Zwiebel mit zwei Relken besteckt, eine Möhre, eine Petersilwurzel, ein Sträußchen Petersilie mit einem halben Lorbeerblatt und einige Sitronscheiben, ohne Kerne und Schale, dazu fügen, wenig salzen und Fleischbrühe daran gießen, ein rundes, mit Butter bestrichenes, Papier darauf decken und sie so, Kohlen unten und oben, weich dämpsen.

# Rasbebruft=Schnitten mit Schampinionmus. Tendrons de veau à la purrée de champignons.

Die Kalbsbruft Schnitten werden wie die vorhergehenden weich gedampft, dann heraus genommen, schon glafurt, im Kranze überseinander angerichtet und in ihre Mitte ein Schampinionmus gegeben. So komen die Kalbsbruft Knorpeln auch von zwei Brufter schon gleichformig abgeschnitten, ausgewässert, gewällt und dam ir hubsche Halbzirkeln zugesinkt, den Schnitten ahnlich weich gebampft, glasurt, im Kranz auf die Schuffel gelegt und das Musin die Mitte gegeben werden.

#### Gebampfte Kalbsbruft Schnitten mit Spargelspißen. Tendrons de veau aux pointes d'asperges.

Die Kalbsbruft Schnitten werden wie vergehend behandelt und angerichtet. Der grune, zarte Brechspargel wird in drei Biertels Boll lange Stückhen geschnitten, in gesalzenem Waffer nicht zu

weich gefocht, abgegoffen und abgefrischt, nachdem er gut abgetropft ift, in eine eingefochte weiße Sofe gegeben, einige Male durchgefocht, mit einigen Gierdottern und einem Stuckchen frischer Butter legirt und in die Mitte gegeben.

#### Gedampste Kalbsbrust-Schnitten mit Blumenkohl. Tendrons de veau aux choux-sleurs.

Der Blumenkohl wird in fleine Roschen und die zarten Strunke, welche erst gut geschält werden, in Blattchen geschnitten, in gesalzenem Baffer mit einem fleinen Stückhen Butter gekocht und abgegoffen, und wenn er gut abgetropft ift, in eine weiße mit Eierdotter und Butter gut legirten Sose gethan, und in die Mitte der angerichteten Kalbebrust gegeben.

#### Ralbsbrust . Schnitten mit Blumenkohl und Rrebsen. Tendrons de veau aux choux-sleurs et aux ecrevisses.

Die Kalbebruft : Schnitten werden wie vorhergehend angerichtet; der Blumenkohl ebenso gekocht und gut abgetropft in die Mitte gegeben; eine eingekochte weiße Sose mit einem guten Stuck Krebebutter legirt, die Krebeschwanze dazu gethan und über den Blumenkohl gegossen; oder ein Viertelpfund Krebebutter mit einem Eslöffelvoll Mehl gut verrührt, halb Blumenkohl Baffer und halb Fleischbrühe dazu gegossen, mit Muscatblüthe gewürzt und auf dem Feuer bis nahe an das Kochen heiß gerührt, aber ja nicht kochen gelassen, die Krebe-Schwänze dazu gethan und über den Blumenkohl gegeben.

Ralbsbrust. Schnitten (ober Knorpeln) mit grunen Erbsen; Tendrons de veau aux petits pois;

Ralbsbruft: Schnitten (ober Knorpeln) mit gemischtem Gemus; Tendrons de veau à la Macédoine;

Ralbsbrust=Schnitten (ober Knorpeln) mit Endivien; Tendrons de veau à la chicorée;

Ralbsbrust. Schnitten (oder Knorpeln) mit Paradiesapfel = Sose; Tendrons de veau à la sauce tomate;

find nur Wiederholungen; und so kann noch so Manches in ihre Mitte gegeben werden.

Kalbsbruft-Schnitten (ober Knorpeln) in einer Ragu-Schale zu geben. Tendrons de veau en terrine.

Die Kalbebruft-Schnitten werden weiß eingemacht, es wird aber dabei auf etwas mehr Sose gehalten, um die dazu kommenden Authaten gehörig mit Sose begießen zu können; wenn sie drei Viertheile weich sind, kommen vier und zwanzig gepuster und in Citronsaft umgeschweukter Schampinionen dazu; zuleht werden die Schnitten in die Nagu-Schale angerichtet und zugedeckt; zu der Sose kommen dann noch geschwungene oder gedämpste Kälbermilde, Hoschen oder Kapann-Nocken in Estössen geformt, welche lestere, wenn sie gekocht sind, gleich über die Schnitten gesetzt werden; das kleine Nagu wird über das Ganze weggegossen.

## Kalbsbrust-Schnitten in Pfauenschwanz-Form. Tendrons de veau en queue de paon.

Erft werden die rothen, harten Knochen von den Knorpeln geschnitten, dann die Brust umgewendet, so daß die Nippen auf den Tisch zu liegen kommen, ein weißes Tuch darüber ausgebreitet und mit dem flachen Hackmesser geschlagen, dann in Stücke, drei gute Fingerbreit, geschnitten, diese an der dicken Seite abgerundet, nach der Nippe zu verlausen lassen, und die Nippe einen kleinen Querfingerbreit abgeschabt, so daß das Ganze ein langes Herz, was Pfanenschwanz genennt wird, vorstellt. Diese werden dann ausgewässert und gewällt, und wie die andern Arten gedämpst; sehon glasurt, im Kranze angerichtet und ein Ragu von Schampinionen oder kleinen Zwiebeln, Spinat und mehr dergleichen in ihre Mitte gegeben.

### Ralbsbrust = Schnitten mit Macaroni. Tendrons de veau à la Milanaise.

Die nett zugeschnittenen Kalbsbruft-Schnitten werden weich gedampft, ihr Sas burchgegoffen und zu halber Glasur eingekocht, noch etwas andre Glasur dazu gefügt, die Schnitten darein gelegt, und auf dem Fener von beiden Seiten darinne glasurt; dann auf die Mitte der Schüffel erst etwas Macaronis mit Kase gegeben, die Schnitten im Kranz darum gelegt und die übrigen Macaronis in die Mitte aufgehäuft. Man kann auch die Macaronis in ein Silberkasserol, oder in eine Pastete anrichten und die Schnitten im Kranz darauf herum legen.

Ralbsbruft : Schnitten nach Matrofen : Urt. Tendrons de veau en matelote.

Die gedampften Schnitten werden in eine mit Kruften befeste

Schuffel, im Krang oder gehanft angerichtet, und ein Matrofen =

## Ralbsbrust. Schnitten mit Rrauter. Sose. Tendrons de veau à la ravigote.

Heber die, wie vorgehend, angerichteten Schnitten wird eine Krauter : Sofe gegoffen.

#### Kalbsbruft - Schnitten geröstet nach dem Marschall. Tendrons de veau à la Maréchal.

Die Kalbebruft- Schnitten werden gedampft und in ihrem Satz verfühlen gelaffen; dann heraus auf eine Serviette gelegt; nacht dem sie abgetropft sind, mit kalter Aufleg Sose überstrichen und in Semmelbröseln umgewendet, dann in klare Butter getaucht und wieder in Semmelbröseln umgewendet, gut damit belegt und auf den Rost gereihet. Bor dem Unrichten werden sie auf Kohlen von beiden Seiten gebraten, dann im Kranze angerichtet und in ihre Mitte etwas starker Fleischsaft gegossen.

# Ralbsbrust - Schnitten in Dehl - Sose. Tendrons de veau en maynonnaise.

Nachdem die Schnitten gedampft und ziemlich verkühlt find, werden sie heraus auf eine flache Schüssel gelegt, eine andre Schüssel darüber gesetzt und leicht beschwert; nach dem Sulzen nochmals abgerundet und alle zu gleicher Größe geschnitten; dann von beiden Seiten glasürt (m. s. Kalbsbrust: S. mit Macaronis) und in ihrer Glasur erkalten gelassen; nachher im Kranze schön angerichtet, eine Ochl: Sose in ihre Mitte gegossen, und am Nande herum mit einer Schnure von kleinen, gleichgroßen weißen Zwiesbelchen, welche gewällt und mit Consommee weich gekocht, und grünen Pfesserurkehen, welche in Form der Zwiebelchen abgerunz det worden sind, geziert; oder man pust die Schnitten mit Sarzbellen, Kapern, gebratuen rothen Rüben, gewällten Bertramblättern und dergleichen mehr aus.

# Ralbsbrust-Schnitten (Knorpeln) in Sulze. Tendrons de veau en aspic.

Die Kalbebruft Knorpeln werden hierzu etwas kleiner zugeschnitten, gedämpft und in ihrem Sud verkühlen gelaffen; dann herans genommen, wie vorhergehend gepreßt und nochmals alle zu gleicher Größe zugerundet. In einen Sulz Model mit Tille wird höchstens drei Linien diek klare, weiße Sulze gegensen, wenn diese auf dem Eis vest gefulzt ist, die Schnitten im Kranz darein ge-

reihet, ein Querfingerhoch zerfloßne, kalte Sulze am Rand hinein gegoffen, und wenn diese gesulzt ist, der Model mit Sulz vollends gefüllt und recht vest sulzen gelassen; beim Anrichten dann in heißes Wasser getancht, um daß sich die Sulze vom Model tost, dieser schnell abgewischt, auf die Schuffel gestürzt, abgehoben und in die Tille eine grune OchleSose gegossen.

#### Kalbs. Schulter gedampft. Epaule de veau braisée.

Die Schulter wird auf der inwendigen Seite über den Beinen aufgeschnitten und diese, ohne ein Loch weiter in das Fleisch zu schneiden, heraus gelöst; das Fleisch wird auf den Tisch ausgestreitet und von innen, dem Faden nach, mit gewürztem groben Speck (m s. gedämpstes Rindsleisch) durchzogen, möglichst in ein Wiereek gerichtet, zusammen gerollt, mit Speckplatten überdeckt, mit Bindsaden eingenezt und auch wie jenes Nindsleisch gedämpst. Bei dem Anrichten wird der Bindsaden und Speck abgemacht, die Rolle nett zugeschnitten, glasurt und über eine Unterlage von kleinen Möhren, Endivien, Spinat u. d. m. gelegt, oder auch eine Sose darunter gegeben.

#### Kalbsschulter gebraten. Epaule de veau rotie.

Die Schulter wird mit einem Spießchen durchstochen und damit auf den Bratspieß gebunden; oder es wird der Bratspieß gleich durchgesteckt, so daß es Gleichgewicht hat, mit seinem Salz überstreut und eingerieben, mit Papier, welches mit Butter bestrichen ist, überbunden, und bei mäßiger Site, unter fleißigem Begießen, sieben Biertelstunden gebraten; eine Beile vorher wird das Papier abgemacht und dem Braten schöne Farbe gegeben.

### Ralbsschutter als Galantine. Epaule de veau en galantine.

Eine schön weiße, sette Schulter wird vollkommen genommen, und die Knochen, wie vorgehend, heraus gelöst, das Fleisch aussgebreitet und viereckig zugeschnitten, auch, wo das Fleisch zu dieke ist, davon weggenommen und dahin, wo es zu dunne ist, gelegt, so daß das Fleisch überall gleichstark wird; mit gewürztem Salzbestreut, mit Kalt-Pastetensülle einen halben Fingerdiek überstrischen, mit klein Fingerdieken Speckstreisen, desgleichen Pokelzunge voer abgesochten Schinken, schwarzen Trüffeln, und nach Belieben auch abgesochten schön rothen Möhren, abwechselnd ein Streisen an den andern, durchaus belegt, diese mit Fülle überstrichen, wieder mit Streisen überlegt und diese wieder mit Fülle überstrichen, und so fort; dann vest zusammen gerollt (beide Enden des Fleisches muffen zusammen reichen) und zugenühet, mit Speckplatten übers

deckt, in eine reine Leinwand vest eingewickelt und mit Bindfaben aut und peff eingenest; nachber in eine Dampf Banne, welche mit Speckplatten, einigen Scheiben roben Schinken und derben Kalbfleischscheiben belegt ift, gesett, die ausgeloften Knochen flein gehacht und zwei Kaibefuße dazu gethan, eine Flasche guter weißer Wein und jo viel Fleischbrube barauf gegoffen, daß die Brube gut barüber gebet, angefocht und gut verschaumt, bernach Galg, vier Gewürznageln, ein halber Thecloffelvoll ganger Pfeffer, eine große Swiebel, vier Dibhren, vier Peterfilmurgeln, ein Straugchen Deterfilie, zwei fleine Lorbeerblatter und ein wenig Thimian bingu gefügt, angedeckt und langfam sieben Biertel = bis zwei Stunden fortgefocht; man nuß mit der Spicknadel hineinstechen und seben ob fie weich ift; dann zuruck gestellt und in ihrem Sud erkalten gelaffen; nachher heraus gehoben, die Brube abgefettet, durchgegeffen, im Mothfall noch bis gur gehörigen Starte eingefocht, und bann nochmals burch eine Gerviette gegoffen; bernach geflart (m. f. Fleischsulze), und sulzen gelaffen. Die Galantine wird Dann ausgebunden, nett zugeschnitten, abgetrocknet und mit schoner Glafur überglangt; Die Schuffel mit fein gehackter Sulze bestreut. Die Galantine barauf gelegt und mit Gulze noch ichon verziert.

#### Ralbeschulter Drusen. Noisettes d'epaules de veau.

Diefe nur Daumenbreite, langliche Drufen figen auf der Schulter-Stelle, welche dem Sale am nachsten ift, und find mit Rett umgeben. Um einen Rrang bavon bilden gu tonnen, muß man ihrer wenigstens zwanzig bis vier und zwanzig haben. Debutfam und vollkommen ausgeschnitten werden fie mit kaltem Baffer eine Beile entfernt vom Fener gefest, bann überwallt, mit faltem Baffer abgefrischt und nachher alle gleichgroß gugeschnitten, ohne das Fett wegzunehmen; bernach in einer Dampfbrube deet Diertel = bis eine Stunde gefocht; oder ein Rafferol mit Gred= platten belegt, zwei Diohren, zwei Peterfilmurgeln in Scheiben, zwei fleine Zwiebeln, ein halbes Lorbeerblatt und zwei Gemir: nageln darüber ausgebreitet, die Drufen darauf gereihet, ein wenig Confommee oder Pleischbrühe darauf gegoffen, mit Speckplatten überdeckt, ein rundes, mit Butter bestrichenes, Papier barauf ge= legt, mit dem Deckel gefchloffen, und, Roblen unten und oben, ge= bampft; dann heraus auf einen Deckel gehoben, mit ichoner Glafur, wovon die Farbe durch ein wenig Krebsbutter erhoht ift. glafurt, im Rrang angerichtet und in ihre Mitte ein Schampinion= mus, Befingelmus, Blankett von Geffingel u. f. m. gegeben.

Kalberippen oder Kalberippchen. Côtelettes de veau.

Man muß dazu die Studen (carrés) von starten und weißen Kalbern nehmen; denn an den schwachen, wie sie so allgemein

find, ist außer Haut und Anochen nur wenig Fleisch, und dieses ist zerrig und ohne Saft; auch muß das Fleisch altschlachsten senn.

Zwei folde halbe Ralbe-Rincken werden, den Nippen vier Quer= finger Lange laffend, von der Bruft gehacht, die Schulterftucke, welche daran figen und für gewöhnlich mit verkauft werden, abgeloft, das Ricifch vor fich und die Nippen aufwarts gestellt, die Nippen mit dem nothigen Fleisch, alle von einerlei Große, bis an den Ruckgrat durchschnitten, und bernach alle durchgehacht; dann wird mit dem Meffer bei dem Rivven - Gelenke eingeschnitten und fo das Fleisch behutsam von dem Ruckgrat geloft, ohne es zu be= Schadigen; oder es wird das Fleisch vom Rückgrat herein abge-Schnitten, und diefer weggehacht. Bon biefen Rippen wird bann Sant und Rerven weggemacht, ohne das Fleisch zu versehren, weil es dadurch foust eine schlechte Forme befommen wurde, und fo werden fie dann mit dem flachen Hackmeffer, mit Borficht, einen halben Daumen bicke gefchlagen, wobei man die gute Forme gu bewirken fucht, und die Rippenspiken einen Querfingerbreit abge= frast. Es find aber nur die drei erften Rippen, welche man ibres garten Rleisches wegen fo behandeln fann und welche eine gute Form annehmen; die übrigen aber muffen von Saut und Merven befreit, mit dem Rucken des Sackmeffers geflopft, ohne der Rippe zu nahe zu kommen, damit Halt daran bleibt, über einander gelegt, zusammen geschoben und endlich durch leichtes Hacken mit dem Meffer gebunden und in gang abnliche Forme und Große mit den andern gebracht werden. Da man oftere ge= nothiget ift, das Aleisch von zwei und drei Nipven an eine gu schneiden, so kann man die Muskeln der Kalbeschultern aus der Sant und den Merven lofen und mit daran hacken; diefes Fleisch ift garter als das der Rippen in der Dabe des Salfes.

# Ralbs: Nippen panirt und geröstet. Côtelettes de veau panées et grillées.

Die vorhergehend beschriebenen Kalbe-Nippen werden mit Salz und wenig Pfesser bestreut, in leicht zerlassene Butter getaucht, darauf in schon weißen, frischen Semmelbröseln umgewendet und in guter Form auf einen Deckel gesegt. Zehn Minuten vor dem Unrichten werden sie, mit der obern Seite unten, auf einen Nost gereihet, auf starke Kohlenglut gesetzt und auf beiden Seiten schnell zu schoner Farbe gebraten, ohne sie auszutrocknen; zulest mit zers lassener klarer Butter begossen, in schonem Kranz angerichtet und ein klarer Fleischsaft darunter gegeben. So werden die Nippen auch um verschiedene Gemüse gelegt.

# Ralberippen panirt in Butter gebraten. Côtelettes dé veau panées à l'Allemande.

Die vorhergehenden Kalberippen werden, statt in Butter, in zerschlagenen Eiern und dann in Semmel umgewendet; ein Stück Butter heiß gemacht, mit der obern Seite zuerst darein gelegt und auf beiden Seiten zu schöner Farbe gebraten. Diese Nippen werden auch wie jene angerichtet.

#### Ralberippen geschwungen. Côtelettes de veau sautées.

Bu einer Schuffel muß man hiezu vier bis funf halbe Ralbsruden (carres) haben, um nur von den erften garten Rippen Ge= brauch zu machen; im Nothfall muffen aber auch gehackte Rippen dazu angehen; das Fleisch muß dazu besonders altschlachten senn und die Rippen muffen recht gleichformig bereitet werden; darauf werden fie mit Gal; und weißem Wfeffer bestreut, in ein flaches Rafferol, welches mit flarer Butter ausgegoffen ift, gereihet, mit flarer Butter aut übergoffen und mit einem runden, mit Butter bestrichenen, Papier vest überdeckt; acht Minuten vor dem Unrich= ten werden fie auf maßige Roblen = Glut gefest, (bei zu wenig Feuer wurden fie ihren Gaft fahren laffen und fochen, im Ge= gentheil aber wurden fie Farbe nehmen, was fie nicht durfen;) nach zwei Minuten umgewendet, und wieder nach zwei Minuten tonnen fie gar fenn; diefes wird daran erkannt: daß fie dem Ringerdruck fornig widerstehen und fein rother Gaft mehr heraus quillt; dann wird die mehrfte Butter abgegoffen, etwas Glafur und eingekochte braune Sofe, fo wie auch Citronfaft daran gege= ben, gut geschwungen und gebunden, und so im Rrange schon angerichtet. Huch kann man, bevor die Nippen noch vollig gar find, Die Butter gang abgießen, Giesgroß Glafur und ein wenig Rleifch= brube daran thun, fie schwingen und wenden, damit fie über und über gut glasuren, dann anrichten, die Glasur mit ein wenig Con= fommee oder Brube loelofen, ein wenig braune Gofe und Citron= faft dazu fugen, Rugaroß frifche Butter darunter legiren und an die Nippen gießen. Go fann man dann auch ein Ragu von Schampinionen, Eruffeln, oder auch ein Dins barein anrichten.

# Ralbs-Rippen gespickt und glasurt. Côtelettes de veau piquées, glacées.

Hier durfen die Rippen bedingt nur von der garten Art senn; sie werden übrigens etwas starter im Fleisch gehalten, als die vorsherzehenden; nachdem sie mit dem flachen Hacknesser geschlagen und schon geformt sind, werden sie fein überspielt, in ein mit Moheren, Petersilwurzel, Zwiebel, halben Lorbeerblatt, zwei Gewürze

nageln und darauf mit Speckplatten belegtes Kasserol gereihet, etwas Consommee oder Fleischbrühe daran gegossen, wenig gesalzen, ein rundes, mit Butter bestrichenes Papier darauf gedeckt, angetocht, sugedeckt, Kohlen unten und oben, ein und eine halbe Stunde langsam gedampft; der Satz muß unterdessen zu Glasur eingekocht und der Speck von oben ein wenig gefarbt senn; sie werden dann schön glasurt, im Kranz angerichtet und in ihre Mitte werden Endivien, Sauerampf, Spinat, Gurken, Schampinionen, Paradiesäpsel. Sose und mehr dergleichen gegeben.

## Rasbsrippen à la Singara. Côtelettes de veau à la Singara.

Die porbergebend beschriebenen Ralberippen werden, nachdem fie nett jugeschnitten find, mit brei Biertel gar gefochter Dofeljunge, welche halben Fingerdief Querdaumenlang geschnitten, und mit Gal; und weißem Pfeffer bestreut worden ift, der Quere fcbon burchzogen, hernach in beifgemachter Butter auf beiben Geiten langfam gefchwist, bis daß fie fteif find; dann falt geftellt. Rachber werden fie nochmals nett zugeschnitten, wie verhergebende eingeset, mit Speckplatten und einem runden, mit Butter beffris chenen, Papier bedeckt, und übrigens gang wie jene gar gedampft; bann berausgelegt, ichen glafurt und im Rrang angerichtet; Die Glasur im Rafferol wird mit etwas Confommee oder Fleischbrühe nebst etwas Spanischer Sofe losgekocht und durch ein Saartuch gewunden, Rufgroß frifche Butter darunter legirt und in ihre Mitte gegoffen. Man fann auch die übrige Potelgunge fein wiegen, mit ber Gofe warm machen und ein gutes Stuckchen frifche Butter barein legiren.

### Ralberippen geschwungen mit Schinken. Côtelettes de veau sautées au jambon.

Die Ralberippen werden geschwungen und glasurt; ebensoviel Scheiben Schinken von der Nuß den Nippen abulich geformt, in ein wenig Fleischbrühe erwarmt und zwischen einander zu schönem Kranz angerichtet; in ibre Mitte wird eine Spanische Sose, mit Madeira- oder Malaga-Wein eingekocht, gegeben.

### Ralberippen geschwungen mit Pokelzunge. Côtelettes de veau sautées à l'ecarlate.

Zwischen die vorhergehenden Kalberippen werden ebensoviel in langer Herzsorm geschnittener Scheiben Potelzunge gereihet, und in ihre Mitte eine Paradiesapfels oder andre beliebige Sose angerichtet.

## Ralberippen à la Dreux. Côtelettes de veau à la Dreux.

Diese Kalberippen werden wie die à la Singara, aber statt der Pokelzunge mit groben Speck und Schinken Striemchen, welche mit Salz, Pfesser und Muscatbluthe gewurzt worden sind, symestrisch durchzogen; übrigens ganz wie jene beendet und angerichtet. In ihre Mitte kommt eine beliebige Sose, ein Mus oder ein Nagu von Gurken u. d. m.

# Kalbsrippen in Papierwickeln. Côtelettes de veau en papillotes.

3wolf Kalberippen werden wie jum Schwingen vorbereitet; vier Egloffelvoll feingeschnittene Schampinionen, zwei Egloffelvoll Eruffeln, drei Efloffelvoll grune Peterfilie, zwei Efloffelvoll Zwiebeln oder Schalotten, Pfeffer und Muscatbluthe mit fechs Loth Butter und feche Loth geschabtem Speck langfam geschwist und eingedampft, bann die Rippen barein gelegt, auf bem Rener auf beiden Seiten, bis fie ziemlich gar find, schwißen gelaffen und dann falt gestellt. Man fann fie nachher fo einwickeln; oder, man legt die Rippen heraus, gießt einige Loffel braune oder weiße Sofe ju den Rrautern, lagt diefes jufammen did einfochen, legirt es noch mit einigen Gierdottern und gießt dieses bann wieder über Die Rippen; Bulest werden fie wie die Rindszunge, nett und veft in Papier eingewickelt, an der Rippenspige bas Papier mit Bindfaden veft barum gebunden, fo daß ja feine Gofe beraustaufen fann, und chenfo wie jene Bunge fchon gebraten, der Bindfaden abgemacht und im Rrange angerichtet.

### Gesulzte Kalberippen. Côtelettes de veau à la belle vue.

Ichn nette Kalberippen werden mit ohngefahr Joll langen und einem Biertelszoll diesen Striemchen von Truffeln und Pokelzunge spinctrisch durchzogen, in ein mit Speckplatten belegtes Kasserol gezeihet, wenig gesalzen, mit Speckplatten zugedeckt, die Abfälle von den Rippen, ganzer Pfesser, zwei Möhren, zwei Petersilwurzeln, zwei Zwiebeln mit zwei Gewürznägeln besteckt, und ein Sträußechen von einem Lorbeerblatt, wenig Basilicum und Thimian darzauf gethan, ein Glas Madeira. Wein und ebensoviel Consommee dazu gegossen, ein rundes, mit Butter bestrichenes Papier darauf gelegt, angekocht, zugedeckt und bei wenig Kohlen unten und oben, eine und eine halbe bis zwei Stunden langsam, ja nicht zu weich gedämpft und dann kalt gestellt. Ehe das Fett gerinnt, werden die Rippen heraus auf eine breite Schüssel gelegt, eine andre der

Art darüber gesett und derb beschwert, damit sie recht gleich werden; unterdessen wird in ein flaches, gut verzinntes Kasserol zwei Messervickendick tlare, weiße Sulze gegossen und vost gesulzt; nach dem vollkommnen Erkalten die Nippen nochmals nett zugeschnitten, besonders auch an beiden Seiten abgeschärft, damit daß der Marmor rein hervor tritt, hell glasurt und auf die Sulze in das Kasserol, alle auf einerlei Seite, gelegt, mit Sulze überdeckt und auf dem Sis recht vest sulzen gelasien; hernach mit einem dunnen spistigen Messer, welches in heißes Wasser getaucht wird, in ihrer vollkommenen Größe ausgeschnitten, das Kasserol in warmes Wasser, oder über Feuer gehalten, damit sie sich lösen, und dann auf eine Platte gestürzt, das Fleisch oben und das Bein unterwärts, in schönem Kranz auf die Schussel gelegt, der Nand der Schüssel noch mit duntseren SulzeSchnitten geziert und in die Mitte eine grüne Ochl Sosse gegeben.

#### Ralbsructen gebraten. Carré de veau à la broche.

Ein starker, weißer, fetter halber Ralberücken wird von der ersten Nippe an bis ein Stücken über das Schutterblatt, der Quere abgebackt, das Schulterblattende herausgelost, und die Haut auf das Fleisch bereftiget; die Nippen werden so gestuckt, daß das Stück durchaus ein langes Biereck bildet; der Nückgrat abgelost und abgehackt, dann auf die sleischige Seite gesetzt und am Gelenke hin der Streisen vom Nückgrat auch noch weggehackt, ohne das Fleisch zu beschädigen; rein gewaschen, mit Salz überstreut und eingerieben; kleine Spiekeben quer durch das diese Fleisch gesteckt und an die Nippen bevestiget, damit das Stück schöne Form nehme und behalte; der Länge nach ein Spiekeben durchgesteckt und damit auf den Bratspieß gebunden, und ohngefähr fünf Vierstelltunden gebraten.

#### Ralbsruden gespicte. Carré de veau piqué.

Ein starter halber Kalberücken wird von der ersten Nippe an bis zur vierten Nippe vom Halfe herwarts genommen, und gerade, in der Quere abgehackt, das Stuck Schulter weggeloft, der Nückgrat, wie vorhergehend, nett weggemacht und zu einem langen Viereck zugessinkt; alle Haut und Nerven glatt weggeschnitten und fein übersspiekt; das Fleisch durch Querspießehen, oder durch Nadel und Fasden mit den Nippen zusammen gehalten und gewölbte Form gegeben; wie vorher an den Bratspieß bevestiget und eine Stunde lang schön geöraten, auch nach Besinden glasurt. Oder: in ein ovales Kasserol, wie die gespiekten Nippen einzescht, die Haut auf den Nippen mit Speckplättigen belegt, und übrigens ganz wie diesselben gedämpft und glasurt. Darunter tann ein Ragu von Gurs

ten, Spinat, Paradiesapfel : Sofe und dergleichen mehr gegeben werden.

#### Ralberuden mit Rahm. Carré de veau à la crême.

Der zum Braten zugestuckte Kalberücken wird über Nacht in Milch gelegt, dann an den Spieß bevestiget und gesalzen, statt der Butter mit sauerm Nahm begoffen und zu schöner Farbe gebraten; der abgetropfte Saft in der Bratpfanne wird mit etwas brauner Sose und noch ein wenig Nahm eingekocht, mit einigen Tropfen Citronsaft gehoben, durch ein Haartuch gewunden und darunter gegeben.

#### Ralbestoß gedampft. Cuissot de vezu braisé.

Es wird der Schwang von dem Stoß weggeschnitten, bas Schlußbein ausgeloft, das Knie weggehacht, und der Knochen einen Danmenbreit umschnitten und abgeschabt; ber Stoß abgewaschen, mit Gal; bestreut, bei dem Gelenke ein fleiner Ginschnitt gemacht. in eine Dampfwanne, welche mit Speckplatten belegt ift, gefest, zwei Zwiebeln mit drei Relfen besteckt, ganger Pfeffer, drei Dob= ren, drei Peterfilmurgeln und ein fleines Lorbeerblatt bagu gefügt, mit Speckplatten und einem Papier, welches mit Butter bestrichen ift, bedeckt, drei Achtelskanne Rleischbrühe oder Baffer daneben binein gegoffen, mit dem Deckel gut verschloffen und Roblen unten und oben, oder in einer Rohre ohngefahr zwei Stunden gedampft. (es kommt hier auf die Große an); wenn er weich ift, heraus auf einen Deckel gelegt, glafurt und fo in dem Dien oder ber Robre ein wenig anzichen gelaffen, nachber nochmals glafurt und Dann eine beliebige Cofe barunter gegeben. Für gewohnlich fann auch der Knochen am Gelenke weggeschnitten werden.

#### Ralbsstoß erstickt. Cuissot de veau à l'étousade.

Der Stoß wird wie der vorhergehende vorbereitet, dann mit Fingerdickem Speck, welcher in gewürztem Salz umgewendet worden, gut durchzogen, in eine passende Dampswanne, welche mit Speckplatten belegt ist, gesest, vier Möhren, vier Petersilwurzeln, einige Zwiebeln, zwei Lorbeerblätter, ein kleines Sträußchen Thimian, sechs Gewürznägeln und ein halber Theelösselwoll ganzer Pfesser dazu gesügt, mit Speckplatten und einem Papier überdeckt, eine Viertelskanne weißer Wein dazu gegossen, vest mit dem Dekelwerschlossen, und der Rand mit Teig durchum verklebt, damit daß nichts ausdünsten kann; dann angekocht, in glühende Usche gessest, viel glühende Usche oben darauf gethan und erhalten, und gessorgt, daß es unaufhörlich zwei, bis zwei und eine halbe Stunde sortdampse. In einem verkühlten Osen, oder in einer Röhre bei

wenig Sige, laßt sich diese Dampfart auch recht gut vollbringen. Der Sag wird nachher burchgegoffen, und ist keiner vorhanden, so wird die angekochte Kraft aufgelöst, abgesettet, mit einigen Löffeln brauner Sose verkocht und ziemlich klar gelassen, durchgewunden und unter den glasurten Stoß gegeben. Burgerlich wird ein wenig schon braune Einbrenne zur Sose angewendet.

#### Ralbestoß gebraten. Cuissot de veau roti.

Das Knie wird abgehauen, das Bein Fingerbreit vom Fleisch abgeschabt, der Stoß mit Salz bestreut, mit Gleichgewicht an den Spieß gesteckt, mit Butter bestrichenem Papier überdeckt und übersbunden, zwei, bis zwei und eine halbe Stunde langsam gebraten; eine Zeitlang vor dem Anrichten wird das Papier weggenommen und der Stoß mit frischzerlassener Butter begossen, um daß er eine schöne Farbe nimmt; dann eine kräftige braune Brühe darunter gegeben.

### Ralbsstoß mit sauerm Nahm. Cuissot de veau à la crême.

Dieses kann ein altschlachtner Stoß, sowie einer der in Effigebeitse oder einige Tage in Schliesermilch gelegen hat, seyn. Er wird wie der vorhergehende an den Spieß gesteckt, mit Papier verbunden und erst die starke Halfte gebraten; dann das Papier abgenommen, mit gutem sauerm Rahm begossen und dabei gar und zu schöner Farbe gebraten. Der Bratensaß wird mit etwas brauner Sose und noch ein wenig Rahm verkocht, durchgewunden und unter den Stoß gegeben. Nach Belieben kann die Sose mit Sardellenbutter legirt und mit Eitronsaft geschärft werden.

Huch fann man den Stoß ebensowohl in der Rohre zubereiten.

#### Ralbenuß gespickt. Noix de veau piquée. Fricandeau.

Diese Mustel liegt an der innern Seite des Stoßes, am Schlußtnochen an, wo sie breit und dick ift, bis zum Gelenke hin, wo sie flach und sich zuspissend verläuft. Um eine auschnliche Nuß, die eine kleine Schüssen verläuft. Um eine auschnliche Nuß, die eine kleine Schüsselbs haben. Man schneidet am Schluße knochen scharf himmter bis auf die Röhre, und trenut die Nuß auf beiden Seiten bis zum Gelenke hin vollkommen, ohne etwas davon siesen zu lassen, von dem übrigen Fleisch; schneidet die dieke Haut mit dem Euter oder sonstigem Fett behutsam und rein weg, schlägt die Nuß mit dem flachen Hackmeiser murbe, dehnt dabei die dieke Seite nach der Länge aus und formt daraus ein gleichs dieke, freundliches Oval; dieses wird dann mit der äußern Seite auf den genäßten Tisch gelegt, mit dem dunnen scharfen Messer

zwischen der feinen Sant, die bas Fleisch noch bedeckt und dem Bleifch an dem einen Ende eingeschnitten, und fo, indem man mit der linken Sand aufdruckt, scharf auf der Saut hingefahren und diefe glatt von dem Fleisch geschieden; die Dug wird dann umge= fehrt und durch Abschärfen mit einem icharfen Meffer der guten Form noch nachgeholfen; fo mird fie bann mit feinem Gred gang voll und icon überfpickt; ein paffendes Kafferol mit einigen Dob= ren, Peterfilienwurzeln und Zwiebeln in Scheiben geschnitten, eini= gen Pfefferfornern, zwei Gewurgnageln, zwei Scheibeben Schin= fen und einigen Scheiben Ralbfleifch belegt und in der Mitte ge= hauft, Speckplatten baruber gebreitet und die Kalbenuß gewolbt darauf gefett, Confommee baran gegoffen, fo daß foldbe aber nur bis an den Speck gebet, mit einem runden, mit Butter bestriche= nem Pavier bedeckt, angefocht, mit dem Deckel vest zugedeckt, und Roblen unten und oben, fieben Biertel- bis zwei Stunden gedampft: wahrendem foll die Bruhe auf Glafur eingefocht fenn und der Speck eine ichen gelbe Farbe genommen haben; dann wird die Dug heraus genommen, ichen glafurt und auf Endivien, Sauer= ampf, Schampinionmus, Paradiesapfel : Sofe und mehr dergleichen angerichtet.

## Ralbsnuß gespickt mit Macaronis. Noix de veau piqué à la Milanaise.

In eine mit Krusten besetzte Schuffel werden Macaronis mit Parmefantase angerichtet, und die gespickte und glasurte Kalbenuß barauf gesetzt.

## Gedampste Kalbsnuß burgerlich. Noix de veau à la Bourgeoise.

Die Kalbenuß wird wo möglich von einem weiblichen Kalb, was ein schönes Euter hat, genommen; vollkommen ausgelöst wird sie zwischen zwei weiße Túcher gelegt und mit dem flachen Hackemesser mester murbe geschlagen, dann mit klein Fingerdickem Speck, welscher in Salz, Gewürz, Kräutern und Zwiebeln oder Schalotten umgewendet ist, gut durchzogen, ohne die Oberstäche zu beschädizgen; die Nuß muß gut durch das Euter bedeckt senn und mit Fazden angehestet werden; desgleichen auch die Haut, damit sie den angehestet werden; desgleichen auch die Haut, damit sie bei dem Dämpsen nicht zurück treten konnen; es wird alsdann ein passendes Kasserol mit Butter ausgestrichen, die Nuß darein gessest, einige Möhren, einige Peterstlwurzeln, zwei Zwiebeln mit zwei Nelken besteckt und ein Lorbeerblatt darum gethan, ein wenig Fleischbrühe daran gegossen, wenig gesalzen, ein rundes mit Butter bestrichnes Papier darüber gedeckt, augekocht, zugedeckt, Kohlen unsten und glühende Aschen gebeckt, sieben Viertels bis zwei Stunden

gedampft; bei dem Anrichten herausgehoben, der Bindfaden abgemacht, glafürt, auf die Schüffel gesetzt, die ganzen Gemüse darum gelegt und der Sas davon darunter gegoffen; oder auch der Sas mit etwas brauner Sose verdiekt und darunter gegeben. So konnen auch verschiedne Gemüse, Müser, Nagus und Sosen darunter angerichtet werden. Im Fall man keine Glasur hatte, so müste man den Sas dazu einkochen und damit glasuren.

#### Rasbenuß à la Conti. Noix de veau à la Conti ou en bedeau.

Es wird eine weibliche Kalbenuß mit einem recht großen Euter genommen, zwischen zwei weißen Tüchern mit dem flachen Hackmesser geschlagen und die unbedeckte Stelle zum Feinspiesen abgeschärft. Erst wird die Nuß von unten mit großem Speck, welcher mit Salz und Pfesser bestreut ist, durchzogen, und dann oben auf der unbedeckten Seite sein gespiekt; das Euter und die Haut werden wieder, wie oben, an das Fleisch bevestiget, und darüber eine Speckplatte gelegt; übrigens wird diese so wie die gespiekte Kalbsnuß gedämpft und glasürt; der Salz wird mit brauner Sose und etwas Consommee losgesocht, durchgewunden und unter die Nuß gegeben. Auch fann man Gurken, Endivien, Sauerampf u. d. m. darunter aurichten.

# Ralbsnuß à la Gendarme. Noix de veau à la Gendarme.

Eine Ruß, wie die vorhergehende, wird von innen mit groben Specks und Schinken-Striemen, welche mit Salz, Gewürz, Kraustern und nach Belieben Schalotten gewürzt find, durchspiekt, in eine Schale oder tiefe Schüffel gelegt, zwei Zwiebeln in Scheiben geschnitten, grüne Peterfilie, zwei Lorbeerblatter, eine Zinke Knobslauch, Basilieum und Thimian dazu gefügt, Salz und Pfesser darüber gestreut, mit seinem Ochl begossen und so vier und zwanzig Stunden gebeizt; dann ein kleiner Spieß durchgesteckt und dasmit auf dem Braspieß bevestiget, die ganzen Zuthaten darauf geslegt, mit Butter bestrichenem Papier umbunden und gebraten; zuslest das Papier abzenommen, Karbe gegeben, oder im Nothfall alasitet, und eine Pfesser-Sose darunter gegossen.

### Ralbsnuß in schöner Unsicht. Noix de veau à la belle vue.

Dazu wird eine ftarke, von Fleisch sehr weiße, weibliche Kalbsnuß mit einem großen Euter genommen, zwischen zwei weißen Tie dern mit dem flachen Hackmesser geschlagen und dabei eine gefal-

lige Form bewirkt; dann das Euter auf die Mitte in icone Lage gerichtet, und fammt der Saut an das Fleisch bevestiget; vorher aber von der innern Seite mit groben Striemen von fchwarzen Truffeln, Potelgunge und gewälltem Ralbeeuter gespickt, in Gpecf= platten eingehüllt und darauf gebunden, in ein Rafferol gefeßt, Kalbfleifch : Schnitten, Ubfalle von Geflugel, ein fleiner Strauß Deterfilie nebst Lorbeerblatt, zwei Dobren, eine Zwiebel mit zwei Gewurznageln besteckt, einige Pfefferkorner dazu gefügt, ein halbes Glas Frangbranntwein, ein Glas Madeira - Wein und ein wenig Consommee dazu gegoffen, gefalzen, mit einem runden, mit Butter bestrichenen Papier bedeckt, mit dem Deckel gut geschloffen und angefocht, dann, oben und unten Gluth, zwei, bis zwei und eine Diertelftunde gang langfam gedampft; bernach in ihrem Sud gu= ruck aestellt: und nach dem Verfühlen berausgenommen, zugedeckt und vollends bis jum Sulzen fieben gelaffen; zulest Raden, Speck und alles Unansehnliche abgemacht, die Rug abgetrocknet und nett jugeftust, dem Kalbecuter bas Unsehn eines Diadems gegeben, mit beller Glafur schon glafurt, mit flarer Gulze, grunen Pfeffergur= fen, Kapern u. d. m. schon ausgepußt, auf eine Dehl-Sofe in die Schuffel gefett und der Schuffelrand mit Gulg-Schnitten befrangt.

#### Ralbenuß in Sulze. Noix de veau en aspic.

Eine gespickte, glasurte, zum Sulzen kaltgewordene Kalbenus wird in gleichdunne und gleichgroße schöne Scheiben geschnitten; in einen Sulze Model kleinen Fingeredicke klare Sulze gegoffen, und nachdem diese vest gesulzt ist, ein schöner Kranz von der Kalbenus darein gelegt, so daß an der Seite ein halber Daumensbreit Naum bleibt, und in die Mitte ein kleines Nagu von Hahmen Kammen und Nierchen in seinem Beschamel gegeben; an den Seiten ein Querfinger hoch zerstoffene kalte Sulze hinein gegoffen und so erst vest sulzen gelassen, dann mit zerstoffener kalter Sulze vollgefüllt und in das Eis gestellt. Uebrigens s. m. Kalbegehirn in Sulze.

### Gespickes Kalbsteisch bürgerlich. Frieandeaux à la Bourgeoise.

Es werden die Muskeln zum Theil, oder auch alle von einem Kalbsstoß ausgelöst, die größten nach Belieben getheilt, mit dem stachen Hachen Hacken wirbe geschlagen, dann von aller Haut und Netwen befreit, etwas zugerundet und überspickt; unterdessen werzden die Knochen zerhackt, zum Feuer geseht, und mit Burzeln, Zwiebel, ein bis zwei Nelken und Pfesserkörnern eine Brühe dar von gekocht; in ein passendes Kasserol werden die steischigen 216sfälle, eine Zwiebel mit zwei Nägeln besteckt, etwas Pfesserberner,

I. Theil.

ein Lorbeerblatt, zwei Mobren und zwei Deterfilienwurzeln in Scheiben geschnitten, gelegt, die Frifandos barauf gereihet, mit Salz überftrent, mit einem runden mit Butter bestrichenen Papier überdeckt, emmas Brube baran gegoffen, fo daß diefe die Frikandos nur berührt, dann angefocht, mit bem Deckel veft geschloffen und fo feche bie fieben Biertelftunden, Rohlen unten und oben, gebampft; die Brube foll unterdeffen gu Glafur eingefocht fenn, wo nicht, fo mußte man fie auf schnellem Fener babin eintochen; und der Epect foll fich fchon gelb gefarbt haben; jo merden bie Fris fandos berausgenommen und warm gestellt; auf den Gats wird obugefabr eine balbe Kanne Brube aufgefüllt, aufgefocht und durch ein feines Gieb gegoffen, abgefettet und unter Berfchaumen gu fcon flarer Glafur, welche die Diefigfeit eines gutfliegenden Gis rops haben muß, eingefocht, und die Frifandos damit glafurt. Die übrige Glafur wird mit ein wenig Brube und ein wenig brauner oder weißer Gofe, welche man unterdeffen bereitet bat, losgefocht und barunter gegeben. Go tonnen mehrerlei Gofen, Desgleichen auch Sauerampf ober Spinat barunter gegeben werben.

#### Granadchen von Kalb. Grenadins de veau.

Rachdem eine große, fchone Ralbenuß wie jum Spicken vor: bereitet ift, wird fie in ihrer Dicfigfeit in zwei Theile gerade durchgeschnitten, mit dem flachen Sackmeffer nochmals ein wenig geplattet, iede Platte in drei oder vier langliche Theile geschnitten, und in langer Bergform jugerundet, eins davon aber wird gang rund gehalten; biefe werden alle fein, voll und fchon überspict; dann werden fie ben vorhergehenden Frifandos abnlich eingefest, gedampft und glafurt, mit dem Unterschiede: daß unter jedes bit= tes Ende diefer Granadchen, fo wie auch unter das runde, eine halbe Zwiebel, alle von gleicher Große, gelegt wird, um fie gu wolben; auch wird bier Confommee fatt Kalbebruhe genommen; in funf bis feche Biertelftunden werden fie gut fenn. Gie werden auf Endivien, Sauerampfmus, Schampinionmus, Paradiesapfels Cofe u. d. m. angerichtet, und fo, daß die Spitsen auf die Mitte ber Schuffel tommen, und bas runde in die Mitte auf die Gpiszen gefeßt.

#### Geflopfies Ralbsteisch. Escalopes de veau.

Eine schone und altichlachtene Kalbenuß wird rein gehäutet, dem Faden nach in ein und einen halben Fingerdicke viereefige Stuekchen, und diese wieder der Quere in gute Thalerdicke Scheibschen geschnitten, mit dem flachen Kackneffer ein wenig geschlagen und alle zu einerlei Dicke und Größe zugerundet, in ein flaches Kasserol, welches mit klarer Butter ausgegossen ift, gereihet, mit Salz und weißem Pfesser überstreut, mit klarer Butter übergossen

und mit Papier zugedeckt. Bei dem Anrichten wird das Rafferol über starkes Fener geseht, nach einer Minute die Stücken alle gewendet, und wieder nach einer Minute, wenn sie durchaus vost und gar sind, die Butter bis auf ohngefahr einen Anrichtlöffelvoll Sah abgegossen, eingefochte heiße braune Sose darauf gegeben, gehörig gesalzen, mit Citronsaft geschäft, gut durcheinander geschwenkt und gebunden, und dann in eine bekrustete Schusel vober Brodkruste augerichtet.

#### Ralbs=Rollchen. Popiettes de veau.

Eine aute und altschlachtene Ralbenug wird rein gehäutet, mit dem flachen Sachneffer zu ohngefahr gleicher Dicke geschlagen. Dann, den Faden der Quer, in dunne Scheiben geschnitten, Diefe mit dem flachen Sachmeffer leicht geplattet, alle ju einerlei Breite und Groke jugeschnitten, und mit Gal; und wenig weißem Pfeffer überftreut: dann einen Defferruckendiche Garfille darauf aes ftrichen, gusammen gerollt und mit Bindfaden umbunden, damit fie nicht auseinander geben; ein Rafferol mit bunnen Speckvlatten belegt, die Rollden barein gereihet, ein Straufichen Deterfilie nebit Bivollen, ein bis zwei Gewurznageln und ein halbes Lorbeerblatt eingebunden dazu gefügt, mit dunnen Speckplatten überdeckt, ein Blas weißer Wein und ebensoviel Consommee oder Rleischbrübe dazu gegoffen, zugedeckt, Roblen unten und oben, drei Biertel = bis eine Stunde gedampft; nachher der Sals durch ein feines Sieb gegoffen, braune Gofe dazu gethan und nicht fehr bick eingefocht, Die Rollchen glafurt, angerichtet und die Gofe barunter gegeben.

#### Gehactte Ralbs. Schnitten. Fricadeles de veau.

Derbes, zartes Kalbsteisch wird aus der Haut und von den Merven geschabt, der dritte oder vierte Theil soviel Kalbsnierensett oder Rindsmark, oder auch Nierenstollen, gereinigt und von aller Haut befreit, dazu gethan, mit Salz, Pfesser und nach Belieben auch mit feingeschnittener Eitronschale, und ebenso Schalotten gewürzt, und durcheinander recht fein gewiegt; dann halben Fingersedicke, in Größe einer Obertasse, runde oder ovale Schnitten davon gesormt; Butter heiß gemacht, die Schnitten darein gelegt und auf beiden Seiten zu schöner Farbe gebraten, angerichtet und ein Fleischaft oder eine Sardellensofe darunter gegeben. So kann man die Schnitten auch in zerlaßner Butter und dann in Semmel umkehren und auf dem Rost braten; oder in zerschlagenem Ei umwenden, mit Semmelbröseln belegen und in heißgemachter Butter zu schöner Farbe braten. Auf lestere Beise können sie auch um Gemüse gelegt werden.

Gemeine Kalbs Schnitten panirt und gebraten. Fricadeles de veau à la Bourgeoise.

Man kann einige Muskeln aus der Keule oder auch aus der Schulter nehmen. Sie werden aus der Haut und den Nerven geschält, ohngefähr in zwei Fingerlange, dike und breite Stückhen geschnitten, mit dem flachen Hackmeffer einen halben Finger dume geschlagen, und ovalrund zugeschnitten; die Abschnißeln werden sein gehackt und in die nämliche Forme zusammen geschoben; dam mit Salz und Pfesser überstreut, in gut zerschlagenem Ei umgewendet und mit seinen Semmelbrosseln belegt. Eine Wiertelstunde vor dem Unrichten werden sie in heiße Butter gelegt und auf beiden Seiten zu schöner Farbe gebraten. Man kann sie mit einem Fleischsaft geben oder um ein Gemüse legen.

# Kalbs - Nierenstück gebraten. Longe de veau à la broche.

Benn der Braten anschnlich fenn foll, fo muß er drei bis vier Querfinger hinter dem Sufttnochen nach der Reule gu, und mit drei Rippen Schon viereckig gehauen fenn. Die Rippen werden bis auf brei bis vier Querfinger am bicken Fleifch getnieft, gebrochen und die langen Enden heraus gezogen; der Ruckgrat wird, ohne bem Unsehen ju schaden, weggescharft und das liebrige fein gefnickt, um beim Borfchneiden durchschneiden gu fonnen; bann mit Galz überftreut, das Bauchfleisch bis an die Riere hinan gerollt und mit Spiegchen veft angesteckt, so daß es ein langes Biereck darftellt; der Bratfpick durchgesteckt, ein ftarkes Spiegehen über die Querfpiefichen gelegt und auf den großen Spieß gebunden, und fo der Braten gut beveftiget; nachher mit einigen, mit Butter befirichenen Bogen Papier überdeckt und darauf gebunden und feche bis fieben Biertelftunden gebraten; eine halbe Stunde Buvor das Papier abgenommen, mit frijchzerlaffener Butter betraufelt und gu fchoner Farbe beendet. Gine braune Ralbebrube mit Glafur verftartt wird darunter gegeben.

# Kalbs-Nierenstück mit süßem Nahm gebraten. Longe de veau à la crême.

Das zum Braten zubereitete Stuck wird vier und zwanzig Stunden an kaltem Ort in Milch gelegt und dann wie vorhergeshend an den Spieß gesteckt. Zwei Möhren, zwei Petersilwurzeln, ein Lorbeerblatt, drei Gewürznägeln, ganzer Psesser und vier Loth rother Schinken werden mit vier Loth Butter ganz langsam gesschwist, dann ein Estöffelvoll Mehl darunter gerührt, mit einer Kanne Nahm oder Milch aufgefüllt, eine Viertelstunde ganz langs

fam gekocht, und dann durch ein Haartuch gewunden. Der Braten wird mit Salz und weißem Pfesser bestreut und an das Fener gelegt, wenn er angezogen hat, mit dem Beschamel begossen, langssam gar gebraten und in Acht genommen, daß er keine schwarzen Flecke nimmt; der Bratensaß und das übrige Beschamel werden mit branner Brühe oder Glasur verkocht, durchgewunden und theils darunter, theils zur Seite gegeben. Ebensowohl kann das Nierensstück mit sauerm Nahm gebraten werden, (m. s. Kalbs Stoß mit sauerm Nahm).

### Ralbs-lendchen auf bunte Weise. Tilets mignons de veau bigarrés.

Sechs oder acht Lendchen werden zum Spicken vorbereitet; die eine Halfte mit feinem Speck und die andre mit Truffeln oder Potelzunge gespickt; dann wie die gespickte Kalbsnuß, aber nur drei Viertel = bis eine Stunde gedampft; eben so glasurt und auf ein feines Ragu, Endivien und dergleichen angerichtet.

#### Weisies Ralbs Ragu. Blanquette de veau.

Itebriggebliebener Kalbsbraten wird aus aller Haut geschält, dem Faden nach in Jolldicke Walzchen, und diese in Mefferrückendicke Blättchen geschnitten, wo möglich mit einem Theil in Scheibden geschnittener abgeschwißter Schampinionen in eine heißgemachte
legirte Sose oder eingekochte seine Beschamel Sosse gethan, zusammen gut erhist, ohne kochen zu lassen, und ein Stückhen recht
gute Butter darunter legirt, nach Belieben mit weißem Pfesser gewürzt und mit etwas Cirronsaft geschärft, und in eine Blätterpastete, oder Neiskasserol, oder in eine bekrustete Schüssel angerichtet
und mit weichen Eiern bekränzt.

#### Braunes Ralbs , Ragu. Ragout de veau.

Das Fleisch wird wie vorhergehend, oder auch in schon edige Scheibehen oder Striemchen geschnitten; einige Handevoll Schampinionen, nachdem sie geputzt, in Eitronsaft geschwenkt, und in Scheiben geschnitten worden sind, werden mit einem Stückschen Butter zum Feuer gesetzt und kurz eingeschwitzt, dann das Fleisch darin umgeschwenkt, recht langsam warm gemacht und hernach einzgekochte braune Sose dazu gethan, ein wenig weißer Pfesser dazu gefügt, durchgeselwenkt und gehörig gesalzen; nach Besinden auch noch mit ein wenig Eitronsaft gehoben und in einen Neisrand oder auf eine mit Krusten besetzte Schussel angerichtet.

Bürgerlich kann man einen halben Eglöffel feingeschnittene Zwies bel oder Schalotten, einen Eglöffelvoll Peterfilie und zwei Eglöfs selvoll feingeschnittene Schampinionen, auch feingewiegte Citrons

schale in Eiesgroß Butter schwisen, eine Einbrenn Gose bazu gie gen, zu gehöriger Dickigkeit kochen, Pfesser und notthiges Salz baran thun, bas Fleisch barin erwärmen, ohne kochen zu lassen, und mit Eitronsaft oder ein wenig Weinessig sauern. Oder man nimmt blos eine gut verkochte und gewürzte Einbrenn Sose von gehöriger Dickigkeit, legirt ein Stückhen Sardellenbutter darunter, säuert mit Sitronsaft oder Weinessig und macht das Fleisch dars inne warm. Statt Sardellen kann man auch Kapern oder gute grüne Pfessegurken in Scheiben geschnitten daran thun.

#### Kalbsgehack. Hachis de veau.

Ralter Ralbebraten wird abgeschalt und alles weggethan, was nicht weiß und zart ift, hernach sein gewiegt und in ein Rasserol geschlossen; beim Unrichten heiße, gute Beschamelsose darauf gesossen, Salz, weißer Pfesser und ein wenig Museatnuß dazu gessügt und heiß gerührt, aber ja nicht bochen gelassen, und dann ein Stückhen recht gute Butter darunter legirt; es muß ein saftiges, weder zu dickes noch zu dunnes Mus senn; und wird in ein Reiskasserol, oder auf die Schüssel angerichtet, mit ein wenig Beschamet überglänzt und verlorne Gier darum gesest.

#### Ruchen von Ralbegehack. Gâteau de hachis de veau.

Bon einer Ranne Rahm und ein und einem halben Efloffel= voll Mehl wird eine gemeine Beschamelsose gemacht (m. f. ge= meine Beschamelsofe), ju einem Brei eingefocht und durchgewuns den, oder auch durchgestrichen; guten Ciesgroß Butter, weißer Pfeffer und nothiges Salz dazu gefügt und heiß gerührt, dann ein Teller voll feingewiegtes, gedampftes oder gebratues Kalbfleisch darunter warm gerührt, und darauf gesehen, daß es ein saftiges, weder zu trocknes noch zu weiches Dlus fei; barein werden ohns gefahr brei gange Gier und funf Gierdotter, welche erft fein ger= quirlt worden find, gerührt. Gine Schalottenforme oder Rafferol wird dunne mit flarer Butter ausgestrichen; auf die Mitte des Bodens ein dunnes rundes Speckplattenen gelegt, bas übrige des Bodens aber mit langlich zugespisten dunnen Speckschnittchen, das breite Ende am Rand anstoffend und die Spise auf das runde Plattchen zu liegen kommend, ein wenig übereinander greifend, bedeckt; der Rand nochmals mit flarer Butter überftrichen und mit feinen Semmelbrofeln bestreut, das Behack darein gefüllt, mit einem runden, mit Butter bestrichenen Papier bedeckt und im Dfen oder in der Robre bei magiger Sige eine Stunde lang ge= backen; dann auf die Schuffel gefturgt, der Speck mit bunner Glafur überftrichen und ein ftarter Fleischfaft, nach Belieben mit Citronfaft gefcharft, barunter gegeben.

#### Von dem Schops. Du mouton.

Ein guter Schöps nuß fett, und voll im Fleische senn; das Fett nuß weiß, und das Fleisch braunroth sehen. Dann gehört bazu, daß das Fleisch vor dem Gebrauch immer altschlachten sen.

#### Schops = Gehiru. Cervelles de mouton.

Diese Gehirne sind nicht so gut, wie die Kalbsgehirne, im Nothfall aber werden sie eben so zubereitet.

#### Schöpsrücken Mark. Amourettes de mouton.

Dieses ift ebenfalls nicht so gut, wie das von Ralb, doch wird es rbenso zubereitet.

#### Schops-Nieren geschwungen mit Schampagner Bein. Rognons de mouton sautés au vin de Champagne.

Die Nieren werden der Lange nach von einander geschnitten, das seine Hautchen davon abgezogen, in ein mit klarer Butter aussgestrichenes Kasserol gereihet, mit Salz und weißem Pfesser bestreut, mit klarer Butter übergossen und mit rundem, mit Butter bestrichenen, Papier vest bedeckt. Bor dem Unrichten werden sie auf gutes Feuer gesetzt, auf beiden Seiten in fünf bis sechs Minuten gar gemacht, dann die mehrste Butter abgegossen, ein Estössevoll Mehl daran gestäubt und umgeschwenkt, ein Glas Schampagner-Bein und dunkle Glasse dazu gethan, gut durch einander geschwungen und auf dem Feuer fort bewegt, bis daß das Nagn vollkommen erhist ist, aber ja nicht kochen gelassen, nach Besinden noch Spanische Sose und Citronsaft hinzu gefügt, vollkommen gesalzen und in eine bekrustete Schüssel angerichtet.

### Schops-Nieren geschwungen italienisch. Rognons de mouton sautés à l'Italienne.

Zwolf bis funfzehn Nieren werden wie die vorhergehenden gar gemacht, der großte Theil der Butter abgegoffen, eine italiensche Sose daran gegeben, mit Citronsaft geschärft, gut durchgeschwenkt und gebunden, und wie jene angerichtet.

### Schops Zungen gebampft. Langues de mouton braisées.

Ohngefahr zwolf Schops : Jungen werden rein gewaschen, mit kaltem Waffer zum Feuer gesetzt, verschaumt, und so lang gekocht, bis fich bie Saut gut abziehen laßt; dann werden sie behutsam

rein abgezogen, nett zugeschnitten, in ein mit Speckplatten belegtes Kasserol gereihet, gesalzen und mit Dampsbrühe begossen; oder Zwiebel, Wurzeln, Gewürz und ein Lorbeerblatt dazu gethan, mit Speckplatten bedeckt, mit Fleischbrühe begossen, ein rundes, mit Butter bestrichenes Papier darüber gedeckt und so weich gedampst.

## Schops-Zungen mit kleinen Mohren. Langues de mouton aux petites racines.

Die Jungen werden wie vorhergehend gedampft, ganz oder in Halften geschnitten glasurt, im Kranz auf die Schuffel gelegt; oder: an beiden Enden nicht ganz durchschnitten, auseinander gedrängt, daß sie ein Herz bilden, und so eine über die andre gelegt im Kranze angerichtet und die kleinen Möhren in die Mitte gegeben. Ebenso konnen die Jungen mit weißen Nüben, mit gemischtem Gemiss, mit Endivien, mit Spinat, mit Zwiedelmus, mit Nobertsesse, mit Paradiesäpfel-Sose und dergleichen mehr gegeben werden.

### Echops Jungen à la Nivernoise. Langues de mouton à la Nivernoise.

Die Jungen, nachdem sie gedämpft und verkühlt sind, werden auf eine breite Schüssel gelegt, eine ähnliche darüber gesetzt und beschwert damit sie eine gleiche und schöne Form nehmen; nachher nett zugeschnitten, mit verdünnter Glasur in ein Kasserol gethan und darinne erhist und glasurt, im Kranz auf die Schüssel angerichtet, ein Kranz von ganzen gedämpsten Lattichen und Möhren, in langer Herzsorm, dazwischen, darum gelegt, und kleine Möhren in die Mitte gegeben.

### Schops Zungen auf Matrosen-Urt. Langues de mouton à la matelote.

Die gedampften Schops Zungen werden schon angerichtet und mit einem Matrosen Ragu begoffen.

### Schops Zungen mit Fulle. Langues de mouton au gratin.

Die Zungen werden gedampft und in ihrer Brühe erkalten gelaffen; dann heraus genommen, abgetrocknet, ein Einschnitt in die Mitte, der Länge nach, gemacht, ohne die Enden durchzuschneisden, so daß sie eine Herzsorm bekommen; diese Mitte wird mit Gars oder Lebers Fülle ausgefüllt, und glatt gestrichen, und so alle von gleicher Form; dann wird der Boden der Aurichtschüssel einen halben Kingerdieke mit eben solcher Külle bestrichen, die Zungen aneinander, die Spissen auf die Mitte richtend, darauf gesekt,

daran herum ein Randchen von Fulle aufgestrichen und das Ganze nett aufgepußt; dann alles mit klarer Butter überstrichen, ein eben so breites, mit Butter bestrichenes Papier darüber gedeckt, und eine halbe Stunde vor dem Anrichten in einem nicht sehr heißen Ofen gestellt und gebacken; wenn Fett darauf senn sollte, so wird es ausgetunkt, und nachdem eine italiensche Sose darüber gegeben.

## Schops Zungen in Papierwickeln. Langues de mouton en papillotes.

Die Schops-Bungen werden gebampft und in ihrem Sud erfalten gelaffen; dann ganz oder in zwei Theile geschnitten mit Krautern begoffen (m. s. Kalberippen), in Papier eingewickelt und ganz wie jene beendet.

# Schöps Zungen geblättert mit Gurken. Emincé de langues de mouton aux concombres.

Die gebämpften und in ihrem Sud kalt gewordenen Zungen werden herausgenommen, abgetrocknet, der Länge nach mittendurch und dann der Quere in Mefferrückendicke Scheibchen geschnitten, etwas Glasur darauf gegeben, zugedeckt und in das Bad heiß gestellt. Bei dem Anrichten werden sie über dem Feuer in der Glasur geschwenkt, daß diese sich gut anlegt, dann eben so viel Gurken in brauner Sose dazu gesügt, leicht vermengt und in ein Reiskasserol, oder in eine mit Krusten besetzte Schussel angerichtet.

## Echops-Stoß gedampst. Gigot de mouton braisé, ou de sept heures.

Bon dem Stoß werden die Rnochen ausgeloft bis an das Gelenke, davon wird das Knie abgehauen, die Flechse weggeschnitten und der Knochen Querfingerbreit abgeschabt; das Fleisch mit grobem Speck, welcher in Krautern, Gewurg und nach Belieben 3miebel oder Schalotten umgewendet ift, durchzogen, mit Bindfaden gebunden und in die vorige Geftalt gebracht; dann in eine Dampf-Banne, welche mit Abfallen von Fleisch belegt ift, gefest, mit Galz bestreut, vier Dobren, vier Petersilwurzeln, zwei Zwiebeln, ein Lorbeerblatt, drei Gewurznageln, und ein fleines Strauß= chen Thimian dazu gefügt, eine halbe Kanne Fleischbrühe und nach Belieben auch ein halbes Glas Frangbrandwein dazu gegoffen, ein rundes, mit Butter bestrichenes Papier darüber, jugedeckt, angefocht, und Roblen unten und oben, vier bis funf Stunden lang= fam fortgedampft; dann heraus genommen und glafurt, den Gas eingefocht, mit Glafur verstarkt und darunter gegeben. Go fann man auch ein Gurken-Ragu, Endivien und dergleichen mehr darunter anrichten.

#### Schops Viertel gebampft. Quartier de mouton braisé.

Ein Biertel mit dem ganzen oder auch nur halben Rierenftuck wird swifchen zwei weiße Tucher gelegt, und der Stoß auf beiden Seiten mit dem flachen Sackmeffer geschlagen, aber behutsam, daß nicht Rine entsteben; bann abgewaschen und mit Gal; eingerieben. wie porberachend in eine Dampfwanne eingesetst und gedampft: nach einer Stunde fann man die obere Seite unten legen, nach ein und einer halben Stunde aber, che das Fleisch noch weich ift, behutsam wieder umfehren; auch darf man das Biertel ja nicht zu weich werden laffen, weil fonst das Fleisch sich von den Rneden trennt und das Stuck unansehnlich wird; ce wird nachber aut glafurt, etwas von feinem Gat barunter gegoffen, mit Erdapfeln, oder mit gedampften Lattichen und Dohren dazwifcben, befrangt, und fein übriger Saft mit brauner Sofe verdickt, baneben gegeben. Bu den Erdapfeln fann man auch eine Robert= Sofe beifeken. Go kann man auch weiße Bohnen, Gurten-Ragn und mehr dergleichen darunter anrichten.

### Schops = Reule ober Stoß auf englische Urt. Gigot de mouton à l'Anglaise.

Man nimmt eine schone runde Schops Reule, hant das Knie an der Hesse weg und schneidet die Nerve ab, schlägt sie zwischen Tückern behutsam mit dem flachen Hackencser, steekt sie in eine Dämpswanne oder Kasserol mit bochendem Wasser, läßt sie bochen, verschaumt, thut Salz und zehn bis zwolf abgedrehete Möhren und eben so viel weiße Nüben hinzu, und läßt sie ohne Aushören ein und eine halbe Stunde kochen; man kann sie unterdessen ein Mal mit dem Rührlössel umkehren; dann angerichtet, die Möhren und Rüben darum gelegt und eine Butter-Sose daueben gegeben. Auch kann man ein Weißrübenmus mit Rahm dazu anrichten.

### Schops - Stoß gebraten. Gigot de mouton à la broche.

Der Stoß muß sehr altschlachten senn. Er wird murbe gesschlagen, von guter Form und Gleichgewicht an den Spieß gesteckt, übersalzen, und ohngefähr ein und eine halbe, bis sieben Biertelstunden gebraten. Um den Knochen wird ein zierlich gesschnittenes Papier gewunden und darunter wird ein wenig kraftisger Fleischsaft gegeben.

Burgerlich wird der Stoß in eine Bratpfanne über holzerne Riegel gelegt, wenig Waffer darauf gegoffen, fo daß das Fleisch davon nicht berührt wird, die Feuchtigkeit auch in der Urt unter-

halten, und fo unter ofterm Begießen drei bis vier Stunden in ber Robre langfam gebraten und dabei mit Papier zugedeckt.

### Schöps-Stoß mit weißen Bohnen. Gigot de mouton à la Bretonne.

Der Schops : Stoß wird wie vorhergehend gebraten und über weiße Bohnen mit Zwiebelmus angerichtet.

### Schops. Stoß mit Sarbellen. Gigot de mouton aux anchois.

Ein altschlachtner, murbe geschlagener Schops Stoß wird mit ohngefahr einem Biertelpfund Sardellen gespiett, an den Spieß gesteckt, gesalzen, mit Butter bestrichenem Papier überbunden und ein und eine halbe Stunde gebraten; eine halbe Stunde vor dem Garbraten wird das Papier abgenommen, mit frisch zerlassener Butter beträufelt, damit daß der Braten schone Farbe nimmt, und dann auf ein Eigroßes Stuckchen Sardellenbutter angerichtet.

## Schops=Stoß mit sauerm Rahm. Gigot de mouton à la crême aigre.

Der altschlachtene und murbgeschlagene Schops-Stoß wird erst eine halbe Stunde so gebraten und dann die übrige Zeit mit sauerm Rahm begoffen. Eine Viertelkanne sauere Nahm wird mit eben so viel brauner Bruhe und etwas brauner Sose, nebst einem halben Lorbeerblatt und etwas weißem Pfesser zu einer Sose eingekocht, zulest der Bratensaft damit vermengt und durch ein Haartuch gerungen, ein wenig davon unter den Stoß und die übrige Sose in einer Sosenschale beigegeben.

### Schops = Stoß als Rehteule. Gigot de mouton en chevreuil.

Eine altschlachtene Schöpskeule wird murbe geschlagen, abgehautet, sein gespickt, in eine tiefe Schussel gelegt, eine Handvoll Wachholderbeere dazu gesügt, eine Essigbeige (m. s. Essigbeige), wo möglich mit rothem Essig, darüber gegossen, so daß die Keule damit bedeckt ist, funf bis sechs Tage darin liegen gelassen, dann gebraten und eine Pfesser-Sose darunter gegeben.

#### Schops - Viertel gebraten. Quartier de mouton roti.

Das Biertel wird mit zwei Rippen gerade über geschnitten, bie Rippen eine Querhand vom Ruckgrat ab, geknickt, gebrochen und die von der Bauchseite heraus gezogen, der Schlufknochen heraus geloft, die Keule murbe geschlagen, der Bauch etwas ein-

gerollt und mit Spießchen an den Ruckgrat bevestiget, dann der Bratspieß bei der Besse eingesest und mitten durch gestochen, das Ende mit Nadel und Faden auf den Spieß bevestiget, mit Salz bestreut, gebraten und ein brauner Fleischsaft darunter gegeben.

### Hinterer halber Schöps gebraten. Rot-de-bis de mouton à la broche.

Der Hinter Schops wird auf beiden Seiten mit zwei Nippen gerade abgeschnitten, die Nippen wie vorgehend gekniekt und die im Bauch heraus gezogen; die beiden Schlußknochen heraus gelöst oder auch nur gebrochen; die Keulen murbe geschlagen; der Bauch auf beiden Seiten eingerollt und bevestiget, so daß das Stück eine schone Form bekommt; der Bratspieß mitten durchgesteckt, die Hesen in einander gethan und vost an den Spieß gebunden; der Rücken mit Nadel und Bindsaden an den Spieß geheftet und so auch mit Speilern quer durch die Keulen über und unter den Spieß vest gemacht, gesalzen, über und über mit Papier, welches mit Butter bestrichen ist, umbunden, und zwei Stunden gebraten; dann ein wenig kräftige braune Brühe darunter gegeben oder weiße Bohnen mit Zwiebelmus darunter angerichtet.

### Schöpsrücken oder Sattel gedampft. Selle de mouton braisée.

Der ganze Schöpskücken von den Hüftknochen an mit drei Nippen, oder auch bis an die Schultern, wird schon viereckig absgeschnitten, die Nippen, vier Querfinger vom Rückgrat ab, geknickt, gebrochen und die im Bauch heraus gezogen, die Bauche eingerollt und an den Rücken vest gesteckt, mit Bindsaden überbunden, gesalzen, in eine Dampf-Banne, welche mit Kalbsteisch und einisgen Schinken Scheiben, zwei Zwiebeln, drei Möhren, drei Peterklienwurzeln, einem Lorbeerblatt, drei Nelken und etwas Pfesser belegt ist, geseht, mit einigen Speckplatten überdeckt, drei Biertelskanne Fleischbrühe daran gegossen, zugedeckt, Kohlen unten und vben, ohngefähr drei Stunden gedämpft; dann glasurt und wie das gedämpste Schöps-Biertel gegeben.

# Schöpsrücken panirt nach englischer Urt. Selle de mouton panée à l'Anglaise.

Der wie vorhergehend gedampfte Rucken wird heraus zum Abtropfen gelegt und dann auf eine Kupferschussel gesetht; sechs Eierdotter werden mit zwolf Loth leicht zerlassener Butter nach und nach vollkemmen legirt und wenig Salz und weißer Pfesser dazu gethan; die Haut von dem Rucken durchaus abgeschnitten, dieser dann mit der verdiekten Butter gut überstrichen und dicht

mit feinen Semmelbrofeln bestreut, nachher mit bloß zerlaguer Butter übersprift und im Ofen oder Rohre schone Farbe nehmen laffen; dann angerichtet und ein Fleischsaft barunter gegeben.

### Echopsrucen à la Sainte-Menéhould. Selle de mouton à la Sainte-Menéhould.

Der wie vorhergehend gedampfte und abgehautete Rucken wird mit einer dicken Rahm. Sofe (Fasten Beschamet) überstrichen, bicht mit Semmelbroseln, worunter der achte Theil Parmesantase gemischt wird, besäet, gut mit zerlassener Butter übersprift, im Ofen schone Farbe nehmen gelassen, und ein starter Fleischsaft darunter ansgerichtet.

#### Schöpsrücken gebraten. Selle de mouton à la broche.

Der Rucken, wie zum Dampfen vorbereitet, wird an den Spieß gelegt und ein und eine halbe Stunde gebraten; ein Fleisch= faft oder weiße Bohnen werden darunter angerichtet.

#### Rleine Schöpsnieren-Stuckhen ober Schöpscarbonaben gebampft. Carbonnades de mouton braisées.

Es wird das Fleisch von dem Suffenochen an bis an die Nippen genommen, die Lendchen und die Knochen heraus gelöst, ein jedes Stuck, wovon man vier bis funf braucht, in zwei gleiche Theile geschnitten und jedes Stuckchen langherzsörmig geformt; weich gedämpft, dann die Haut abgeschnitten, mit der glühenden Schausel oder im Ofen von oben ein wenig getrocknet, glasurt, im Kranze angerichtet und kleine Möhren, Endivien, Spinat, Parasdiesäpsel-Sose und dergleichen mehr in die Mitte gegeben.

#### Rleine Schöpsnieren, Studchen panirt, englisch. Carbonnades de mouton grillées à l'Anglaise.

Die, wie vorgehend, gedampften Schnitten werden abgehautet, in mit Eierdotter legirter Butter (m. f. Schöpsrücken) umgewens bet und mit Semmel belegt; dann auf eine mit Butter bestrichene Rupfer-Schuffel gereihet, im Ofen oder in der Nohre schone Farbe nehmen lassen, im Rranz angerichtet und in ihre Mitte ein Fleischsfaft gegossen.

# Kleine Schöpsnieren = Studchen gespickt. Carbonnades de mouton piquées.

Diese werden wie die vorhergehenden zugeschnitten, dann mit der Hautseite auf den Tisch gelegt, das Meffer dazwischen gesetzt und so der Nerven mit der Haut, bis auf drei Biertheile, von

dem Fleisch geschnitten, ganz darf es nicht abgeschält werden, weil es sonst mit dem dunnen Bauchsleisch nicht zusammen halten wurde; das geschälte Fleisch wird fein gespiekt, wie eine gespiekte Kalbenuß gedämpft, dann die gebliebene Kant dunn abgeschnitten, glasurt, angerichtet, und ein Linsennus, Sauerampfmus oder d. m. in ihre Mitte gegeben.

# Schöpslendchen gespickt. Filets mignons de mouton piquées.

Ohngefahr zwolf Schopslenden werden zum Spicken vorbereitet; fein gespickt, wie eine gespickte Kalbenuß gerampft, glasurt,
angerichtet und Endivien, Gurken Magu u. d. m. in ihre Mitte
gegeben.

#### Gebeißte Schöps lendchen. Filets mignons de mouton en chevreuil.

Die gespickten Schöps-Lendchen werden einen, oder einige Tage in eine Essigbeige gelegt (m. s. Essigbeige), dann halb gerundet an ein Spießchen gesteckt und damit auf den Bratspieß gebunden, schnell gar gebraten, glasurt, im Kranz angerichtet und eine Parasdiesäpfel = oder Psesser in ihre Mitte gegeben.

# Schops lendchen geschwungen. Filets mignons de moutons sautés à l'Italienne.

Iwolf Schops-Lendchen werden gehautet, mit dem flachen hackmeffer leicht geplattet, nett zugeschnitten, in klarer Butter umgewendet, in ein flaches Kafferol gereihet, mit Salz und weißem Pfeffer bestreut und mit Papier zugedeckt. Bei dem Anrichten werden sie schnell gar gebraten, dann die Butter abgegossen, zerflossene Glasur hinzu gefügt, gut umgeschwenkt und glasurt, im Kranze angerichtet, die Glasur mit einer italienschen Sose lokgelöst und damit gesost.

### Schops Schulter gedamyft. Epaule de mouton braisé.

Eine Schöps: Schulter wird etwas breit von dem Biertel gesichnitten, der Schausels oder der darauf folgende Knochen behutsam ausgelöft, die Spige von der Heffe Daumenbreit umschnitten und das Fleisch abgeschabt; dann von innen mit groben, gewürzten Speckschnitten durchzogen, ohne die Oberstäche zu beschädigen, mit Heftnadel und Bindfaden rund oder oval zusammen gezogen und bevestiget, und wie der Schöpsstoß weich gedämpft; hernach glasurt, angerichtet und mit glasurten Zwiedeln bekränzt; oder

auch mit fleinen Mohren, weißen Ruben, Linsenmus oder ders gleichen gegeben.

#### Schöps: Nippen ober Nippchen natürlich geröstet. Côtelettes de mouton au naturel, grillées.

Die Schops Mippen werden so wie die Kalbs Nippen vorbe reitet, mit dem flachen Hackmesser bis auf einen halben Finger bunne geschlagen, aber durchaus keine gehackt, schon zugerundet und alle von gleicher Größe; mit Salz und weißem Psesser befreut, in zerlaßne Butter getaucht und auf den Rost gelegt. Bor dem Unrichten werden sie auf guter Kohlenglut schnell auf beiden Seizten gebraten; in vier Minuten konnen sie gut sepn; sie mussen sich durchaus vest anfühlen, durfen aber ja nicht austrocknen; dann im Kranz angerichtet und ein starker Fleischsaft darunter gegeben. Iuch kann man ein Erdapselmus mit Nahm in ihre Mitte ausrichten.

Eine nothwendige Bedingniß ift: daß das Fleisch dazu stets

altschlachten sen.

#### Schops : Rippchen panirt geröstet. Côtelettes de mouton panées, grillées.

Die vorhergehend zubereiteten Rippchen werden, nachdem fie in Butter getaucht find, in feinen, frischen, weißen Semmelhrofeln umgewendet und damit gut belegt; dann auf dem Rost zu schoner Farbe gebraten, und ein wenig farter Fleischsaft darunter gegeben.

# Schops Nippchen geschwungen. Côtelettes de mouton sautées, ou à la minute.

Die wie vorhergehend bereiteten Nippchen werden in ein mit Butter bestrichenes, slaches Kasserol gelegt, Salz und weißer Pfeffer darüber gestreut, zerlaßne klare Butter darüber gegossen, und mit rundem, mit Butter bestrichenen Papier bedeckt. Bor dem Unrichten werden sie auf gute Kohlenglut gesetz, öster umgewendet und gebraten bis sie veste sind, ohne daß sie Farbe nehmen; dann die Butter abgegossen, verdunnte Glasur dazu gegeben und auf dem Feuer geschwenkt, daß sie sich gut glasuren, und im Kranz angerichtet; die Glasur wird mit ein wenig Consommee losgelost, Nußzgroß recht frische Butter darunter legirt und in ihre Mitte gezossen; auch kann man eine Spanische oder Italiensche Sose mit Glasur verstärkt, desgleichen Ragus, Muser, kleine Möhren, Endivien, Sauerampf, gemischtes Gemüß ze. ze. in ihre Mitte gebeu.

Gebampfte Schops-Nippchen mit weißen Zwiebelmus. Côtelettes de mouton à la soubise.

Die Nipuchen biergu werden etwas ftarker im Rleisch geschnit= ten und etwas biefer als die vorhergebenden gelaffen; mit furgen. mittelftarten Spectschnitten, und, nach Belieben auch zur Batfte mit icon rothen Schinken durchzogen und mit Sals bestreut: Butter beiß gemacht und die Rippchen darinne auf beiden Seiten gebraten, bis fie durchaus fteif find; dann auf eine flache Schuffel beraus gelegt, eine andre der Urt darüber gesetst, beschwert und falt werden laffen; bernach nochmals alle gleich groß, und gleich dick und nett zugeschnitten, ein Kafferol mit den Fleischabfallen vom Schops und Kalbsteischschnitten, vier Mohren, vier Wurgeln, zwei Zwiebeln, zwei Gewurgnageln und etwas gangen Pfeffer belegt. Die Rippchen darauf gereihet, mit Confommee oder Rleifch= brube begoffen, fo daß fie beinahe darinne baden, mit Speckplatten und dann mit einem runden, mit Butter bestrichenen Papier über= deckt, angefocht, jugedeckt, und Rohlen unten und oben, obngefabr zwei Stunden fortgedampft; dann beraus in ein flaches Rafferol gelegt, der Gat durch ein feines Gieb darauf gegoffen und mit Dem Papier überdeckt. Bor dem Unrichten rein abgefeitet, ber Saft ichnell ju Glafur darauf eingelocht, und fo die Mippen von beiden Seiten glafurt, im Krang angerichtet und ein weißes Zwiebelmus in ihre Mitte gegeben.

#### Schops-Rippchen gedämpft mit kleinen Möhren. Côtelettes de mouton aux petites racines.

Die Nippchen werden wie vorhergehend zubereitet und angerichtet, und in ihre Mitte werden Mohrchen, in natürlicher ober Olivenforme, gehäuft. Zu mehrerer Berzierung kann zwischen jedes Nippchen eine Scheibe dunkte Mohre, lang Birnformig geschnitten, gelegt werden; und so kann man dann auch ein Nagu von Gurken, von weißen Rüben u. m. d. in ihre Mitte geben.

# Schops - Nippchen gedampft mit kattich. Côtelettes de mouton aux laitues.

Es wird ganzer Lattich gedämpft, dann auf ein Tuch heraus zum Abtropfen gelegt und glasurt; hernach werden die, wie vorshergehend, gedämpften Nippchen mit dem Lattich zwischen einander im Kranz angerichtet und in ihre Mitte eine eingekochte Spanissiche Sose, worunter Nußgroß recht gute Butter legirt worden ist, gegeben.

# Schops-Nippchen gebampft mit Pokelzunge. Côtelettes de mouton à l'ecarlate.

Die Nippchen werden wie vorgehend gedampft und glafurt; Pokelzunge lang herzformig geschnitten, in etwas Fleischbrühe gewarmt und glafurt; beide werden dann zwischen einander kronformig angerichtet, und in ihre Mitte wird eine kraftige braune Sose gegeben.

# Schops-Rippchen in Papierwickeln. Côtelettes de mouton à la Maintenon.

Die Nippchen werden wie die vorhergehenden gedampft, dann herausgehoben, abtropfen gelaffen, mit legirten Krautern übersgoffen, in Papier gewickelt, und auf dem Rost gebraten, (m. s. Kalberippchen in Papierwickeln).

# Echops-Nippchen panirt in Butter gebraten. Côtelettes de mouton panées à l'Allemande.

Nachdem die Nippchen zum Rosten vorbereitet sind, werden sie erst in zerschlagenem Ei und dann in Semmelbroseln umgewendet und gut damit belegt; darauf wird Butter heiß gemacht, die Rippen darein gelegt und auf beiden Seiten zu schöner Farbe gebraten.

# Schopsrippen=Stud gespickt. Carré de mouton piqué ou en fricandeau.

Das Schöpsrippen Stuck wird schön viereckig gehauen, der Rückgrat gut weggehackt, ohne das Fleisch zu versehren, die Haut mit dem Nerven glatt weggeschält, und sein gespickt; dann mit den Abstillen und einigen Schnitten Kalbsleisch ein ovales Kasserol bestegt, das Rücken darauf gesetzt, gesalzen, Möhren, Wurzeln, Zwiebeln, zwei Gewürznägeln, Pfesserberter und ein halbes Lorbeerblatt dazu gesügt, etwas Fleischbrühe darunter gegossen, mit Papier, welches mit Butter bestricken ist, bedeckt, und, Kohlen unten und oben, weich gedampst; dann heraus genommen, die dinne Haut von den Rippen geschält, glasürt und auf Endivien, Saueramps, Spinat und dergleichen angerichtet.

# Schöpsensteisch mit weißen Rüben, bürgerlich. Haricot de mouton à la Bourgeoise.

Etwa vier Pfund Schopsbruft, Rucken, Schulter oder Hals werden in hubsche Stucken geschnitten, ein Stuck Butter heiß gemacht, das Fleisch darein gelegt und auf ziemlichem Feuer gestraten, bis daß es eine schone gelbe Farbe hat; dann das Fett abgegoffen und weiße Ruben, welche in Stabchen, oder oliven-

Theil.

formig geschnitten sind, gelbbraunlich darinne geschmort; in dem übrigen Kett oder in Butter zwei volle Eglöffel Mehl recht langsfam gelbbraunlich geröstet, auf das Fleisch gegeben und dieses damit umgerührt, dann Fleischbrühe oder Wasser aufgegossen, gut durchseinander gemengt und unter steter Bewegung aufgebocht; Salz, Zucker, weißer Pfesser und die weißen Nüben dazu gesügt, ein Sträußigen Peterstie mit einem halben Lorbeerblatt, und eine Zwiebel mit zwei Nelsen besteckt oben darauf gelegt, zugedeckt und recht langsam weich gedämpft; zulest abgesetzet, im Nothfall die Sose allein zu gehöriger Diesigkeit eingebocht und wieder darauf gegeben, dann in eine tiese Schussel, in ein Silberkasserol oder eine Schale angerichtet.

#### Schopsbrust geröstet. Poitrine de mouton grillée.

Die Schopsbrust wird gefocht oder gedampft, bis sich die Nippen heraus ziehen laffen; und diese dann alle heraus gezogen, so wie auch die harten Brustenochen weggebrochen, die faserige Haut weggeschnitten und ansehnlich zugerundet, mit Salz und Pfesser bestreut, mit Semmelbrosen belegt und auf dem Rost gebraten; dann Urmen Manns Sose oder Kraustohl dazu gegeben.

### Schöpsbrust als Carbonaden. Poitrine de mouton en carbonnades.

Einige Brufte werden in vier Querfinger breite Stuckhen, und diese in lange, gespiste Herzsorm zugeschnitten, wobei auch die rothen Bruftknochen weggeschnitten werden; dann fraftig weich gestämpft, glasurt, im Kranz augerichtet, und Endivien, Zwiebelmus, kleine Möhren oder dergleichen in ihre Mitte gegeben.

### Schöps. Halse geröstet. Collets ou Cous de mouton grillés.

Bon den halben Schops-Salsen wird das blutige Ende wegsgehackt; dann werden sie gewällt, im Fleischtessel weich gekocht, wie die Schopsbrust mit Semmel belegt und auf dem Rost gebraten; Fleischsaft, Pfesser-Sose oder Krauskohl wird darunter gegeben.

## Echops-Halfe à la St. Menchould. Collets ou Cous de mouton à la Sainte-Menchould.

Bon zwei ganzen Schöps Salfen wird das blutige Ende weggehanen; dann werden sie gewällt und kräftig weich gedämpst;
heraus genommen, nett zugeschnitten, mit einer Fasten Beschamel
überstrichen, mit Semmelbrosen, worunter etwas geriebener Parmesankas gemischt ift, gut belegt, mit zerlagner Butter gut über-

fprift und im Ofen gute Farbe nehmen gelaffen; dann eine braune Statienfche Gofe barunter angerichtet.

Schops. Schwanze glasurt. Queues de mouton glacées.

Sieben bis acht Schops. Schwanze werden zu gleicher Große zugeschnitten, ausgewässert und gewällt; dann fraftig weich gebampft, abtropfen gelaffen und fein geferbt; die glühende Schaufel barüber gehalten oder im Ofen ein wenig getrocknet, schon glafürt und um Endivien, Spinat oder dergleichen angerichtet.

# Echops. Schwänze panirt nach englischer Urt. Queues de mouton panées à l'Anglaise.

Die vorhergehenden weich gedampften Schwanze werden, nachdem sie abgetrocknet sind, mit Salz und Pfeffer bestreut, in mit
Sidotter legirter Butter umgewendet, gut mit Semmel belegt und
im Ofen oder in der Richte, oder auf dem Rost, nachdem sie vorher mit bloß zerlaßner Butter übersprift worden sind, zu schöner
Farbe geröstet; ein Fleischsaft wird darunter gegeben.

### Geblattertes Schops. Ragu. Emincé de mouton.

Ralt gewordener Schopsstoß wird dem Faden nach in Zolldicke Walzchen geschnitten, von Haut und Nerven befreit, und der Onere in Messerrückendunne Blattchen geschnitten; dann in etwas Butter geschwenkt und über wenig Kohlen aufgewärmt; hernach eingekochte Spanische Sose dazu gegeben, durcheinander gemengt, gehörig gesalzen und mit Citronsaft gehoben. So kann man Kapern, oder Pfessegurken in kleine dunne Blattchen geschnitten dazu thun; oder eine Sardellen voer Italiensche Sose dazu nehmen; zulest in ein Reis-Kasserol oder auf eine Schüssel, mit gesbacknen Krusten in Gurksform bekränzt, angerichtet.

# Geblattertes Schops Ragu mit frischen Gurken. Emincé de mouton aux concombres.

Auf die vorhergehend beschriebenen aufgewärmten Schopsblatter wird ein braunes Gurken : Ragu gegoffen, mit Glasur und weißem Pfeffer verstärft, und wie vorgehend angerichtet.

# Geblättertes Schöps Ragu mit Zwiebeln. Emincé de mouton aux ognons.

Drei bis vier große Zwiebeln werden geschalt, mitten durch, die Spige weg, das Berze heraus, und die Halften in Scheiben geschnitten, welche dann in Halbzirkeln zerfallen; vier Loth Butter heiß gemacht, die Zwiebeln goldgelb darinne geröstet, dann abge-

goffen, wieder zuruck in das Kasserol gethan, etwas Consommee oder Fleischbrühe und weißer Pfesser dazu gegeben und eine balbe Stunde eingedämpft, hernach Spanische Sose dazu gefügt, gehörig gesalzen und, wenn die Sose die gehörige Diekigkeit hat, über die mit Butter aufzewärmten Schöpsblättchen gegossen, durcheinander geschwentt und wie vorhergehendes Nagu angerichtet.

Burgerlich wird zu diesen Ragus gut verfochte und wohls

febmeckende Ginbrenn-Sofe genommen.

# Gehack von Schops mit verlohrnen Eiern. Hachis de mouton aux oeufs pochés.

Derbes Schöpsensleisch, gebraten oder gedampft, wird, nachdem alle Hant und Nerven weggeschnitten sind, sein gewiegt oder geshackt, in eingesochte, heiße branne Sose gethan und heiß gerührt, aber ja nicht kochen gelassen; es muß weder trocken noch dunne senn; zulest wird ein Stückhen frische Butter darunter legirt und mit weißem Pfesser gewürzt, auf die Schüssel ongerichtet und verlohrne Eier darum gesest. Dazwischen kann man auch gebackne Semmelkrusten, in Hahnenkammform, socken.

### Schops. Mus. Purée de mouton.

Das vorhergehend beschriebene sein gewiegte Schöpsensleisch wird im Mörser mit ein wenig Brühe angeseuchtet und sein gestoßen, dann mit eingesochter brauner Sose verdünut, ziemlich warm gerührt, gehörig gesalzen und durch ein Sieb gestrichen; beim Anrichten wird es heiß gerührt, ein Stückthen frische Butter darein legirt und in kleine oder große Neiskasservle angerichtet. Das Mus nuß mehr diek als dunne senn.

# Leichter Ruchen von Schops. Gâteau soufflé de mouton.

Schops-Gehach oder Mus, auf vorgehende Art bereitet, wird mit einem Stuckhen Butter mehr genahrt, ohngefahr sechs Giersdotter darunter gemischt und zulest der Schnee von drei Eiersweißen darunter gezogen; ein glatter Model oder Kafferol mit klarer Butter, etwas diese ausgestrichen, der Boden mit einem runden Papier belegt, und dieses wieder mit Butter bestrichen; die Masse darein gefüllt und ohngefahr fünf und dreißig bis vierzig Minuten gebacken; dann auf die Schüffel gestürzt, dunne glasürt und ein starker Fleischsfaft, mit Citronsaft geschärft, darunter gegeben.

### Vom Lamm. De l'agneau.

Die Mild, oder Sanglammer find die besten; sie dursen aber nebenher nicht gefressen haben. Um sie zu massen giebt man ihnen die Milch von mehreren Mattern. Uebrigens mussen sie im Fleisch weiß, und auf den Nieren gut mit Fett bedeckt senu.

# Lammstopfchen mit legirter Sose. Têtes d'agneaux à la Poulette.

Zwei mit der Saut gepuste Lammstopfchen werden ausgefoft, gewässert, gewällt, jugeputt und gedampft, wie folches bei dem Kalbstopf zu erseben ift, nur bak sie nicht so lange zu ihrem Gartochen brauchen. Sie werden dann behutfam beraus gehoben, von reinem und schonen Unsehen auf die Schuffel gesetst, und eine legirte Gofe, worunter gulett etwas gewallte feingeschnittene Deterfilie, ein Stuckchen frifche Butter und Citronfaft gezogen worben ift, darunter angerichtet. Go tonnen die Fuße, die Lunge und bas Herz, nachdem alles gewähert und gewällt worden ift, mit gedampft werden, nur keins zu weich; desgleichen die Leber, welche nur obnacfabr funf Minuten braucht: dann wird alles in fleine hubsche Stucken geschnitten, nebst geschwister Schampinionen in Die legirte und gang fertige Gofe gethan und unter die Ropfchen, in eine mit Kruften besetzte Schuffel, angerichtet. Huch fann man ein andres feines Ragu, eine italiensche Gose u. f. m. barunter geben.

# Lammsohren mit Salpikon. Oreilles d'agneaux au salpicon.

Die Lammehren werden ganz wie die Kalbeohren vorbereitet, gebampft und in ihrem Sud kalt gestellt; dann heraus genommen, abgetrocknet, die Knorpeln spisig zulausend beschnitten, mit Salpikon gesüllt, mit Austeg-Sose bestrichen, in weißen frischen Semmelbröseln umgewendet, dann in sein zerschlagenen Giern umgekehrt und wieder in Semmel umgewendet und damit gut belegt; nachher aus heißem Schmalz gebacken, angerichtet und ein Strauß gesbacken Petersilie oben darauf gelegt.

### sammsohren italienisch. Oreilles d'agneaux à l'Italienne.

Werden gang wie die Kalbsohren auf diese Urt bereitet; ubrigens konnen alle Beränderungen damit so wie mit jenen gemacht werden.

#### Langues d'agneaux.

Diese werden wie die Schopszungen vorbereitet und eben die Beranderungen damit gemacht.

### Lanms-Füße weiß eingemacht. Piéds d'agneaux à la Poulette.

Der große Knochen bis an das Gelenke wird ausgelöst; dann werden die Füße gewässert, gewällt, in frisches Wasser gethan, heraus gewaschen, abgetrocknet und die noch einzelnen Haare abgeflammt; hernach in einer Weiß-Brühe weich gedämpst; dann heraus genommen, abtropsen lassen, nett zugeschnitten und in ein andres Kasserol gelegt, legirte Sose darauf gegossen, umgeschwenkt, ein wenig gewällte und feingeschnittene Petersitie, ein wenig recht gute Butter, weißer Pfesser und Citronsaft dazu gefügt, gut gesbunden und dann angerichtet.

### lamms - Milde. Ris d'agneaux.

Diese werden ebenso wie die Kalbemilche zubereitet.

### Samms Gehirne. Cervelles d'agneaux.

Diese unterliegen ebenfalls derfelben Bereitungsweise wie bie von ben Kalbern.

## Lamms. Schultern gebämpft. Epaules d'agneau braisées.

Zwei Lamms Schultern werden vollkommen von den Bordervierteln gelöft, der Schaufels oder der folgende Knochen behutsam
heraus geschnitten, das Fleisch von innen mit mittelstarken Speckstriemchen, welche mit Pfesser und Salz bestreut sind, durchzogen,
dann mit Hefmadel und Bindsaden zusammen geheftet und eine
länglichte Form gegeben; mit Speckplatten bedeckt und in ein Kasserol, welches mit Speckplatten und Kalbsschnitten belegt ist, gesest, zwei Zwiebeln, zwei Möhren, zwei Petersitienwurzeln, ein
Lorbeerblatt, zwei Nelken und ein wenig Thimian hinzugefügt, drei
Uchtelkanne Fleischbrühe darunter gegossen, mit einem runden, mit
Butter bestrichenen Papier bedeckt, und ein und eine halbe, bis
zwei Stunden, Kohlen unten und oben, gedämpst; dann heraus
genommen, der Faden heraus gezogen, rein zugepußt und zugeschnitten, schön glasurt und auf Endivien, Paradiesäpsel-Sose und
dergleichen mehr gegeben.

### Samms . Schultern gespickt. Epaules d'agneau piquées.

3mei Schultern werden, wie vorhergehend, ausgeloft, mit heft= nadel und Bindfaden jufammen gezogen und eine gewolbte ovals

runde, angenehme Form gegeben; dann mit der Oberfläche in kochendes Waffer gelegt, bis diese hart geworden ift, und hernach in kaltes Waffer gethan; wenn sie ganz kalt geworden sind, wers den sie nochmals gepust, abgetrocknet und dann fein gespiekt, gesalzen, und wie vorhergehende gedampft; glasurt und über Sanersampfmus, Schampinionmus, Endivien und dergleichen angerichtet.

### Lamme-Schultern auf pohlnische Urt, ober in Halbtrauer. Epaules d'agneau à la Polonaise ou en demi deuil.

Die Schultern werden wie die vorhergehenden ausgelöst, von innen mit Salz, gestoßenem weißen Pfesser. Muscatblüthe, neue Würze und einigen Gewürznägeln bestreut, mit der Heftnadel und Bindfaden rund herum aufgesaßt und wie jenen eine augenehme Form gegeben; oder es werden alle Knochen ausgelöst und die Schultern in kleine Ballons gestaltet. Auf der Mitte wird eine Rosse von seinem Speck gespickt, und um den Speck herum ein Streisen von seinen Trüssels Stiftchen, vermittelst eines seinen Spießchens, eingesteckt. Sie werden wie die vorhergehenden Schultern eingesetzt, mit rundem, mit Butter bestrichenen Papier bedeckt, und wie jene gar gedämpst; dann schön glasurt und auf eine gehackte Trüsselssosse geseit.

# Lamms. Rippchen geschwungen. Côtelettes d'agneau sautées, ou à la minute.

Diese Nippchen werden ebenso wie die Schops Nippchen vorsbereitet und beendet, nur daß sie verhältnismäßig kleiner bleiben. Das Fleisch von zwei auch drei Nippchen wird bei den mehrsten an eins gesschnitten. Zu ihrem Garmachen, welches auf starkem Fener gesschehen muß, werden nur ohngefähr zwei Minuten gebraucht.

# Samme. Nippelen à la Constance. Côtelettes d'agneau à la Constance.

Die Rippchen werden wie die vorhergehenden beendet und kronformig angerichtet; in ihre Mitte wird ein Ragu von Sahnenkammen und Nieren, fetter Gansleber und Schampinionen, in feiner Beschamel Sose, gegeben.

### Lamms - Rippchen nach der Toulouserin. Côtelettes d'agneau à la Toulouse.

In die Mitte der vorhergehenden Rippchen wird ein weißes Reichens Ragu angerichtet.

# Lamms = Nippchen mit Aufleg = Sose. Côtelettes d'agneau à la sauce à hatelet.

Die Nippchen werden wie die vorhergehenden bereitet und in der Butter auf beiden Seiten steif gemacht, dann herausgenommen, sogedeckt und kalt gestellt; hernach werden sie nochmals beschnitten, mit einer Aufleg-Sose überstrichen und in seinen Semmelbröseln umgewendet, darauf in zerlassen, saue Butter getaucht, wieder in Semmel umgewendet und gut damit belegt, auch in gute Forme gerichtet und auf eine flache Schüsel gereihet. Eine Viertelstunde vor dem Anrichten werden diese Nippchen auf einen mit Speck bestrichenen Nost auf sanste Kohlenglut gesetzt, auf beiden Seiten zu sehöner Farbe gebraten und dabei wohl in Acht genommen; fronförmig angerichtet und in ihre Mitte eine italienssche Sose gegeben.

# Lamme-Nippchen panirt englisch. Côtelettes d'agneau panées à l'Anglaise.

Man laßt die vorbereiteten Nippchen wie die vorhergehenden auf beiden Seiten anziehen, und nimmt sie dann heraus; die Butter, wenn sie verkühlt ist, wird mit Eierdottern legirt, die Nippschen darinne umgewendet, mit Semmelbroseln gut belegt und auf einen Rost gereihet. Bor dem Unrichten werden sie bei sanster Kohlenglut, auf beiden Seiten, zu schöner Farbe gebraten, angesrichtet und trocken, oder ein Fleischsaft darunter gegeben.

# lamms-Rippchen panirt in Butter gebraten. Côtelettes d'agneau panées à l'Allemande.

Werden gang wie die Schops = Nippchen diefer Art bereitet.

### lamms = Nippchen nach bem Marschall. Côtelettes d'agneau à la Maréchal.

Die zubereiteten Nippchen werden, roh, mit einer diet eingestochten und stark legirten weißen Sose, welche gallern muß, überssirichen und in Semmel umgewendet; ein Viertelpfund Butter wird leicht zerlassen und mit acht Eierdottern legirt, darein werden die Nippchen dann getaucht und darauf wieder in Semmel umgewendet, dieses auch nochmals wiederholt, und dabei auf schone Form gesehen. Vor dem Anrichten werden sie auf einen, mit Speck bestrichenen, Rost gelegt, auf sanster Kohlenglut, und mit aller Achtsamkeit, zu schöner Farbe gebraten; kronformig angerichstet und in ihre Mitte ein Fleischsaft gegeben.

# lamms-Rippchen in Papierwickeln. Côtelettes d'agneau en papillotes.

Werden gang wie die Kalbs-Rippdyen diefer Urt bereitet.

# Zusammengereimtes=Essen von kamm. Epigramme d'agneau.

Es werden zwei Border : Bierteln dazu genommen; die Schultern fo abgeloft, daß die Brufte gut bededt bleiben, am Spicg ge= braten und, wenn fie falt find, ein fleines, fchones Blankett mit Schampinionen davon gemacht; Die Rippchen werden jum Schwingen bereitet; Die Bruftchen wie Die gedampften Lamms = Schultern gedampft und jum Berfühlen hingestellt; dann heraus genommen, zwischen zwei flache Schuffeln gelegt, beschwert und erkalten laffen; bernach in eben fo viele Studden, als es Rippchen find, geschnit= ten, am dicken Ende jugerundet und auf der entgegengesetten Seite jugespist, fo daß es ein langes Berg vorstellt, und an der frisigen Scite auch ein Knochel ein wenig über das Fleisch vorstehen ge= laffen; dann mit Galg und weißem Pfeffer bestreut, in legirte Butter getaucht und gut mit weißen, feinen Gemmelbrofeln belegt; vor dem Unrichten werden fie auf einem, mit Speck bestrichenen, Roft auf fanfter Rohlenglut zu schoner Farbe gebraten; die Ripp= chen werden in der Butter gar gemacht und glafurt; dann werden diese zwischen einander schon fronformig angerichtet, und in ihre Mitte das beiß gemachte Blankett gegeben.

# Lammsbrust Schnittchen mit Spargelspissen. Tendrons d'agneau au pointes d'asperges.

Die Bruftchen werden wie vorhergehend gedampft und zugeschnitten; der Sas durch ein feines Sieb gegoffen, abgesettet, bis
zu halber Glasur eingekocht und über die Schnittchen gegoffen.
Bor dem Unrichten in dieser Glasur gewarmt, gut glasurt, im
Kranz angerichtet und in ihre Mitte ein Ragu von Spargel gegeben. So kann auch Spinat und junge Möhren in ihre Mitte
gegeben werden.

### Lammsbrust - Schnittchen eingemacht und gebacken. Tendrons d'agneau à la Villeroy.

Die Bruftchen werden wie die vorhergehenden gedampft und zugeschnitten, dann mit einer stark eingekochten und legirten weißen Sose übergoffen; wenn die Sose recht kalt ist und gallert, so wers den die Schnittchen vollkommen damit umgeben und in Semmels brosen umgewendet, dann in fein zerschlagenen Eiern gut umgestehrt und wieder in Semmel umgewendet und gut damit belegt;

bei dem Anrichten ans heißem Schmalz, zu schöner Farbe gebacken, angerichtet und eine Handvoll gebackne grune Peterfilie oben darauf gegeben.

#### Gebacines Lammfleisch. Agneau frit.

Das ganze Vorder-Viertel kann bazu verwendet werden. Das Fleisch wird in kleinen Fingerdicke und zwei Fingerbreite Stuckthen geschnitten, mit Salz und Pfesser bestreut, einige Stunden hingestellt und einige Male umgeworsen; dann mit Mehl bestreut und damit trocken abgerieben, hernach in sein zerschlagene Eier getunkt, darauf in seinen Semmelbroseln umgewendet und gut damit belegt; dann langsam aus dem Schmalz gebacken, angerichtet und oben darauf gebackne Petersitie gegeben. Statt in Eier, kann man die Schnittchen auch in frisches Wasser tauchen, und dann mit Semmel belegen.

### kammfleisch gebeißt und gebacken. Agneau en marinade ou en friteau.

Das Fleisch wird wie vorhergehend zugeschnitten, in eine tiese Schüffel gethan, Salz und Pfesser darauf gestreut und umgeschwenkt; Zwiedelscheiben, Petersusstungthen, zwei Lordeerblatter und der Saft von einigen Citronen hinzugesügt, zugedeckt, Manche mal umgeschwenkt und einige Stunden siehen gelassen; dann in eine Serviette gethan, eine Handvoll Mehl darüber gestreut, und darinne auf = und abgerollt, bis daß alle Stücksen um und um trocken sind; hernach sogleich etwas langsam gedacken, so daß daß Fleisch Zeit hat durchaus gar zu werden; übrigens muß es krustigenn. Die Zwiedelringehen können eben auch so in Mehl abgertrocknet und zu schöner Farbe gebacken werden; und werden dann oben darauf gestreut.

Beide Atten gebacknes Lammfleisch find burgerlichen Erholungs-Orten befonders zu empfehlen, indem diese Gerichte Jedermann munden, und ein Trunk angenehm dazu schmeckt.

#### Lammfleisch weiß eingemacht. Fricassé d'agneau.

Das Fleisch vom Border-Viertel wird klein geknickt, gewaschen und in lauem Basser gewässert; dann mit frischem Basser zum Feuer geseizt, sechs bis acht Minuten gewällt und dabei verschaumt, hernach in frisches Basser gethau, nochmals rein abgewaschen und alsdann in hübsche Stückehen geschnitten; darauf sechs Loth Butster zerlassen, das Fleisch darinne umgeschwenkt und auf mäßigem Fener ein Weilchen geschmort, ohne daß es Farbe nimmt; dann zwei Estösselwoll Mehl darüber gestreut und gut umgeschwenkt, mit Fleischbrühe oder im Nothsall mit der durch ein seines Sieb ges

goffenen Ballbrühe begoffen, so daß es darüber gehet, und gut bewegt, bis daß es kocht, dann Salz, eine Zwiebel mit zwei Nelken besteckt, ein kleiner Strauß grüne Petersille mit einem halben Lorsbectblatt, und etwas grober weißer Psesser Openferkörner hinzu gesügt, zugedeckt und ganz langsam gekocht, bis es welch ist; dann die Zwiebel und der Strauß heraus genommen, abgeschaumt und abgesettet, die Sose abgegossen und zu gehöriger Dickigkeit eingekocht; unterdessen das Fleisch in netten Suschen in ein andres Kasserol gelegt, die Sose mit drei bis vier Gerdottern legirt und durch ein Haartuch darüber gewunden, im Bad heiß gemacht und zulest ein kleines Stückchen frische Butter, gewällte seingeschnittene Petersilie und etwas Citronsaft darunter geschwenkt. Dazwischen kann etwas in Salzwasser abgekochter Brechspargel oder Blumenstohl angerichtet werden.

Burgerlich laßt man etwas fein gewiegte Citronschale mitkochen; auch wird die Sose nicht immer mit Eierdottern legirt; der Geschmack kann übrigens noch durch Schampinionen, Steinpilzen und Morchein, welche man eine Zeitlang mitkochen laßt, oder durch einen Theelöffelvoll feingewiegter Schalotten, so wie auch durch ein Stückhen Sardellenbutter, zulegt darunter legirt, verändert werden.

### Samme Brufichen gefüllt. Poitrines d'agneau farcies.

Die Brustehen werden wie die Kalbsbrust mit einer Semmel-Kulle gefüllt und dann gebraten; oder schon weich gedämpft, kalt gestellt, dann in schone Scheibchen geschnitten, im Kranz angerichtet, mit den Speckplättchen vom Dämpfen überdeckt, eine Glocke darauf gestürzt und so im heißen Bad, oder im kuhlen Ofen oder in der Röhre erwärmt; dann die Speckplättchen abgenommen, das etwaige Fett ausgetunkt, und eine legirte Sose mit gewällter feiner Petersitie, oder sonst eine beliebige Sose darüber gegossen.

# Vorderes samms Viertel gefüllt, gebraten. Quartier d'agneau de devant farci à la broche.

Zwischen den Rippen und der Schulter wird das Biertel unterstriffen, mit einer Semmelfülle, wie die Kaldsbruft, gefüllt, ein Spießchen zwischen Rippen und Schulter durchgesteckt, damit auf den Bratspieß gebunden, gesalzen, in mit Butter bestrichenes Papier gehüllt und gebraten; ein Weilchen vor dem Unrichten das Papier abgenommen, mit leicht zerlassener Butter beträuselt und gute Farbe nehmen lassen; eine kräftige Brühe wird darunter gegeben.

### Hinter lamm gebraten. Rot-de-bis d'agneau à la broche.

Das Hinter Lamm wird ganz wie der Hinter Schops an den Spieß bevestiget, mit Salz überstreut, der Nücken mit dreisachen und die Kenten mit zweifachen, mit Butter bestrichenen, Papier umbunden, und fünf Biertel bis eine und eine halbe Stunde gebraten; eine Weite vorher das Papier abgenommen, mit leicht zerlassener Butter beträuselt und schone Farbe nehmen lassen; dann eine starke Brühe, oder Erdäpfelmus mit Nahm, oder weiße Bohenen, oder Zwiebelmus und dergleichen darunter angerichtet.

### Beißes famms = Ragu. Blanquette d'agneau.

Gebratnes, kaltgewordenes, derbes Lammfleisch wird von aller Haut und Nerven befreit und in dunne, gleichgroße runde Scheibchen geschnitten; frische Schampinionen zugeputt und in Sitronsaft geschwentt, ebenfalls in dunne Scheibchen geschnitten, mit frischer Butter auf dem Feuer geschwungen, schnell eingedämpft und über das Fleisch geschättet. Bor dem Anrichten wird hinlanglich weiße legirte Sose heiß gemacht, ein wenig weißer Pfesser dazu gesügt, das Fleisch mit den Schampinionen dazu gethan, heiß geschwungen und in ein Neiskasserol, oder in eine Schussel angerichtet und starke Semmelkrusten darum gelegt.

### Vom Ziffel. Du chevreau.

Das Zittel (junge Ziege), wenn es recht gut ist, wird im Ganzen ebenso wie bas kamm bereitet.

### Vom Schwein. Du cochon.

Ein junges Schwein von drei Vierteljahr, siebenzig bis achtzig Pfund schwer, und von guter Mast, ist für die bürgerliche Küche bas beste. Da ist es nicht zu sett, und mit sammt dem Speck, frisch, gepokelt oder geräuchert genossen, ist es immer saftig und von angenehmen Geschmack. In hohen Küchen wird nicht häusig Gebrauch von dem Schweinesleisch gemacht, Speck und Schinken ausgenommen, welche da ein großes Bedürfniß sind; außerdem werden die Brüste von zarten Schweinen, gepokelt oder geräuchert, noch am mehrsten angewendet.

### Schweins = Ropf gefüllt, falt. Hure de cochon.

Der Kopf mit dem Sals bis in die Schultern hinan wird voll abgeschnitten; die darauf befindlichen Saare werden abgestammt

und die Ohren inwendig gut gereiniget; dann wird er rein abge= schabt und gewaschen, von unten, zwischen den Kinnladen, aufgeschnitten und behutsam ausgeloft, so daß ja fein Loch in die Saut geschnitten wird; dann auf eine Serviette ausgebreitet, bas Rleifch auf den dicken Theilen bis auf Daumendicke weggeschnitten und bavon auf die Stellen gelegt, wo feins ift, und mit Gal; und Pfeffer überstreut; von dem übrigen Rleisch und etwa ebensoviel von der Keule, und so viel Speck, als es Rleifch ift, wird eine Fulle bereitet; namlich : Fleisch und Speck werden aus aller Sant und Merven geschabt, Gals, Pfeffer, Gewurznagel, Muscatnug, neue Burze, gestoßene Lorbeerblatter, Thimian, und nach Belieben ein wenig Knoblanch, so wie etwas feingeschnittene und überwällte Schalotten dazu gethan, alles zusammen recht fein gewiegt und gu= lest recht fein geftogen, dann vier bis feche Gier, eine nach dem andern, darunter gestoßen, und bernach probirt, ob die Fulle eine feine Bindung habe, fonst nachgeholfen; die Bunge wird gewällt und rein abgeschält. Der Ropf wird dann halben Fingeredicke mit der Fulle überfrichen, mit Speck, Schweinefleisch, schwarzen Eruf= feln und halb weich gefochter Dofelgunge oder Schinken, welches alles in Fingerdicke Striemen geschnitten und mit feinem Gala, Pfeffer, feiner Burge, gestoßenen Lorbeerblattern, feinem Thimian, Peterfilie und feiner Zwiebel ftart gewurzt und gut darinne umge= wendet worden ift, an und durcheinander, der Lange nach, belegt, wieder mit Fulle überftrichen und wieder mit den Striemen belegt. und so fort, bis daß der Ropf so voll ift, daß er beim Zusammen= biegen seine naturliche Forme wieder annimmt; der Aufschnitt wird dann zugenahet und über den offnen Sals eine Speckschwarde gelegt; dann wird der Ropf in bester Form, die Ohren auf den Ropf legend und in naturlicher Lage zu erhalten gesucht, so veft als moglich in eine reine Leinwand eingewickelt und eingenahet, in eine paffende Dampfwanne, oder in einen paffenden Reffel auf eine Unterlage von Speckschwarden gefett, ju einem ftarten Kopf vier entbeinte Ralbefuße, drei Pfund Rind = drei Pfund Ralbfleifch und die fleingehackten Knochen von dem Kopf gethan; mit halb weißem Wein und halb Waffer, nach Belieben auch blog mit Baffer angefüllt, daß es darüber geht, ankochen laffen und ver= schaumt, bann Galz, acht Lorbeerblatter, etwas Thimian, wenig Basilicum, ein ftarter Strauß Petersilie, Zwiebeln, sechs Mohren, Bewurznageln, Pfeffer, Ingber und nach Belieben auch einige Binken Knoblanch hinzu gefügt, mit doppeltem Dapier, welches mit Butter bestrichen ift, und nachher mit dem Deckel zugedeckt, lang= fam drei Stunden, auch wohl langer, gefocht; unterdeffen ofters probirt, indem man mit einer fpigigen Spicknadel hinein fticht, fo= bald diese leicht durch das Fleisch geht, so ift der Kopf genng ge= focht; hernach aufgedeckt und in diesem Sud kalt werden gelaffen;

nach dem vollsommnen Erkalten wird der Kopf heraus genommen, aufgebunden, der Bindfaden heraus gezogen, rein abgewischt, die Ohren etwas aufgestußt, der Hals mit einem recht scharfen Messer glatt geschnitten und auf eine Schüssel, mit einer Serviette belegt, angerichtet. Auch kann man ihn über gehackte Fleisch-Sulze setzen und den Rand mit Sulz-Schnitten bekränzen. — Die Zunge wird ganz, oder in Striemen geschnitten mit in den Kopf gefüllt, und das Maul vor dem Füllen zugenähet.

## Schweins = Ropf gefüllt auf französische Art. Hure de cochon à la manière de Troyes.

Der Kopf wird wie der vorhergehende ausgelost und nebst diesen Striemen Fleisch und Speck von der Schulter, mit Salz, Pfesserkörnern, allerlei seinem Gewürz, sein gestoßenen wohlriechens den Kräutern, seiner Petersilie und Zwiebeln gewürzt, in eine tiese Schüssel gelegt, mit einer Leinwand überdeckt und mit einem Deckel oder einer andern Schüssel vost verschlossen, und so acht bis zehn Lage gebeißt; dann der Speck in Fingerdiese Striemen geschnitzten und zwischen den diesen Fleisch-Striemen und der gepußten Zunge, der Länge nach, vost aneinander in den Kopf gesüllt, so daß er seine erste Gestalt wieder erhält, und dann zugenähet; dies ser wird darauf wie der vorherbeschriebene Kopf eingesest, mit drei Flaschen rothen Burgunder Wein und übrigens mit Wasser bes gossen, oder auch lauter Wasser genommen, und dann ganz wie jener gesocht und beendet.

Man kann auf den Kopf auch ein Salzwasser, nachdem solsches kalt geworden ist, gießen, so daß es darüber gehet, eine Kandzvoll Wachholderbeeren, vier Lorbeerblätter, sechs Gewürznägeln, Pfessenen Salpeter, Thimian, Basilieum und Salbei dazu thun, vor Einwirkung der Lust, wie vorher gesagt worden ist, bewahren, und so acht bis zehn Lage beißen lassen; dann zum Abtropfen legen, die Kräuter und Gewürze weg thun, den Speck mit frischen, sein gestoßenen Gewürzen, riechenden Kräutern ze. bestreuen und darinne umwenden, und übrigens wie oben verfahren. Auch kann man das Fleisch mit Fülle verbinden (m. s. verhergehenden Kopf), und schwarze Trüffeln in Striemen geschitten, so wie Pistazien mit

hinein fullen.

### Schweins Dhren mit Zwiebeln. Oreilles de cochon en menu-de-Roi.

Etwa vier Ohren werden abgeflammt und gut gereiniget, dann gewällt, abgefrischt, nochmals durchgesehen und hernach weich gestämpft; nach dem Erfalten in gleichgroße Striemchen geschnitten;

acht große, weiße Zwiebeln mittendurch getheilt, das Herz und die Spige weggethan, und die Zwiebeln dann in Halbzirkeln geschnitzten, in Butter, auf gutem Fener, geschwißt, bis daß sie anfangen wellen Farbe zu nehmen, hernach schnell abgegossen, wieder zurück in das Kasserol gethan, etwas braune Brühe und zweimal so viel braune Sose dazu gesügt und langsam bis zu gehöriger Dietigkeit eingekocht; dann abgeschaumt und abgesettet, die Ohren dazu gesgeben, durchgeschwenkt und in das Bad heiß gestellt; bei dem Unrichten etwas französischer Senf, ein wenig Weinessig und nothisges Salz dazu gethan, angerichtet und Semmelkrusten darum gesest.

# Echweins Opren mit Erbsenmus. Oreilles de cochon à la purée de pois.

Die Ohren werden wie die vorhergehenden gereinigt, gewällt, nett zugeschnitten und in einer Dampsbrühe weich gedampst; dann in die Schuffel rund herum aufgestellt und ein Mus von trocknen oder grünen Erbsen in ihre Mitte angerichtet. Ebenso kann man sie mit Linsenmus, mit weißen Rüben und dergleichen geben.

# Schweins Füße geröstet. Piéds de cochon à la Sainte-Menehould.

Seche Schweine-Juse werden abgestammt, rein gepust und in warmen Basser rein gewaschen; dann der Länge nach mittendurch geschnitten, wieder zusammen gepaßt, mit weißem Schürzen-Band wie einen Zopf eingewiekelt und beide Enden angenähet, damit die Füße nicht von den Knochen weichen können; hernach in einer Dämpsbrühe, im Nothfall in Fleischbrühe, nehst Möhren, Zwiesbeln, einem Strauß Petersitie, Lorbeerblatt, Thimian, Basilieum, zwei Gewürznägeln, Pfesser und Salz, recht weich gedämpst, und darinne erkalten lassen; nachher heraus genommen, die Bänder abgemacht, von einander getheilt, in lauwarmer Butter umgewendet, mit frischen weißen Semmelbröseln gut belegt, auf dem Rost gesbraten und trocken gegeben.

## Schweinsrippen geröstet mit Robert=Sose. Côtelettes de cochon à la Sauce Robert.

Diese Rippen werden wie die Schöpsrippchen vorbereitet, nur daß sie größer ausfallen, und einige Minuten mehr zu ihrem Garmachen brauchen; sie werden dann natürlich auf dem Rost gesbraten, oder im Kasserol geschwungen und glafürt, im Kranz anzgerichtet und eine Robert Sose in ihre Mitte gegeben. Ebensswohl kann eine Pfesser oder Gehackte Sose dazu gegeben werden.

# Schweinstippen panirt geröstet. Côtelettes de cochon panées grillées.

Die vorhergehenden Nippen werden in zerlaffene Butter gestaucht, mit Semmel belegt, auf dem Nost gebraten, im Kranz ansgerichtet und in ihre Mitte ein Fleischsaft gegeben.

# Schweins lendchen am Spieß mit Pfeffer = Sose. Filets mignons de cochon en entrée de broche.

Drei anschnliche Schweins Lendchen werden zum Spicken vorsbereitet, sein gespickt und ein bis zwei Tage in die Essigbeiße geslegt; dann schlangenformig an kleine Spiegchen gesteckt und damit auf den Bratspieß gebunden, schnell gebraten, glasurt und eine Pfesser-Sose darunter gegeben.

## Schweins: Rucken gebraten. Échinée ou carré de cochon à la broche.

Das Stuck vom Huftknochen an bis an die Schulter wird zum Theil oder ganz genommen, schon viereckig geschnitten, der Rückgrat weggehackt, und wenn es von einem jungen zarten Schwein ist, wo der Speck mit der Haut darauf sist, so wird diese kleinwürslicht durchschnitten; ist aber der Speck abgeschält, so muß das Fleisch noch mit kleinem Querfinger diesen Speck bedeckt sepn. Das Stuck wird an den Spieß gesteckt, gesalzen und eine und eine halbe die zwei Stunden gebraten und eine starke Brühe darunter gegeben. Soll es zum Boressen kommen, so wird eine Robert Paradiesäpfel oder Pfesser Sose, oder Sauerkraut darunter angerichtet.

## Schweins = Viertel gebraten. Grosse pièce de cochon ou de porc frais.

Das Hinter Diertel wird bis an die erste Nippe genommen, die Haut durchaus klein würslicht eingeschnitten, an den Spieß gessteckt, und gut bevestiget, mit Salz überstreut, mit Butter bestrichtenen Papier doppelt, und auf der dünnen Stelle dreifach überbunden, drei bis vier Stunden gebraten; eine halbe Stunde vor dem Unrichten wird das Papier abgenommen, eine schone Farbe gegeben und eine kräftige Brühe, oder Psesser vor Paradiesapsel Sose und derzleichen darunter angerichtet.

#### Schweinstopf: Sulze. Aspic de hure de cochon.

Bier Pfund vom Schweins : Ropf, besonders Ohren, werden mit einer halben Flasche weißen Wein, einer Viertelskanne Wein: essig und übrigens kaltem Wasser zum Feuer gesetzt und gut ver-

Schaumt, dann eine große Zwiebel, brei Dohren, drei Deterfilien= wurzeln, zwei Lorbeerblatter, vier Gewurznageln, ein ftarfer halber Theeloffelvoll ganger Pfeffer, Citronfchale und Galg bingu gefügt, sugedeckt und gan; langfam gefocht, bis es weich ift; dann aufge= deckt und ziemlich vertühlen laffen; hernach das Fleisch heraus ge= nommen, die Bruhe abgefettet und durch ein feines Gieb oder durch eine Serviette gegoffen und ein wenig davon recht falt ge= ftellt um ju feben, ob fie beim Gulgen die gehörige Bestigfeit babe, foust mußte man fie noch ein wenig einkochen. Das Rleisch wird, nachdem es recht falt und veft geworden ift, in halben Finger lange und dicke Striemchen geschnitten; auch fann man Dokels Bunge oder Schinken, oder auch fchones Dokelfleifch und grune Pfeffergurten eben fo fchneiden, dazu thun, und durcheinander in eine Schalotten-Forme oder Rafferol oder Rapf fullen; die reine. flare Bruhe wird lau gemacht, gut gefalzen und nach Belieben noch geschärft, und so viel davon auf das Fleisch gegoffen, daß biefes damit überdeckt ift, ein wenig durcheinander bewegt, und dann vest sulzen gelaffen. Bulegt wird die Forme in warmes Waffer getaucht, damit fich die Gulze loft, und dann auf die Schuffel gestürzt. Die Schuffel fann mit flarer Gulze verziert werden, wozu man im Rothfall die übrige Brube verwenden fann. (m. f. Rlare Fleifch = Gulge).

#### Gepokelte Schweinsbruft-Schnitten. Petit sale.

Es werden dazu die Brufte von jungen Schweinen, welche mit Fleisch durchwachsen und nicht zu fett sind, genommen; sie wersten in Stückchen geschnitten, und mit Salz, welches getrocknet und sein gestoßen, und worunter ein wenig gestoßener gereinigter Salpeter gemischt worden ist, recht eingerieben; dann schichtweise in einen Topf, recht vest aneinander, gelegt und die Lücken mit Salz ausgesüllt; der Topf mit einer Leinwand überdeckt, und so gut als möglich verschlossen. In zehn bis vierzehn Tagen sind sie gut und können alsdann zu Sauerkraut, Rohl, Erbsen und dersgleichen mehr gegeben werden.

# Eingehüllte geräucherte Schweins-Zungen. Langues de porc fourrées.

Die Schweins Bungen werden ganz so wie die Rinds Bungen dieser Urt behandelt; oder es werden die Schlunde weggeschnitten, die Bungen gebrüht und ihnen die erste Haut abgezogen; dann werden sie mit seinem Salz, worunter etwas gereinigter und ebenfalls sein gestoßener Salpeter gemischt worden ist, recht eingerieben und in einen Topf vest aneinander gereihet; Wachholderbeere, Lorbeerblätter, Thimian, Basilieum, und nach Belieben einige Scha-

12

I. Theil.

lotten darauf gethan, ein hölzerner Teller darüber gedeckt und beschwert, mit einer Leinwand und Stürze besimöglichst verschlossen und acht Tage an einen frischen Ort gestellt; dann heraus genommen, abtropfen lassen, und in Schweins oder Rinds Darme, welche erst eine Stunde lang in Salzwasser und wohlriechenden Kräntern gelegen haben, gesteckt, beide Enden zugebunden und in Nauch gehenkt, bis sie trocken sind. Beim Gebrauch werden sie in warmen Wasser abgewaschen, mit Wasser, etwas Wein, Zwiesbel, einen Strauß grüner Petersitie, Lorbeerblätter, wenig Thismian und Basisienm weich gesocht, in ihrem Sud verkühlen geslassen und dann rein geschält.

# Ein Schwein einzupökeln und zu rauchern. Manière de saler et de fumer un cochon.

Machdem die Sinter. und Vorder : Schinken, so wie die Sufte Rippen . Sals = und Bruft Studen gehauen und nett zugeschnitten find, werden fie mit Salz, welches erft getrocknet und fein ge= ftogen, und mit besgleichen gestoßenem, gereinigten Salpeter gemischt worden ift, (auf die Dete Sal; fann eina acht Loth Sals peter genommen werden), jedes Stuck einzeln, um und um recht eingerieben und die Deffnungen bei den Schinken, jum Beifpiel an ben Seffen, werden mit gestoßenem Pfeffer ausgestreut; bann werben die großen Stucken, mit ber Sant unten, in ein baju geeignetes Fag von Eichenholz, wo die Salzbruhe nicht durchschlagt, und welches erst mit Sal; ausgerieben worden ift, die fleinern Stucken dazwischen und darüber, vest aneinander gelegt, die Lucken mit den Rudcheln ausgefüllt, und oben darüber noch Salz gestreut; nachher wird bas Faß mit reiner Leinwand überdeckt und mit einem Deckel gut verschloffen und so drei bis vier Tage stehen gelassen; darauf wird es mit der fich gesammelten Brube übergoffen, wieder gut verdeckt, und alle Tage so fort; oder es wird einige Tage spater ein pase sender Deckel unmittelbar auf das Fleisch gelegt und beschwert, ober durch eine Schraube nach und nach zusammen gepreßt, bis daß die Salz-Brube über das Fleisch gehet und so drei bis vier Wochen fort; dann werden die Stucken jum Abtropfen gelegt, durch sanftes Platten mit dem flachen Sackmeffer in die natürliche Forme gerichtet, in den Rauch gehenkt und gan; langfam geraus chert, bis daß fie außerlich trocken find. Um besten geschichet dies fes in einer Rauch-Rammer, oder Fenereffe, wo man den nothigen Ranch blos durch einige barte Golzspane geben, und gang falt rauchern fann. Endlich wird bas Geraucherte in einer finftern, etwas luftigen Rammer aufbewahrt. Um die Fliegen mehr abzuhalten, ift es gut die Guiden mit harter Solg-Miche gu uberffreuen.

# Schinken zu machen auf französische Urt. Maniére de faire le jambon.

Nachdem man Schinken machen will, mehr oder weniger, wird eine Galg-Brube folgendermaßen bereitet: In das dazu bestimmte Pokelfaß werden verschiedene riechende Rrauter, als: Lorbeerblatter, Thimian, Bafilicum, Salbei, Munifrant und Bachholderbeere; desgleichen Galz und etwas gereinigter Salpeter gethan, halb gute Wein-Befen und halb frifches Waffer darauf gegoffen und fo juges deckt einige Tage fteben gelaffen; nachher durch ein Tuch gegoffen, Die Krauter ausgedruckt und das Gange mit etwas frischem Baffer ab = und durchgespult. Die Schinken werden dann in das Raf vest aneinander und übereinander gereihet, und die Galg-Brube barauf gegoffen, fo daß fie darüber weggehet; fo werden fie, gut zugedeckt, drei bis vier Bochen fteben gelaffen. Danach werden die Schinken heraus gezogen, abgetrodnet und in den Rauch gebenet; nachdem fie gut geranchert find, mit halb Wein und halb Weinessig abgerieben, trocknen gelaffen, um daß ihnen die Fliegen nicht sehaden, und aufbewahrt.

### Schinken auf gewöhnliche Weise. Jambon au naturel.

Es wird ein guter Schinfen genommen; alles Belbe, was auf dem Rleisch und auf dem Speckrand fist, weggeschnitten, der Schluß-Knochen ausgeloft, das dunne Ende schon abgerundet, das Rnie an der Beffe weggehackt und der Schinken felbst über Dacht. und wenn er fehr trocken ift, auch noch langer, gewäffert. Dann wird er gang veft in ein reines Tuch gebunden und eingenahet, in eine paffende Dampf - Wanne gelegt, vier Dohren, vier Peterfilwurzeln, zwei Zwiebeln, vier Gewurznageln, zwei Lorbeerblatter, wenig Thimian und Basilicum, und nach Belieben auch einige Binten Knoblanch dazu gefügt, Baffer darauf gegoffen, daß cs darüber gebt, angefocht, zugedeckt und gang langfam drei, vier bis funf Stunden fortfochen laffen; mahrend diefer Beit wird mit ciner fpifigen Spickenadel einige Male probirt, ob der Schinken weich ift, und wenn fie leicht hinein fticht, fo ift er gut; darauf wird er zuruck gezogen und in seinem Sud halb verkuhlen gelaffen; dann beraus genommen, aufgebunden, rein jugeschnitten, zwei Fingerbreit hinter der Soffe die Saut im Salbzirkel und fchlangelnd eingeschnitten, die übrige Saut aber behutsam abgezogen; bernach mit schon gelber abgeriebener Semmel - Rinde überfiebt, und über eine Gerviette auf die Schuffel angerichtet. Um den hoff-Enochen wird ein weißes Papier zierlich gewunden. Diefer Schinfen fann warm über Spinat und dergleichen, oder auch falt gegeben werden.

12 \*

### Schinken mit Gleisch. Sulze. Jambon à la gelée.

Der wie vorhergehend gekochte Schinken bleibt in seinem Sud an einem kühlen Ort bis zum andern Tag stehen; dann wird er herans gehoben, aufgebunden und abgetrocknet; hernach ebenfalls wie jener zugestuckt; nachdem er schön glatt und nett zugeschnitten ist, wird er mit lauer Glasur schön überglänzt und die glübende Schausel entsernt darüber gehalten um die Glasur ein wenig zu röthen, mit gehackter klarer Fleisch-Sulze bestreut und übrigens damit schön verziert. Julest wird er über einen Sockel von Fett, oder über gehackte Fleisch-Sulze auf eine Schüssel angerichtet, und mit Gulzschnitten bekränzt.

Auch kann man hiezu überdieses noch die Rohre aus dem Schinken losen; wenn er dann in seinem Sude ziemlich verkühlt ist, so wird er heraus genommen, aufgebunden und nachgesehen, ob die Schale in der Ordnung ist, nachdem wieder vest eingenähet und auf eine Schüsel gesetzt, eine Platte darauf gestürzt und mit sieben bis acht Pfund Gewicht beschwert; nach dem vollkommnen Erkalten wird er wie vorgehend zugesturzt und glasurt, und dann von weißer und dunkler Sulze eine Palme oder Rose nebst Be-

frangung barauf ausgelegt.

#### Gedampfter Schinken mit Madeira = Bein. Jambon braisé ou étoussé au vin de madère.

Gin auter Schinken wird ein bis zwei Sage gewäffert; bernach das Schlugbein, und darauf das Robrbein mit einem fvifis gen scharfen Meffer beraus geloft und abgedreht; ber Schinken wieder in seine naturliche Form gebracht, in ein Euch vost eingebunden und eingenahet, und in eine paffende Dampf : Wanne geleat; einige Schnitten Rind > und Ralbfleifch , vier Dobren , vier Deterfilientpurgeln, zwei Zwiebeln, vier Gewurznageln, Dfeffer und zwei Lorbeerblatter dazu gefügt, eine Flasche Madeira-Gee barüber gegoffen, gut zugedeckt, am Rand mit Mehlteig verpappt, und fo in einem gut geheißten, hernach aber abgefühlten Dfen, oder zwie fchen glubender Ufche, drei bis vier Stunden gedampft; dann wird der Schinken beraus genommen, der Sat durchgegoffen, rein abgefettet und gur Gofe eingefocht; ber Schinken aber wird aufgebunden, nett zugestußt (m. f. d. vorhergebenden), und die fette Oberflache mehrmals glafurt; nachdem auf eine Schuffel, über eine Serviette, gelegt und mit gruner Peterfilie befrangt. Die Goje wird daneben gegeben. - Das Gelbe, was auf dem Fleisch und an dem Speckrand figen tounte, wird hier ebenfalls, wie bei den vorhergebenden Schinken, vor dem Rochen weggeschnitten. kann dieser Schinken auf Spinat und anderes Gemuse angerichtet merben.

# Schinken gebraten mit Malaga. Wein. Jambon à la broche au vin de malaga.

Der Schinken wird nach vorhergehender Weise entbeint und schon zugerundet; dann ein bis zwei Tage gewässert, wenn es nothig ist; darauf in ein tieses Gefäß gelegt, Zwiebel und Möhren in Scheiben, einige zerpstückte Lorbeerblätter und einige Gewärzsnägeln dazu gefügt, eine Flasche Malaga. Wein, sonst auch Mazdeira. Beres. oder Schampagnerwein darüber gegossen, mit Leinwand überdeckt und mit dem Deckel auf das beste verschlossen, vier und zwanzig Stunden so stehen gelassen; hernach an den Spieß gesteckt, nach Besinden drei bis vier Stunden gebraten und währenddem mit seiner Beise begossen, dann nach vorhergehender Weise bie Haut abgezogen und am Spieß glasurt, oder mit legirter Butzter überstrichen, mit seinen Semmelbröseln übersiebt und schone Farbe nehmen gelassen; der Sas wird aufgelöst, durchgegossen, rein abgesettet, zur Sose eingekocht und etwas unter den Schinsken, und die übrige daneben gegeben.

### Spect ju bereiten. Manière de préparer le lard.

Der Speck wird in ganzen Seiten abgeloft, ohne Fleisch daran zu lassen; dann mit Salz, welches getrocknet, gestoßen und durchsgesiebt worden ist, um und um recht eingerieben; hernach Speck auf Speck auf ein Bret, und darüber wieder ein Bret gelegt, und in einen Keller, welcher nicht zu seucht ist, oder in ein Gewölbe gestellt und gut beschwert; nach vierzehn Tagen die obere Seite unten gethan und wieder so lange stehen gelassen, dann an einen luftigen trocknen Ort, wo ihn die Sonne nicht bescheint, ausgeshenkt, und gut getrocknet; auch kann er kalt geräuchert werden.

### Blut = ober Schwarz = Burfte. Boudins noirs.

Ein und ein halbes Pfund frischer Speck wird im Wasser ziemlich weich gekocht und hernach ganz kleinwurslicht geschnitten; Salz, Pfesser, Gewurznägeln, Muscatbluthe und Ingber, alles gestößen und verhältnismäßig dazu gethan; eine Kanne Schweinssblut durch ein Sieb darauf gegossen; eine Zwiebel scheibicht geschnitten nehst einigen Scheiben Schinken und zwei Lorbeerblättern mit Eiesgroß Butter und zwei Eslösselwoll Wasser ganz laugsam geschwist, bis daß die Butter klar hervor tritt; nachdem eine halbe Kanne Nahm darauf gegeben, um ein Drittheil eingekocht und dann durchgegossen, und wenn er verkühlt ist, ebenfalls unter die Masse gemengt; gekostet, ob sie gut im Salz und in der Würzesen, und hernach in mittle oder kleine Schweinss oder Kalbsbarme, ja nicht zu voll, gefüllt, zugebunden und in Spannenlange Würsse unterbunden, in kochendes, gesalzues Wasser gethan, öfter

gewendet und ganz langsam acht bis zehn Minuten gefocht; dann heraus auf ein Tuch gelegt und kalt werden lassen. Bei dem Gesbrauch werden sie fein eingekerbt und auf dem Rost oder in einem flachen Casserol in Butter gebraten.

# Blut- oder Schwarz-Würste auf französische Urt. Boudins ordinaires ou noirs.

Dazu wird, statt Speck, ebensoviel frisches Schweines Schmeer geschuitten; acht große, wurflicht geschnittene Zwiebeln werden in Butter weiß abgeschwigt und, wenn sie verkuhlt sind, dazu gethan, übrigens werden dieselben Gewürze wie vorhergehend genommen, und eine Viertelskanne guter Nahm dazu gegoffen, gut gemengt und dann ganz wie vorhergehend versahren.

# Gemeine Blut. Burste. Boudins ordinaires à l'Allemande.

Dazu werden gewöhnlich die Rehlen und das dunne Bauchfleisch (Bauchspeck), so wie die Zunge, die Mieren und das Berg gewällt, das heißt: im Waffer weich, doch nicht zu weich gefocht; bann flein wurflicht geschnitten und in einen 2fc übereinander gethan, bag es warm bleibt; bernach ftart Sal;, Pfeffer, fein geriebener Majoran, etwas neue Burge, Gewurznageln und Jugber barüber gestreut, gut untereinander gemischt und leicht angebruckt. fo daß fich die Würze gut an das Fleifch anlegt; bernach das Blut, welches berweile zugedeckt an einem lauen Ort geftanden hat, durch ein Sieb oder einen feinen Durchschlag darauf gegoffen, boch nur fo viel, daß die Lucken zwischen bem Bleisch bamit ausgefüllt werden, leicht durcheinander gemengt und gefoftet, ob die Maffe gut gefalzen und gewurzt ift, fonft bas Feblende noch Dazu gethan; Darauf in Die wohlgereinigten Darme gefüllt, boch nicht gang voll, damit fie beim Rochen nicht auffpringen, und oben und unten zugebunden, oder mit holzernen Spiefichen gut zuges feekt; in bie kochende Wallbrube gethan, gang langfam gekocht und dabei manchmal umgewendet, bis daß fie veft find; zur Probe, ob fie gar find, wird mit etwas Spifgigem hineingestochen, und nachdem fein Blut mehr, fondern Kett heraus bringt, ba find fie qut; fie werden dann der Große nach, nacheinander heraus genommen und auf ein Tuch oder Bret gelegt; über die großen wird ein Bret gedeckt und tiefes befchwert. Will man fie rans dern, fo werden fie mit biefen Bindfaden übernegt, aufgebenkt und wo moglich bei faltem Rauch geräuchert bis fie außerlich trocken find.

#### Leber Burfte. Andouilles de foic.

Die Schweins-Lunge und Rraufe (bas Fett, mas zwischen ben Darmen fift) wird weich gefocht, bann in Stuckehen, und babei bas harte weg geschnitten; bas Gehirn wird abgeschalt, die Leber roh aus den Sauten und Merven geschabt, dazu gethan, Galz, Pfeffer und fein geriebener Majoran baju gefügt und alles durcheinander recht fein gewiegt oder gehackt; hernach in dunne oder mittlere Schweinebarme gefüllt, aber nicht gang voll, oben und unten jugebunden oder gut jugesteckt, und in die fochende Ballbrube, oder in fochendes Baffer gethan und zehn bis funfzehn Minuten gan; langfam gefocht; bann beraus genommen, in faltem Waffer abgespult und auf ein reines Euch oder Bret gelegt. Gie tonnen dann falt genoffen oder eingeferbt und in Butter aufgebraten werden. Bu Bermehrung der Mane fann auch eine Kalbs: leber, Lunge und Gefros genommen werden. Much kann man geweichte und ausgedrückte Gemmel, und einige Gier dazu nehmen. Desgleichen fann man etwas gereinigte fleine Rofinen barunter mengen.

#### Brat. Würste. Saucisses. Saucissons.

Es wird zartes Schweinesleisch von der Keule, Hüfte, Rücken oder Schulter genommen und berechnet: daß Fleisch und Speck in dem Gewicht sich gleich sind; dieses wird aus den Häuten und Nerven geschabt, Salz, Pfesser, etwas gestoßene Gewürznägeln und sein geschnittene Sitronschale dazu gesügt und alles, mehr oder weniger, sein gehackt, während dem auch, auf ohngesähr vier Pfund ein Glas guter weißer Wein, oder Weißbier, oder Wasser dazu gegossen und gut darunter gemischt; dann in Schöpsbärme (Saltlinge), oder in dunne Schweinsdärme gesüllt, und Kingerslang oder auch länger gemacht. Beim Gebrauch wird etwas Butter erhist, die Würste darein gelegt und langsam auf beiden Seiten zu schöuer Farbe gebraten; sie werden dabei mit einer Nadel gestochen. Desgleichen können sie auf dem Rost gebraten werden. Auch kann man die Fülle mit sein gewiegter Karbe (Kümmel) oder Scha-lotten würzen.

Um die Burfte mehrere Tage gut zu erhalten, muß die Unsfeuchtung unterbleiben.

#### Salami - ober Servelat . Würste. Cervelats.

Funf Pfund mageres, kurzes Rindsleisch von der Ruß, und eben so drei Pfund Schweinesleisch, werden aus allen Hauten und Nerven geschabt und recht fein gewiegt oder gehackt; drei Pfund frischer Speck wird ebenfalls von den Hauten geschabt und gewiegt aber körnig gelassen, und dann zu dem Fleisch gethan; ohn-

gefähr zehn Loth Salz, brei Loth gemahlener ober ganz grob gesstoßener Pfesser und drei Loth gestoßene und durchgestebte Karbemome hinzu gesügt, und alles durcheinander geschnitten, bis daß es gut gemischt ist; dann in wohlgereinigte Ninds. Därme recht vest eingefüllt, oben und unten mit Bindsaden zugebunden, mit Nadeln gestochen, damit daß die Lust alle heraus kann, mit Salz überstreut und eingerieben, und so unter manchmaligem Umwenden bis zum andern Tag liegen gelassen; hernach lustig gehenkt, daß sie erst abtrocknen, dann in Papier leicht eingehüllt und wo mögelich kalt geräuchert, bis daß sie außerlich trocken sind. Auch kann man sie bloß in der Lust trocknen.

### Vom Spanfärkel oder Milch-Schweinchen. Du eochon de lait.

Spanfarkel ober Milch-Schweinchen gebraten. Cochon de lait à la broche.

Das Mild : Schweinchen wird zwischen vierzehn Tagen und brei Wochen alt genommen, und darauf gefeben, daß es bubfch rund fen. Es wird dann mit einem fpisigen, fcharfen Deffer in Die Reble, durch die Bruft-Soble nach dem Bergen zu abgestochen, und gut ausbluten gelaffen; darauf wird es gleich fo warm mit recht feingestoßenem Dech überftreut, und mit beinahe tochendem Baffer überbrühet, mit der Sand, etwas aufdrückend, den Borften entgegen darauf hingefahren, und fo die Haare weggeschoben, bis ce um und um rein ift, dann aufgeschnitten, ohne ein zu großes Loch zu machen, und alle Eingeweide beraus genommen, rein ge= waschen und ein wenig gewässert, bernach aufgehenft, daß es recht trocken wird. Im andern Tag wird es von innen gefalzen, die Borderfuße unter die Bruft, und die Sinterfuße unter fich felbst gebogen, und mit Spießchen bevestiget, an den Spieß gesteeft, mit Salzwaffer überftrichen und ichnell, ungefähr drei Biertelftunden zu rothgelber Farbe gebraten. Wahrend des Bratens wird jeder Tropfen beraus quellender Saft mit einer Gerviette schnell und rein weg gewischt, um das Auftrocknen, was eine unreine Sant machen wurde, zu verhuten; übrigens wird es einige Dale mit feinem Dehl oder mit Speck überftrichen. Dach dem Abziehen von bem Spieß, wird in den Sals ein Fingertiefer Ginfchnitt gemacht, damit der eingeschloffene Dampf die fprode Saut nicht erweiche. 11m dem Schweinchen mehr Bolligfeit ju geben, wird ein Stuck weißes Brod mit Speckplatten überlegt, vor dem Braten darein gestedt, und nach dem Braten wieder heraus genommen. Much kann ein Strauß Salbei in den Leib gesteckt werden.

# Spanfarkel gefüllt gebraten, englisch. Cochon de lait à l'Anglaise.

Die Leber vom Schweinchen wird, nachbem die Galle weggenommen ift, fein geschnitten und gestoßen, ebensoviel ausgetrockneter Semmelteig, und ebensoviel Butter und Kalbseuter dazu gesügt, auch Salz, Pfesser, seines Gewürz, ein wenig Salbei und in Butter geschwitzte seine Kräuter dazu gethan und alles untereinander recht sein gestoßen, dann nach und nach zwei ganze Gier und drei Dotter darunter gemischt und in den Leib des Schweinchens gefüllt; dann wie vorhergehendes, nur etwas länger gebraten, manchmal mit Dehl bestrichen, und eine Pfesser-Sose darunter angerichtet.

# Sauer gekochtes Spanfarkel. Cochon de lait à la vinaigrette.

Das Mild-Schweinchen wird erst mittendurch, und nachher in zwei Fingerbreite hubsche Stückchen geschnitten, in ein Rasserol gereihet, zwei Zwiebeln mit sechs Gewurznägeln besteckt, ein Strauß von Petersilie, Dragun, drei Lorbeerblättern und wenig Thimian, grober weißer Pfesser und Salz dazu gefügt, eine halbe Flasche weißer Wein, eine Viertelskanne Weinessig und so viel Fleischbrühe darauf gegossen, daß es darüber gehet, dann schnell gekocht, so daß wenn das Fleisch weich, die Brühe auch zur nöthigen Sose eingedämpst ist; nachdem gehäuft angerichtet, die Brühe darüber gegosen und mit feinen Kräutern bestreut.

# Vom Wild: Schwein oder Schwarzwildpret. Du sanglier.

Wilbschweins. Ropf gefüllt. Hure de sanglier farcie.

Der Kopf wird mit dem Hals bis in die Schultern hinein, in gerader, senkrechter Linie abgeschnitten und die Haare werden mit glühenden Eisen rein abgesengt, ohne ihn zu verwunden; dann wird er rein gewaschen und ohne die Haut zu beschädigen, ausgelöst; mit Külle und Fleisch Striemen vom Wildschwein, halb weich gestochten Schinken, Speck und Trüsseln, ganz dem Kopf vom zahmen Schwein ähnlich, gefüllt und auch ganz wie dieser beendet. Wenn der Kopf von einem dreijährigen Schwein ist, so müssen die Zuthaten in seder Hinsicht um die Hälfte reichlich vermehrt wersden, und er muß dann auch wohl sechs bis sieben Stunden kochen. Wenn er in lauter Wein gekocht werden kann, so ist es um so besser; in solcher Brühe kann er hernach an einem kalten Ort auch länger ausbewahrt werden. Er wird alsdann wie der zahme

Schweinstopf auf einer Schuffel, oder auch über einen Sockel an-

Um fich ber guten Form mehr zu verfichern, fann ber Ruffel mit glatten holispanen, gedrängt aneinander, bie jum hals hinauf

belegt, und dann erft eingebunden werden.

Dan fann ben Kopf auch blos mit dicken Striemen Fleisch von den Wildschweins Schultern, wovon die Nerven geschnitten, besgleichen Fingerdicken Striemen Speck, welche erst gut mit Salz, allerlei Gewürzen und Kräutern stark bestreuet und darinne umgewendet worden sind, dicht aneinander aussüllen. Auch fann man den Kopf auf französische Weise, wie die zahmen Schweins Köpfe, beißen, und ganz wie diese zubereiten.

### Wildschweins Kopf natürlich. Hure de sanglier au naturel.

Der Ropf, nachdem er abgesengt und wohl gereiniget ift, wird bem Kalbetopf diefer Urt abulich, ausgeloft und der Aufschnitt gugenabt; fatt dem Stuck abgehauenen Diuffel ein farter, runter Stab dazwifden gesteckt und Die Schnauge gut darüber gufammen geheftet; bann in eine Leinewand eingebunden und eingenähet, und dem gefüllten Ropf abnlich in einem wohlverzinnten Reffel weich, aber ja nicht zu weich gefocht. Man kann auch blos fechs oder acht Kalberfüße dazu thun, Waffer und Weineffig, und wenn cs fenn kann einige Rannen Wein darauf gießen, ankochen, verschaus men, dann hinreichend Cale, vier bis feche große Swiebeln, acht bis gwolf Lorbeerblatter, Citronfchale, ein Loth Pfeffer, ein halbes Loth Gemurgnagel, neue Wurge, Jugber, eine Sandvoll Bachholderbeere, wenig Thimian, desgleichen Basilicum und Salbei, einen guten Strauß grune Peterfilie, fo wie nach Belieben auch einige Binken Knoblauch bingu fugen, und nach dem Rochen darinne erfalten laffen. Beim Gebrauch wird ber Stab heraus gezogen, ber Ropf nett zugestutet und ben andern abnlich angerichtet. Huf eine Gerviette gesetst kann man ihn mit grimer Peterfilie oder mit grie nen Lorbeerblattern befrangen. Gin gabmer Schweine = Ropf, gebruht oder gesengt, kann auch so subereitet werden.

#### Wildschweins lenden. Filets de sanglier.

Die Lenden werden abgehäutet und fein gespiekt, dann in eine Efsigbeiße gelegt, Salz, Zwiebelscheiben, einige Lorbeerblätter, etwas Salvei, Basilieum, Thimian, Wachholderbeere, Pfesser, Melsen, und nach Belieben Schalotten und einige Zinken Knoblauch dazu gefügt, und drei, vier bis sechs Tage beißen gelassen; hernach in ein mit Speck gefüttertes und mit Zwiebel, Möhren, Lorbeerblatt, Thimian und wenig Salbei belegtes Kasserol gesest, ein wenig

Wein und Fleischbrühe dazu gegossen, ein rundes, mit Butter bestrichenes Papier darüber gedeckt, Kohlen unten und oben langsam weich gedämpft; nachdem glafürt und eine Pfeffer. Sose darunter gegeben.

Go fonnen die Lenden auch am Spieg gebraten werden.

Wildschweins Mippen geschwungen de Côtelettes de sanglier sautées.

Diese Rippen werden gang wie die Schopsrippen dieser Art bereitet, glasurt und angerichtet, und in ihre Mitte wird eine Pfeffer- oder Robert Sose gegeben.

Wilhschweins. Rippen panirt und geröstet. Côtelettes de sanglier panées, grillées.

Auch biefe Rippen werden ben Schoperippen biefer Urt gang abnitch bereitet.

Wilhschweins=Reule. Cuisse de sanglier.

Eine schone Schweins Reule furz gehauen und der SchlußAnochen ausgelöst, oder auch das ganze Hinterviertel wird, wenn
die Haare abgesengt sind, rein abgekraft und abgewaschen, gesalzen,
mit Bindsaden überneht und in eine passende Dampf Banne gesest, mit vier bis sechs Kannen weißen Wein begossen, vier Nohren, vier Petersilwurzeln, zwei große Zwiebeln, acht Lorbeerblätter,
wenig Thimian, Salbei, Pfesser, Gewurznägeln, neue Würze,
Ingber und nach Belieben ein Gliedchen Knoblauch hinzu gefügt,
gut zugedeckt, langsam weich gekocht und dann zurück gestellt.
Beim Unrichten wird das Stück auf eine lange Schüssel über eine
Serviette gelegt, und mit grüner Petersilie bekränzt; daneben wird
eine Pfesser und eine Kirschen oder Hahnebutten Sose gegeben.
Ist die Keule aus der Haut geschält, so wird sie glasurt oder eine
Brod-Krusse darüber gemacht.

## Wildschweins-Keule gedampft. Cuisse de sanglier braisée.

Eine Reule wird, wie vorhergehend, rein abgekraßt, rein gewaschen und der Schlußknochen ausgelost; dann von der untern Seite mit Kingerdicken Speckstriemen, welche erst in Salz, Pfesser, gestoßenen Lorbeerblattern, Thimian, Bastlieum, Salbei und allerlei feinen Gewürzen umgewendet worden sind, durchzogen; in ein passendes tieses Gefäß gelegt, mit Salz bestreut und mit ganzen Pfesser, Relken, Wachholderbeeren, Lorbeerblattern, Thimian, Basiliscum, Petersilsträußichen und Zwiebel, in Scheiben geschnitten, gut

umgeben, vest zugebeckt und vier bis sechs Tage so beiten gelaffen; hernach heraus genommen, mit Vindfaden übernetzt und in eine passende Dampf Banne gelegt, das Ganze von der Beite, so wie auch noch vier oder sechs Mehren und eben so viel Petersilwurzeln dazu gesügt, halb Wein und halb Wasser darüber gegossen, zugedeckt, und ganz langsam weich gedämpst; dann wie die vorhergehende Keule angerishtet, und eine Pfesser oder Gehackte Sose daneben gegeben.

## Wilhschweins: Viertel gebraten. Cuisse de sanglier à la broche.

Wenn das Viertel in seiner Haut ist, so wird diese erst abges schält, dann in eine Essigbeiße, mit riechenden Kräntern, Gewürzen und Zwiebeln wohl verschen, fünf, sechs bis acht Tage gelegt; hers nach am Spieß oder im Osen gebraten und eine Pfesser-Sose das neben gegeben. Auch fann eine Kirsch soder Hahnebutten Sose, desgleichen ein Aepfelmus, Johannsbeersusze und mehr dergleichen dazu gegeben werden.

Chenfo wird ein ganger oder ein halber Rucken, eine Schulter, oder eine Bruft, blos murbe gelegen oder gebeigt gebraten.

# Wilhschweins. Brust panirt mit Kirsch. Sose. Poitrine de sanglier panée à l'Allemande.

Die Schweinsbruft, von der Haut befreit, wird entweder in Wein gekocht wie die Keule, oder sie wird gedämpft; nämlich: gefalzen, mit einer halben Flasche Wein und eben so viel Wasser begössen, Möhren, Wurzeln, Zwiebeln, Lorbeerblätter, wenig This mian, wenig Salbei, Pfesser, Gewürznägeln, nene Würze und Wachholderbeere dazu gefügt, mit Papier, welches mit Butter bestrichen ist, bedeckt, und, Kohlen unten und oben, langsam weich gedämpft; dann die Nippen heraus gezogen, nett zugeschnitten, mit seinen Semmel soder Broddröseln, worunter Zucker und Zimmt gemischt worden ist, bestreut, mit dem klaren Fett vom Dämpssag oder mit zerlassener Butter gut übersprist, im Osen oder in der Röhre schone Farbe nehmen lassen, und eine Kirschen oder Kahsnebutten: Sose daneben gegeben. Alle andern Stücke vom Wildsschwein können ebenso bereitet werden.

#### Wilbschweins. Bruft gekocht. Poitrine de sanglier.

Die Bruft, in oder außer der haut, wird, nachdem sie wohl gereiniget ist, mit Bindfaden gewolbt eingebunden, in ein passendes volles Kasserol gelegt, gesalzen, Zwiebel, Mohren, Petersilwurzel oder grune Petersilie, Lorbeerblatter, wenig Thimian, Wachholdersbeere, Pfesser, Gewurznagel, neue Würze und Citronschale dazu

gefügt, Bein, etwas Weinessig und Wasser darauf gegossen, so daß die Brühe darüber gehet, zugedeckt, langsam weich gekocht und dann vom Fener abgestellt. Bei dem Anrichten werden die Knoschen herausgezogen, die Brust nett zugestungt, über eine Serviette auf die Schüffel gelegt, mit grüner Peterstile bekränzt, und eine Pfesser oder Kirsch-Sose, oder eine kalte Wachholders oder Senssose dazu gegeben. So können auch andre Stücken gekocht und gegeben werden.

## Wilhschweins - Brust kalt. Poitrine de sanglier froide.

Die Brust wird, wie die vorhergehende, gewölbt eingebunden, und ebenso, oder, wie die Keule, in lauterem Wein gar gefocht, die Knochen heraus gezogen, wieder in die Brühe gesteckt und darsinne erkalten gelassen; dann heraus genommen, abgetrocknet, nett zugestucht und über eine Serviette, mit Petersilie bekranzt; oder auf gehackte Fleisch-Sulze mit Schulz-Schnitten verziert, angerichtet; daneben wird eine kalte Sose gegeben. Auch andre Stucken unterliegen dieser Bereitung.

## Blutwürste von Wilbschwein. Boudins noirs de sanglier.

Sobald das Schwein geschossen ist, so muß das Blut aufgefangen und gearbeitet werden, um daß es nicht gerinnt; dann
wird es in Flaschen gefüllt und so zu Haus gebracht. Hernach
wird Schmeer oder Speck von dem Wildschwein genommen und
die Würste auf die nämliche Art wie die vom zahmen Schwein
bereitet, nur daß gestoßene Lorbeerblätter noch zu ihrer Würze hinzusommen. Darauf werden sie in gesalzues fochendes Wasser gethan, beständig bewegt und langsam ziehen lassen bie sie veste sind,
und dann heraus genommen. Bor dem Anrichten werden sie eingekerbt und in der Butter oder auf dem Rost gebraten.

### Vom Hirsch: oder Roth: Wildpret. Du cerf.

Der edle Hirsch ift am besten in den Monaten Just und Musgust; spater brunftet er und wird badurch mager.

Hierzu wird auch ber Sannen-Birfd, als ber nachste Ber- wandte, gerechnet.

## Hirsch-Ziemer in Brodkruste mit Kirsch-Sose. Cimier de cerf à l'Allemande.

Birfchziemer wird bas Stud vom Schwang bis jum Bufteno-

den, und auf beiden Seiten bie gu den Rugeln, genannt: ce ift ber Theil, welcher am biefften mit Fett belegt ift. Diefer wird Schon vierectig geschnitten, schnell in frischem Baffer abgewaschen, mit Bindfaden übernett, in eine Dampf Banne gefett, mit 2Baf. fer übergoffen, gum Feuer gefest und rein verschaumt; bann wird nothiges Calz, Lorbeerblatter, wenig Thimian, zwei große Swiebeln, vier Dohren, vier Peterfilienwurzeln, feche Bewurznageln, Dieffer, neue Burge und eine halbe Ranne Beineffig dazu gefügt. Jugedeckt, und gang langfam weich getocht. Gine Zeitlang vor bem Murichten wird er heraus gehoben, nett jugeputt, mit bem ausge-Fochten reinen Sett davon überftrichen, mit geriebenem febwarzen Brod, worunter Bucker und Zimmt gemifcht ift, halben Fingers. Dicke überftreut, mit etwa drei fein zerquirften Giern burch einen fleinen Durchschlag übertraufelt und mit Gett übersprift, bann nochmale Mefferruckendicke mit Brod überftreut und wieder mit Rett überfprift; hernach ein wenig fette Brube darunter gegeben und im Ofen oder in der Robre eine gute Krufte und ichone Rarbe nehmen gelaffen. Statt des Fette fann auch zerlaffene Butter angewendet werden. Der Biemer wird dann auf die Schuffel acfest, ein wenig Fleischfaft darunter angerichtet, ober auch mit Deterfilie befrangt; daneben wird eine Kirfch= Sahnebutten = oder Tohannebeer Sofe, und nach Belieben zugleich eine Pfeffer Sofe gegeben. - Unter einen guten Tellervoll Brod wird etwa vier bis feche Loth Buder und ein Loth gestoffener Bimmt gemischt. - Gin fettes Suft = oder Rippenftud, Desgleichen eine fette Schulter oder Bruft fann ebenfo zubereitet werden.

### Hirsch - Ruden gebraten. Selle de cerf rotie.

Der Rücken, ganz oder halb, wird rein abgehäutet und gespickt. Ift er von einem jungen Stück bis drei Jahr alt, so kann er so gebraten werden, sonst aber ist es besser daß er erst vier, funf bis sechst Tage in eine Essigheiße gelegt wird. Hirsch Keulen und Schultern werden ebenso gehäutet und gespiekt, wohl acht Tage in den Essig gelegt und dann gebraten. — So kann die ganze Mustel von der einen Seite des Rückens ausgelost, rein abgehäutet, wie eine Rindslende gespiekt und gebraten werden. Als großes Boressen wird eine Pfesser oder Gehackte Sose darunter und das neben gegeben; als Braten aufgetischt, wird eine starte Brühe darunter gegossen und eine Schale voll Johannsbeer Sulze, oder Breiselsbeere und derzleichen beigesest.

### Hirsch . Rippen.

Die Girsch-Rippen werden gang den Rinds-Rippen abnlich gu-

# Hirsch lenden gespickt und gebraten. Filets de cerf piqués à la broche.

Diese Lenden werden rein abgehautet und sein gespiekt; hernach an ein kleines Spießchen gesteckt, damit auf den Bratspieß gebunden, gesalzen und schnell gebraten; darunter wird eine Pfessersoder Gehackte. Sose angerichtet. Die Lenden konnen auch einige Lage gebeist werden. Uebrigens unterliegen sie fast allen Bereistungsarten der Rindslende.

### Gehactte Hirsch. Schnitten. Fricadeles de cerf.

Einige Pfund derbes zartes Fleisch und reichlich halb so viel frischer oder auch guter geräucherter Speck werden aus aller Haut und Nerven geschabt, Salz, Pfesser, seine Wurze, etwas gestoßene Lorbeerblätter und feiner Thimian dazu gesügt und sein gewiegt; dann wie die gehackten Kalbs-Schnitten beendet. Gehackte-Schnitten von Wildschwein, Reh und Hasen werden ebenso bereitet.

### Braun eingemachtes Hirsch-Fleisch. Civet de cerf.

Ohngefahr vier Pfund Bruft oder Sals werden in zwei Fingerbreite Studichen gehacht und gefchnitten, mit Waffer gum Reuer gefest und rein verschaumt; bann Gals, Pfeffer, vier Gewurgnageln, zwei Lorbeerblatter, etwas Thimian, ein Strauß Peterfilie, zwei Zwiebeln, die Schale einer Citrone und eine Biertelsfanne Weinessig dazu gefügt, jugedeckt und drei Biertheile weich gefocht: dann wird in feche Loth ausgelaffenem Gpeck oder Butter zwei volle Egloffel Dehl, benebft einem halben Theeloffel gestoßenen Bucker recht langfam fcon dunkelbraun geroftet, falt gerührt, mit der Bruhe aufgeloft und aufgefüllt, angefocht und langfam fortae. Focht; das Fleisch wird unterdeffen frisch zugeschnitten, in ein anbres Rafferol gelegt und die Bruhe durch ein feines Gieb oder haartuch darüber gegoffen; fo wird dann das Fleifch jugedectt, vollends gang langfam weich gefocht und Schaum und Rett dabei rein abgenommen; follte die Gofe nicht bicke genug fenn, fo mußte fie endlich allein eingefocht werden; bernach wird es angerichtet und in Butter gebratne Erdapfel darum gelegt oder gur Geite gegeben. Es tonnen auch Pfeffer-Gurten, in Scheibchen geschnitten, oder Rapern gulegt bagu gethan werden, ohne es ferner fochen gu laffen.

### Geblattert: Eingemachtes von Birfch. Emincé de cerf.

Dieses wird dem vom Schops ahnlich zubereitet; Pfeffer 3ta- liensche. oder Gehacte : Sosen werden vorzüglich dazu angewendet.

### Vom Hirsch-Kalb. Du kon.

Hirsch. Kalberucken gebraten. Selle de faon à la broche.

Der Rucken wird rein abgehautet, fein gespickt und fo, oder erst einige Tage in Essig gebeißt, etwa eine Stunde lang gebraten; eine Pfeffer - Sose wird darunter gegeben.

Hirsch = Ralbsteule gedampft. Cuissot de faon braisé.

Die Keule wird abgehäutet, von unten mit starkem Speck, welscher erst in Kräutern und Gewürzen umgewendet worden ist, durchszogen, und oben mit seinem Speck gespiekt; darauf wird sie in eine Dämpf-Wanne, welche mit Speck, Kalbs- und Schinkens Schnitten belegt ist, gesetzt, Möhren, Zwiebeln, Wurzeln, Kräuter und Gewürz dazu gesügt, eine halbe Flasche Wein dazu gegossen, mit Papier mit Butter bestrichen bedeckt, und so, unten und oben Kohlen, weich gedämpst; dann glasurt und eine scharse Sose darunter gegeben.

Hirsch. Kalbskeule gebraten. Cuissot de saon à la broche.

Die Kenle wird rein abgehäutet und fein gespiekt; dann so, oder erst einige Tage in Essig gebeißt, gebraten. So kann sie nacheher auch über hölzerne Niegel in eine Bratpfanne gelegt, halb sanzrer Nahm und halb Essigbeiße darauf gegeben und öster damit bes gossen, in einer Nöhre gebraten werden; der eingedämpste Saft wird dann darunter augerichtet, oder auch mit etwas brauner Sose vermehrt und daneben gegeben.

Hirsch = Ralberippen. Côtelettes de faon.

Diese Nippen werden wie die gemeinen Kalberippen geschwuns gen und glasurt; in ihre Mitte wird eine scharfe Sose gegeben. Desgleichen werden sie panirt und geröstet.

Braun. Eingemachtes von Hirschlasb. Civet de faon. Dieses wird gang wie das vom Hirsch bereitet.

### Vom Reh. Du chevreuil.

Die Nehe von ein und ein halb, bis zwei und ein halb Jahren, Mannchen oder Weibchen, find am vorzüglichsten. In diesem Alter brauchen sie nicht gebeißt zu werden, sondern blos drei bis vier Tage, zur kalten Zeit aber langer, murbe zu liegen, und be, halten also ihren eigenthumlichen, sehr angenehmen Geschmack. Bon mehreren Jahren hingegen, um das Fleisch murbe zu bekommen, mussen die zarteren Suicken erst einige, die Keulen aber mehrere, wohl sechs die acht Tage in der Essiskeitze liegen. Darinne können sie dann auch vier und sechs Wochen, besonders wenn die Beitze Einigemale erneuet wird, ausbewahrt werden. Die Essige beitze kann gekocht (m. s. gekochte Essiske) oder roh senn. Zu der rohen Essiske wird der Essig genommen wie er ist, Zwiebel im Scheiben, Gewürznägel, Pfesser, Wachholderbeere, wenig Salzbeit, Basiticum, Lorbeerblätter, Thimian, gehöriges Salz und nach Belieben Schalotten und einige Gliedchen Knoblauch dazu gefügt; da wo die Beitze nur auf mehrere Tage gebraucht wird, kann, wenn der Essig sehr scharf ist, die Halste Wasser darunter genommen werden.

# Refteule gebraten. Gigot ou Quartier de chevreuil roti.

In Frankreich, so wie in manchen andern Gegenden wird das Historie bis zu den Rippen an die Keule gehauen, daher die Besnennung (Quartier) Biertel; dadurch geht aber der schone Rusen werloren und es bleiben blos die Nippen. Hier ist aber der Rusen die Hauptsache; daher werden die Keulen gleich über den Historien abgehauen. Eine solche Keule wird also glatt abgeshäutet, sein gespiekt, und, wenn sie von einem alten Stuck ist, erst. Butter bestrichen ist, überbunden, ein und ein halb, bis zwei Stunzben gebraten. Ber dem Anrichten wird das Papier abgenommen, sichone Farbe gegeben, und eine Pfesser-Sose darunter angerichtet.

# Resteule mit sauern Nasm. Gigot de chevreuil à la crême aigre.

Eine fein gespiekte und gebeiste Rehkeule wird am Spiek oder in der Rohre ein und eine halbe bis zwei Stunden gebraten, und dabei mit halb Essigheise und halb sauern Rahm begossen. Der kurz eingedampste Saft davon mit Glasur verstärkt, durch ein Haartuch gewunden und darunter gegeben; oder der Saft mit brauner Sose vermehrt, und theils darunter und daneben gegeben.

### Refructen gebraten. Selle de chevreuil à la broche.

Der Rucken wird von den Hiftenochen an bis zu den drei vorletzten Rippen gehauen, nett zugestutzt, schon glatt abgehäutet und fein gespiekt; er kann auf jeder Seite nur zur Halfte, in entsgengesetzter Richtung gespiekt werden; dann so oder gebeitzt, einen kleinen Spieß durch den Ruckgrat gestochen, damit auf den Bratzteil.

1. Theil.

fpieß gebunden und, unter ofterem Begießen, ohngefahr eine Stunde zu schöner Farbe gebraten. Ein Spießehen durch das Rückgrat gesteckt, damit er fich nicht werfen kann, kann er ebens falls im Ofen oder in der Rohre gebraten werden.

### Rehlendchen am Spieß. Filets de chevreuil à la broche.

Sechs bis acht Lendchen werden abgehautet, fein gespickt und zwei Tage in Effig gebeigt; dann eine Biertelstunde schnell am Spieß gebraten und eine scharfe Sofe darunter gegeben.

### Rehschultern. Epaules de chevreuil.

Die Schultern werden den Keulen ahnlich gespiest und ges braten; oder es werden die Muskeln ausgelost, Haut und Nerven weggeschnitten, und den Lendchen ahnlich bereitet.

### Rchrippden geschwungen. Côtelettes de chevreuil sautées.

Diese werden wie die Schöpstrippchen geschwungen, glafurt, und in ihre Mitte wird eine Pfeffersose oder ahnliche gegeben. Sie konnen auch panirt und geröstet werden.

### Refrippen Studden gebraten. Carrés de chevreuil à la broche.

Die Rippen-Stückhen von ein oder zwei Rehen werden nett zugestut, namlich, es wird der Rückgrat weggehauen und die Rippechen so eingestut, daß sie schön gleiche vierestige Stückhen bilden. Diese werden rein abgehäutet, sein gespiekt, gebeikt, dann von guter Form auf den Spieß gebunden und schnell gar gebraten; gut angerichtet und eine Psesser voer Paradiesapsel Sose darunter gegeben.

### Braun-Eingemachtes von Reh. Civet de chevreuil.

Es werden ohngefähr vier Pfund Brust und Hals in hubsche Stückchen geschnitten und wie das Brauneingemachte von Hirsch zubereitet; oder es wird sleischiger Speck (Bauch: oder Brussspeck) in ebenfalls hubsche Stückchen geschnitten, acht Loth Butter heiß gemacht und darinne gelblicht geröstet; dann heraus genommen und das Fleisch in dieser Butter geschmort, bis daß es steif geworden ist; hernach die Butter abgegossen und darinne zwei Estossel Archt langsam schön gelbbraun geröstet; darauf wird alles zusams men gethan, umgerührt, eine Flasche rother Wein und übrigens Wasser darauf gegossen, daß es darüber geht und unter steter Bes

wegung angefecht, Salz, grober Pfesser und ein Sträußchen von zwei Lorbeerblättern und wenig Thimian, so wie eine Zwiebel mit drei Gewürznägeln besteckt dazu gesügt, zugedeckt und langsam forte kochen gelassen; in der letzten Stunde werden zwanzig kleine Zwiesbelchen, roh oder in Butter gelb geröstet, und eben so viel Schamspinionen hinzu gethau, unterdessen einige Male abgeschaumt und abgesettet, zuletzt die Sose, im Fall sie nicht diese genug sent sollte, allein bis zum gehörigen Grad eingekocht, vollkommen gessalzen und nach Besinden mit Eitronsaft gehoben, angerichtet und mit starken Semmelkrusten belegt.

## Geblättert Eingemachtes von Res. Emincé de chevreuil.

Kalter Nehbraten wird in kleine, dunne, runde Scheibchen ge-fchnitten, in eine heiße Pfeffer Sose gethan, ein wenig frische Butter dazu gefügt und heiß geschwungen, ohne kochen zu laffen, dann in-ein Neistafferol, oder auf eine Schuffel angerichtet und mit glasurten Semmelkrusten bekranzt.

Refgehirn. Cervelle de chovreuil.

Wird ebenso wie das Gehirn vom Kalb zubereitet.

### Rehgehade. Hachis de chevreuil.

Ralter Rehbraten wird, wenn haut und Nerven alle abgesonbert sind, recht fein geschnitten, in eine heiße Pfeffer Sose gethan, ein gutes Stucken frische Butter darunter legirt, gehörig gesalzen, in ein Neiskafferol, oder auf eine Schuffel angerichtet und mit vertohrnen Eiern und Semmelkrusten bekränzt.

#### Rehmus. Purée de chevreuil.

Necht fein geschnittener Nehbraten wird, mit ein wenig Brühe angefeuchtet, recht fein gestoßen, mit eingekochter brauner Sose versmengt, leicht warm gemacht und durch ein Sieb gestrichen; beim Gebrauch wird dieses Mus heiß gerührt und ein gutes Stückchen Butter darunter legirt; es darf weder zu diese noch zu dunne sen; hernach in Reiskasserolchen oder auch in ein Reiskasserolangerichtet.

### Vom Haasen. Du lièvre.

Estalope von jungen Haasen. Escalopes de levrauts.

Bon vier Saasen unterm Sahr werden die Rucken abgehautet, die Muskeln von dem Suftknochen an bis jum Sals behutsam

13 \*

ausgeloft, mit ber außeren Seite auf ben mit Baffer befeuchteten Tifch gelegt, mit dem bunnen scharfen Deeffer zwischen ber feinen, veft auffitenden Saut und dem Fleisch eingeschnitten und fo auf der Saut scharf binfahrend, diefe gang bunne von dem Rleifch getrennt; Diese Striemen werden dann der Quere in zwei Defferrudendicke, gleichgroße Scheibchen geschnitten, Diefe mit bem flachen Meffer ein wenig geschlagen, schon gerundet, und in ein flaches mit Butter bestrichenes Rafferol aneinander gereihet, mit Cal; und weißem Pfeffer bestreut, mit flarer Butter übergoffen und mit einem runden Papier, welches mit Butter bestrichen ift, zugedeckt; por bem Unrichten auf febr fartes Fener gefest, Damit beim Garmachen fich fein Fleischfaft sammeln fann, wodurch das Rleisch sach werden wurde; nach einer Minnte jedes Scheibehen umgewendet, und wieder nach einer Minute, wenn namlich das Fleisch durchaus veft ift und fein Blut mehr fich darinne verhalt, vom Fener genommen, die mehrste Butter abgegoffen, nothige fraftige eingetochte braune Cofe, etwas Glafur und Citronfaft bagu gethan, aut durcheinander geschwenkt und gebunden, und geherig gesalzen; dann in eine Brodfrufte, oder in ein Gilberkafferol mit Gemmel = oder Leberfrusten befrangt, angerichtet. Bon den Knochen und Sauten fann eine Brube gezogen werden. Die Knochen werden namlich flein zusammen gehackt, eine gange Zwiebel, zwei Dibhren, zwei Burgeln, zwei Lorbeerblatter, wenig Thimian, Pfeffer, zwei Ge= wurznageln und etwas Schinken dazu gefügt und in etwas Butter auf schnellem Feuer geschmort, bis daß alles gut angezogen hat; dann Fleischbrühe darauf gegoffen, und zwei Stunden langfam gefocht; nachher durchgegoffen, abgefettet, balb eingefocht, braune Sofe und ein großes Glasvoll rother ober weißer Wein baju gefügt, schnell bis ju gehöriger Dickigkeit einer Gofe eingefocht, durch ein Saartuch gewunden und zu den Estaloven verwendet.

# Estalope von jungen Haasen mit Blut. Escalopes de levrauts au sang.

Die Estalope, wie vorhergehend zubereitet, werden zulest mit fünf bis sechs Eklöffelvoll Haasenblut, welches mit ein wenig Ateische brühe verdundt und durch ein feines Sieb gegoffen worden ift, legirt, und auf dem Fener geschwungen, bis alles wieder heiß geworden ist, ohne kochen zu lassen; dann werden sie wie jene ansgerichtet.

Estalope von jungen Haasen mit Truffeln. Escalopes de levrauts aux trusses.

Bu den zubereiteten Estalopen, mit oder ohne Blut, fommt

der britte oder vierte Theil ebenso geschnittener und einige Minuten in Butter geschwungener Truffeln; bas Ganze wird gut gemischt und wie vorhergehend angerichtet. Auch können abgeschwißte, in Scheiben geschnittene Schampinionen dazu genommen werden.

# Haasenrucken. Muskeln gespickt. Filets de levrauts piqués.

Die Haafenrücken Muskeln werden wie zu den Eskalopen unversehrt ausgelöst, rein und glatt gehäutet, ganz leicht mit dem
flachen Hackmesser geschlagen, nett zugeschnitten und sein gespickt;
dann in ein flaches mit Butter ausgestrichenes Kasserol, die Spisen
alle auf eine Seite gekrümmt, gelegt, gesalzen und mit einem
runden, mit Butter ausgestrichenes Kasserol, die Spisen
ein werden sechs Eklössewoll Consommee und drei Eklösselvoll Glassur dazu gegeben, auf Kohlen gesest, zugedeckt und oben darauf
ftark Kohlen gethan, damit während einer Biertelstunde der Speck
sich färbt, und der Saft zu Glasur eingedämpst ist; dann werden
sie gut glasurt, in schönen Kranz angerichtet und in ihre Mitte
eine braune Sose mit Haasenssenz, wie zu den Eskalopen, oder
Pfesser oder Paradiesäpsel-Sose gegeben. Um eine Schüssel ans
ständig zu füllen sind von jungen zarten Haasen acht bis zehn sols
cher Rückenmuskeln nöthig.

Bon ausgewachsenen jungen Haasen werden die Muskeln in ein mit dunnen Speckplatten gesuttertes Kasserol gelegt, wenig gestalzen, mit etwa einer Viertelskanne Consommee begoffen, mit runsdem, mit Butter bestrichenen Papier bedeckt, Kohlen unten und oben, eine halbe bis drei Viertelskunden lang gedampft; von alten Haasen aber werden sie einige oder auch mehrere Tage in Essig gebeicht und dann erst gedämpft. Auch können sie schnell am Spieß gebraten werden. Ebenfalls kann man den Muskeln eine halb s

oder gangrunde, oder auch Schlangen-Forme geben.

### Brauneingemachter Haase. Lièvre en civet.

Der Haase wird mit sammt der Haut in zwei Fingerbreite hubsche Stuckchen geschnitten, nehst in Danmenbreite Stuckchen geschnittenen Bauchspeck in der Butter geschmort, und damit ganz wie bei dem Brauneingemachten von Neh versahren. Es kann übrigens rother oder weißer Wein, oder auch nur ein Glas Weinessig dazu genommen und dann mit Fleischbrühe, im Nothfall mit Wasser ausgefüllt werden. Zuleht kann man das Eingemachte mit Haasenblut, welches mit einigen Eslösselnvoll Essig oder Fleischbrühe verdünnt und durchgegossen worden ist, legiren. In diesem Gericht können bloß Keulen, oder auch blos die Schultern, Brüsse und Hals verwendet werden.

# Junge Haasenkeusen in Papierwickeln. Cuisses de levrants en papillotes.

Die zarten Keulchen von jungen Saasen werden bis zum Anie ausgeloft und nach Belieben mit Speck durchzogen; dann in Papierwickel Krantern eine halbe Stunde gedampft. Uebrigens wers den sie wie die Kalberippen in Papierwickeln beendet.

#### Junger haase gebraten. Levraut à la broche.

Bum Braten follen die Saafen unterm Jahr fenn. Die Border = fo wie die Sinterfuße werden halb weggehackt, das Fell abgestreift, die Knochen in der Mitte der Reulen gebrochen, Lunge und Leber heraus genommen, der Ropf fammt Sals an den Schultern weggeschnitten, die Schulterbeine unter Die Bruft goleat und geheftet, oder in fleine Deffiningen zwischen die Rippen gesteckt, mit dem flachen Sackmeffer leicht auf den Rucken geschlagen, um Die Bruft niederzudrucken, bis an die Schultern rein gehautet und fein gespickt; bann von guter Form an ben Bratfpieg beveftiget, mit Salz bestreut, und nach seiner Große eine halbe oder drei Biertelftunde, unter fleißigem Begießen mit Butter gebraten. Gine ftarte braune Brube oder Pfeffer-Sofe wird darunter gegeben. -Huf frangofische Urt wird der Saase nicht abgehäutet, sondern über ftarke Glut gehalten, fo daß die Sant ftraff wird, bann mit bem reinen Saafenblut überstrichen und fo fein gespielt oder mit Speckplatten überlegt. Huch wird die Pfeffer:Cofe mit Blut legirt; oder es wird die Leber, nachdem die Galle davon genommen ift, fein gestoßen, in ein wenig Butter geschwißt, mit Pfeffer-Sofe vermischt, durch ein Saartuch gerieben, und darunter angerichtet. Bei alten Saafen ift es fehr gebrauchlich, daß bie Schultern weggeloft, und der Bauch weggehacht werden; auch werden diefe, um fie murbe zu machen, gerne erft einige Tage in die Effigbeiße gelegt.

### Junger Haase gebraten englisch. Levraut à l'Anglaise.

Ein junger zarter Haase wird, ganz wie er ist, abgestreist; die Klauen an allen vier Füßen, so wie die Ohren, werden daran gelassen, letztere gebrüht und alles wohl gereiniget; in den Bauch wird eine kleine Oeffnung gemacht, Lunge, Leber und das Blut herzaus genommen, die Galle von der Leber gethan und diese fein gehackt, ein kleiner abgetrockneter Semmelteig mit Nahm gemacht, so viel als es Leber ist dazu gethan und zusammen sein gestoßen, dann einen dritten Theil trockne Butter, vier Eierdotter, Salz, Pfesser, seines Gewürz und ein wenig seine Salbei dazu gesügt und nach und nach alles sein darunter gemischt; hernach eine große Zwiebel klein würslicht geschmisten, in Butter weiß geschwist,

bis daß sie schwindet, und, wenn sie kalt ist, unter die Fülle gerührt; es kann auch etwas Haasenblut darunter gemengt werden; übrigens muß die Külle eine feine Bindung haben. Mit dieser Fülle wird der Haase gefüllt, der Bauch zugenähet, die Keulenkunden in der Mitte gebrochen, die Hinterfüße unter sich unter den Bauch, und die Borderfüße unter die Brust gelegt und angesheftet, und dem Kopf und dem ganzen Haasen die Richtung, als wenn er im Lager läge, gegeben. In dieser Richtung wird er an den Spieß gelegt, gesalzen, mit Speckplatten überdeckt, mit Butter bestrichenem Papier überbunden und eine Stunde gebraten. Vor dem Aurichten wird das Papier und der Speck weggenommen, mit zerlassener Butter beträuselt und gesärbt, ein wenig starke Brühe darunter, und eine Sosenschale voll Johannsbeer Sulze daneben gegeben.

## Haasen Schnitten mit kleinen Zwiebeln. Lievre aux petites ognons.

Von einem frisch gebratnen Saasen werden die Muskeln im Ganzen ausgeloft, in gleichgroße langlichte Stückchen geschnitten, und auf die Schuffel hubsch angerichtet; darüber wird eine eingeskochte kräftige braune Sose gegoffen, kleine glasurte Zwiebeln dars auf gestrent, und mit Semmelkrusten bekränzt. So kann auch eine Gehacktes oder Italiensches Sose darüber gegoffen werden.

#### Haafe mit sauern Rahm. Lièvre à la crême aigre.

Der Haase wird gespiekt und frisch oder gebeißt genommen, mit Salz, weißem Pfesser und etwas gepulverten Lorbeerblättern bestrent, am Spieß, oder über hölzerne Riegel gelegt, in der Röhre gebraten und währenddem mit gutem sauern Rahm begossen. Der Saß wird abgesettet, und nebst etwas branner Brühe und Glasur bis auf einige Anrichtlösselvoll dieklicher Brühe eingekocht, mit Sistronsaft gehoben, durch ein Haartuch gerungen und unter den Haassen gegeben. Statt des Eitronsafts kann ansänglich ein Anrichtslösselvoll Weinessig, so wie nach Belieben auch einige Schalotten, seingeschnitten, zu dem Rahm gesügt und der Haase damit bez gossen werden. Soll der Haase als Eingemachtes dienen, so wird er wie vorhergehend zerschnitten und angerichtet; der Saft mit brauner Sose verdiekt und vermehrt, durchgewunden, erhigt und darüber gegossen. Semmelkrusten werden darum gelegt.

### Haase mit Kraus Rohl. Lièvre aux choux frisés.

Der Haafe wird gespiekt, gebraten und wie vorhergehend zer-fchnitten; auf die Schuffel erft ein wenig Kohl gethan, der Haafe im Kranz zierlich darum gelegt, der übrige Kohl gehäuft in die

Mitte angerichtet, und oben darauf werden glafurte Maronen, oder kleine Erdapfelden, in etwas fratter brauner Brühe, ein wenig frischer Butter, Salz und Bucker umgeschwenkt und glasurt, gegesten. So kann der Haase auch mit Sauerkraut und mehr ders gleichen gegeben werden.

### Gefüllter Haafe à la Sainte-Denis. Lièvre à la Sainte-Denis.

Der Saafe wird auf frangofische Urt über Kohlenglut gehalten und die Sant gesteift, eine kleine Deffnung gemacht, Lunge und Reber heraus genommen und reinlich behandelt, so daß es nicht nothig ift, ihn zu waschen; darauf mit halb Fingerdicem Speck, welcher in Gals, Pfeffer, und Krautern umgewendet ift, überall durchzogen; die Leber, nachdem die Galle weggenommen ift, fein geschnitten und mit eben so viel fein geschnittenem Greck feinge= ftogen, Galg, Pfeffer und gestogene riechende Rrauter bagu gethan, dann zwei Mal so viel Ralbfleisch = oder Geffigel = Rulle und drei Gierdotter barunter gestoßen, in den Leib gefüllt und Diefer juge= nahet; hernach an den Bratfpief beveftiget, mit dunnen Greckplatten überdeckt, mit Butter bestrichenem Davier überbunden und bei gutem Fener eine Stunde gebraten. Papier und Speck wird dann abgenommen, der Saafe glafurt, und eine Pfeffer = oder Da= radiesapfel : Sofe darunter gegeben. Wenn es ein alter Saafe ift, fo wird er nach dem Spicken erst einige Tage in eine Effigbeiße gelegt, dann abtropfen laffen, gefüllt, in eine Dampf-Wanne auf Speckplatten gefest, mit Speckplatten überdeckt, einige Schnitten Kalbfleifch daneben gelegt, einige Mohren und Peterfilmurzeln in Scheiben geschnitten, zwei Zwiebeln, zwei Lorbeerblatter, wenig Thimian und drei Gewurznageln dazu gefügt, eine Flasche weißer Bein barauf gegoffen, mit Butter bestrichenem Papier bedeckt, und fo, Roblen unten und oben, einige Stunden, namlich bis er weich ift, gedampft. Der Gat wird bann abgegoffen, abgefettet, ichnell furg gefocht, braune Gofe dazu gefügt, und, wenn es diet genng gefocht ift, durch ein Saartuch gewunden; nach Befinden ein wenig frische Butter und Citronfaft darunter gezogen, und unter den Saafen, welcher gut glafurt worden ift, gegoffen.

#### Gedampfter Haase. Lièvre à la daube.

Bon dem Haasen wird, wie vorhergehend, der Kopf mit dem Hals bis an die Schultern weggeschnitten; der Haase über Kohlenglut gehalten und die Haut straff gemacht, dann, wie jener, mit Speck durchzogen, in Form geheftet, mit Speckplatten belegt und darüber gebunden; dann in eine Dampf Banne auf Speckplatten geseift, einige Pfunde Kalbsteisch, zerschnitten, und einige Schnitten

Schinken barum gelegt, brei Lorbeerblatter, zwei kleine Straußchen Thimian, ein Strauß Peterfilie, zwei Zwiebeln, drei Möhren, drei Peterfilienwurzeln, vier Gewürznägeln, etwas Pfeffer, neue Würze und Ingber dazu gefügt, eine halbe Flasche weißer Wein und Fleischbrühe, daß es darüber geht, dazu gegoffen, gut zugedeckt, und so, Kohlen unten und oben, weich gedämpft. Der Satz wird dann ab und durchgegoffen, abgefettet und bis auf die nothige Brühe eingekocht; ber Saase glasurt, auf die Schüfel gesetzt und etwas von der Brühe darunter und die übrige daneben gegeben.

### Haasen Rippchen mit seinen Kräutern. Côtelettes de levrauts aux fines herbes.

Es werden die Ruckenmuskeln von ohngefahr drei starken Haafen genommen, rein abgehautet und in Stucken, einem Schöpsrippchen ahnlich, geschnitten, mit dem flachen Hackmesser leicht geplattet, und nett zugeschnitten. Die Rippchen der Haasen werden
gesocht, bis daß das Fleisch sich ablost, dann rein geputzt und zugestutzt, in jedes Stucken Fleisch eins gesteckt und nachdem in
ein flaches Kasserol gereihet. Petersilie, Zwiebel, ein wenig Schalotten und Schampinionen werden seingeschnitten, in ein Kasserol
gethan, Salz, Psesser und ein Glas weißer Wein dazu gesügt, mit
Butter und ein wenig sein geschabten Speck geschwitzt, bis daß
die Feuchtigkeit verdampst ist, dann über die Nippchen gegossen und
diese darinne umgewendet. Ber dem Anrichten werden sie schnell
gar gemacht, und angerichtet; die Kräuter werden abgesettet, eingesochte Spanische Sose und Citronsast dazu gesügt, gut ausgezogen und in die Nitte der Nippchen gegossen.

## Haasen-Rippchen panirt englisch. Côtelettes de lièvre panées à l'Anglaise.

Die Haasen : Rippchen werden wie die vorhergehenden vorbereitet, mit Salz und Pfeffer bestreut, in mit Eidotter legirter Butter umgewendet, gut mit seiner weißer Semmel belegt, auf dem Rost gebraten, im Kranz angerichtet und in die Mitte wird ein Fleischsaft gegossen.

### Geblattert Eingemachtes von Haafen mit Schampinionen. Emincé de lièvre aux champignons.

Don ohngefahr sechs gebratnen haasenkeulen werden haut und Merven abgesondert und das Fleisch in kleine dunne Scheibchen gesichnitten. Dier und zwanzig Schampinionen, welche zugepußt und in Citronsaft umgeschwenkt worden sind, werden eben so geschnitzten und mit einem Stuckhen frischer Butter auf dem Feuer gesichwungen, bis daß der Saft verdampft ift, hernach braune Sose

und ein Glas weißer Wein hinzugesügt und bis zu gehöriger Dickigkeit eingekocht, nachdem bas Fleisch bazu gethan und heiß gemacht, ohne kochen zu laffen, und in ein Reiskafferol, oder auf eine Schuffel angerichtet und mit Semmelkruften bekranzt.

Haasen : Gehack. Hachis de lièvre.

Haasen Mus. Purée de lièvre.

Werden beide denen von Rich abulich bereitet.

Ruchen von Haasen-Gehack. Gâteau de hachis de lièvre.

Wird gang dem Ruchen von Kalbs - oder Schops Behack ahnlich bereitet.

#### Haasen Burste. Boudins de lièvre.

Bon einem Saafen oder vier Keulen wird das Fleifch aus allen Bauten und Merven geschabt und nebfe der Leber, wovon die Galle genommen ift, fein geschnitten, gefofen und durch ein Gieb geftrichen; eben fo viel ansgetrockneter Gemmelteig, wo Die Gemmel in Aleischbrübe geweicht worden ift, darunter gestoßen; dann eben fo viel gehacktes, feingeschnittenes, gestoßenes und durch ein Sieb gestrichenes Ralbeenter, oder frische troefne Butter barunter ges ftoffen, und gut gebunden, vier vis feche Efloffelvoll Sagfenblut darunter gemischt, Salz, Pfeffer, Muscatnuß, und in Butter ges schwiste feine Krauter, so wie auch nach und nach ein ganzes Ei und zwei bis drei Gierdotter darunter gestoßen und alles genan perbunden; dann mit einem Klogeben eine Probe gemacht und geschen, ob die Fulle die richtige Bindung habe, fonst nachgehol= fen; hernach den Tijch mit Mehl bestreut, funf bis feche Boil lange und reichlich ein und einen halben Boll bicke Burfte ausgerollt, diese in fochende Fleischbrühe gethan und gang und gar langfam gar fochen laffen, dann fo angerichtet, glafurt und ein Rleifchfaft von Wild darunter gegeben; oder falt werden laffen, in Berlaffener Butter umgewendet, mit Gemmel belegt, und vor dem Unrichten ju schoner Farbe auf dem Roft gebraten und eben auch ein Rleifchfaft von Bild darunter gegoffen. Diefe Wurfte fonnen auch ohne Leber und ohne Blut bereitet werden.

#### Haasen Ruchen. Gâteau de lièvre.

Die zwei Rucken-Muskeln von einem ftarken aber zarten Saafen werden, nachdem fie rein gehäutet find, mit Speck burchzogen, in Thalerdicke Scheibehen geschnitten, mit Salz, Pfeffer, Muskeatunß, Rägeln und feinen Kräutern überstreut, mit ein wenig Wein-

effig überfprist und fo mehrere Stunden gebeißt. Das Rleifet der Reulen wird aus allen Merven und Hauten geschabt und nebit eben fo viel geschabten, frischen, oder auch guten geräucherten Speck fein geschnitten und gestoßen; darunter wird dann eben so ein Theil ausgetrochneter Semmelteig gestoßen, ein ganges Gi, zwei bis drei Gierdotter, Gala, Pfeffer, feine Gewurze und feine Peterfilie dagu gefügt, alles gut unter einander gebunden und durch ein (Bieb gestrichen. Gernach wird ein glatter Model, wie zu dem Ruchen von Kalbegeback, mit Speck ausgelegt und auspanirt, guten balben Fingeredicte von der Rulle darein ausgebreitet, eine Schicht von den Saafen : Scheibeben (abgetropft) darüber gelegt, nachher wieder Fulle und wieder Rleifch darauf gelegt u. f. fort, bis gu Ende, dann mit Speckplattchen und mit einem runden Papier, mit Butter bestrichen, überdeckt und im Ofen oder in der Robre eine Stunde bis funf Biertelftunden gebacken. Beim Unrichten wird der Ruchen auf die Schuffel gestürzt, das hervorgetretene Tett wege getunft, der Speck glafurt und ein Wildfaft, mit ein wenig Citronsaft geschärft, barunter gegeben.

## Haasen-Ruchen mit Truffeln gesulzt. Gâteau de lièvre aux truffes à la gelée.

Bon dem rein ausgeschabten Fleisch eines Saafens, gutem Speck und etwas Semmelteig, nebst vollkommner Burge, wird eine feine Rloschenfulle bereitet, und dann seche bis acht schone, schwarze Truffeln, flein wurflicht geschnitten, barunter gemischt; nach Belieben fann auch noch etwas gefochtes, falt gewordenes Ralbseuter, Potelzunge und Piftagien, alles flein wurflicht geschnitten, dazu gefügt werden. Darauf wird ein glatter Model mit dunnen Speckplatten ausgefuttert, die Fulle darein gefullt und damit auf ein Such aufgestampft, Damit feine Luftraume bleiben, mit Speckplats ten überdeckt und fo in fochendes Baffer, fo daß oben noch Daumenbreit frei bleibt, gefect, auch ein rundes, mit Butter beftriche= nes Papier darüber gedeckt, mit dem Deckel geschloffen, Rohlen und glübende Afche unten und oben unterhaltend, ohngefahr eine und eine halbe Stunde, namlich bis daß der Ruchen durch und burch gar ift, gedampft; das Waffer darf mahrenddem nur immer gittern oder grubeln, aber nicht fochen; nach dem vollkommnen Erfalten wird der Model erwarmt und dann der Ruchen ausge= fturgt, diefer nach einiger Zeit nett zugeftußt und mit blaffer Glafur überglangt, nachher auf eine fleine Borfchuffel gefest, mit ge= hadter Gulze umgeben, eine Ginfaffung von zweierlei farbigen Sulgichnitten darauf gesett, so wie desgleichen auch die obere Kante mit weißen Sulgidnitten eingefaßt und inwendig gehackte. duntle Gulze gestreut.

So ein Kuchen kann auch in Sulze eingesetzt werden. Auf eine große Nachschuffel, (Schuffel zweiter Tracht) wird der Kuchen von zwei, auch wohl drei Haasen bereitet.

### Vom Kaninchen. Du lapin.

Es giebt wilde und zahme Kaninchen; beide Gattungen find gut, doch find die wilden den zahmen sehr vorzuziehen. Die zahe men mussen gut gesuttert werden und verlangen bei der Zubereizung mehr Würze.

## Estalopen von jungen Kaninchen. Escalopes de lapereaux.

Ohngefahr zwolf Nücken-Muskeln werden zu Eskalopen, wie die von jungen Haasen, vorbereitet. Die Gerippe werden zusammen gehackt, eine Scheibe Schinken und einige Schnitten Kalbsleisch dazu gethan, mit Consommee oder Fleischbrühe begoffen, kochen laffen und verschaumt, dann eine Möhre, eine Zwiebel, ein Sträuße chen Petersilie, ein Lorbeerblatt und ein Gewürznägel hinzugefügt, und eine gute Stunde langsam gekocht; hernach durch ein feines Sieb gegoffen, rein abgesetztet und bis auf das Viertheil eingekocht, dann Spanische oder weiße Sose dazu gefügt, bis zu gehöriger Diefigkeit einkochen laffen und durch ein Haartuch gewunden. Vordem Unrichten werden die Eskalope schnell gar gemacht, die Butzter alle abgegoffen, die Sose darauf gethan, Eiesgroß recht frische Butter darunter legirt, und dann auf eine mit Krusten besetzte Schüffel angerichtet.

## Estalope von jungen Kaninchen mit Truffeln. Escalopes ou sauté de lapereaux aux truffes.

Nachdem die Estalope in das Rafferol gereihet find, werden sie mit Truffelscheiben überdeckt und dann das Ganze mit Butter übergoffen. Bor dem Anrichten werden sie wie vorgehend gar gemacht, und übrigens auch ganz wie jene beendet. So konnen die Estalope auch mit geschwungenen Schampinionen gegeben werden.

## Raninchen = Schnitten geschwungen mit Truffeln. Filets de lapereaux sautés à la Perigueux.

Won funf bis sechs jungen Kaninchen werden die Nuckens-Muskeln ausgeloft, von Haut und Nerven befreit, mit dem flachen Hachneffer leicht zu gleicher Starke geplattet, in ein und einen halben Bolllange gleichgroße Stuckchen geschnitten, Einschnitte in gleicher Entsernung gemacht und Halbscheiben von Truffeln darein gesteckt; dann in ein ausgestrichenes, flaches Kafferol gereihet, Salz und weißer Pfesser darauf gestreut und drei Viertelpsund klare Butter, worein ein wenig Muscatnuß gerieben wird, darüber gegossen. Bor dem Anrichten auf startes Feuer gesetzt und schnell von beiden Seiten gar gemacht; wenn sie durchaus vest sind, so sind sie gut; dann die Butter alle abgegossen, weiße Sose, welche mit Kaninchenbrühe eingefocht und mit Eierdottern legirt worden ist, darauf gegeben, Eiesgroß frische Butter dazu gesügt und alles durcheinander gut gebunden; dann in eine mit Krusten besetzte Schüssel angerichtet.

## Raninchen = Nückenmuskel in Aranzchen. Filets de lapereaux en couronnes.

Zwolf Ruden-Muskeln werden von den Santen und Rerven befreit, von gleicher Große zugeschnitten und fein gespieft; dann um gewällte Zwiebeln oder Mohren gebogen und mit kleinen Spießehen gusammen gesteckt. Hernach in ein Kafferol, mit Speckplatten belegt, gefest, einige Scheiben Dobren, ein Lorbeerblatt. wenig Thimian, und zwei Gewurznageln bazwischen gethan, brei bis vier fleine Unrichtloffelvoll Confommee oder Fleischbrübe dazu gegoffen, mit einem mit Butter bestrichenen runden Papier juge= dect, und Rohlen unten und oben, eine halbe Stunde lang ge= dampft; bei dem Unrichten beraus gezogen, abtropfen laffen, gla= furt, im Rrang angerichtet und Endivien, Edampinion = oder Rar= denmus, Paradiesapfel Sofe und dergleichen mehr in ihre Mitte gegeben. Die Krangden konnen auch bloß in ein mit Butter Dunne ausgestrichenes Rafferol gefett, mit Confommee begoffen, mit rundem mit Butter bestrichenen Papier bedeckt, und Roblen unten und oben, weich gedampft werden; der Cat foll unterdeffen gu Glafur eingefocht fenn.

## Raninchen Rranzchen à la Polignac. Filets de lapereaux à la Polignac.

Seche Rücken Muskeln werden, wie die vorhergehenden, sein gespiest und gedämpft, seche andre mit Halbscheibchen von Trüffeln besteckt, eben so gesormt und vor dem Anrichten geschwungen, nämlich in Butter gar gemacht; dann werden sie zwischen eine ander, eine glassirte Semmelkruste zwischen jedes, im Kranz angerichtet, und in ihre Mitte werden in Scheiben geschnittene und einige Minuten in Butter grschwungene, mit Wildzeschmack gessofte Trüffeln gegeben. Auch können die mit Trüffeln gespiekten Kränzchen mit Speckplättchen bedeckt und mit den andern zugleich gedämpst werden.

## Rücken-Muskeln von jungen Kaninchen gespickt. Filets de lapereaux piqués.

Zwolf solcher Musteln werden wie die von jungen Haasen vorbereitet und gespiett, und in die Spisen eine Archescheere gesteckt; dann werden sie alle etwas einwarts, alle auf die namliche Seite gebogen, in das flache Kasserol gelegt und ganz wie jene gar gemacht und augerichtet. In ihre Mitte wird Saueramps, Schampinionmus, Paradiesapfel Sose und dergleichen mehr gegeben.

#### Rücken-Muskeln von jungen Kaninchen panirt und geröstet. Filets de lapereaux à la Maréchale.

Zwolf Rücken-Muskeln werden von Haut und Nerven gereinisget, leicht mit dem flachen Meffer geschlagen und zu einerlei Große zugeschnitten, mit Salz und Pfeffer bestreut, in mit Siersdotter legirte Butter getunkt und mit seinen, weißen Semmelbrosseln belegt, auf den Rost gereihet und dabei die Spisen alle auf eine Seite gekrümmt. Bor dem Anrichten werden sie auf Rosten zu schöner Farbe gebraten, im Kranz angerichtet und darunter eine Halbglasur gegeben.

## Reulchen von jungen Kaninchen gespickt. Cuisses de lapereaux piqués.

Es werden acht Keulchen genommen, die Schliffenochen aussgeloft, fein gespiett, und dann eine halbe, bis drei Viertelftunde wie Frifandos gedampft, glasurt und über Endivien, geschwungene Schampinionen, Wildsaft, Paradiesapfel Sose und dergleichen augerichtet.

## Reulchen von alten Kaninchen gedampft. Cuisses de lapins braisés.

Bon ben Reulchen werden die Schluß = und die Nohrknochen bis an das Knie ausgeloft, ohne das Fleisch zu beschädigen, her nach dicht mit wohlgewurztem Speck durchzogen, und dann zusammen geheftet; zwei Minuten in kochendes Wasser geworfen, nachs dem in kaltem Wasser abgekühlt und dann nett zugeschnitten, und zwischen Speckplatten weich gedampft. Bei dem Anrichten heraus gezogen und abtropfen lassen, in ein Silberkasserol oder eine Ragusschale gelegt, und ein Linsen zoder Erbsennus darüber angerichtet.

#### Brauneingemachte Kaninchen. Lapereaux en gibelotte.

Ein halbes Pfund fleischiger Speck (Bauchspeck) wird in Daumendicke Würfeln geschnitten und in Butter gelb geschmort, dann abgegossen; in dieser Butter werden zwei Eflosselvoll Mehl langs sam schon gelberann geröstet, hernach zwei junge Kaninchen, welche in zwei Fingerbreite nette Stückthen geschnitten worden sind, dazu gethan und mit rösten gelassen, bis daß sie steif sind, nachdem eine halbe Flasche weißer Wein und Fleischbrühe darauf gegossen, so daß es über daß Fleisch gehet, und unter steter Bewegung aufzgetocht; der Speck, Salz, Pfesser, ein Strauß von grüner Petersstlie, Zipollen, einem Lorbeerblatt, Thimian und einem Gewürzsnägel, desgleichen zwanzig zugepußte und in Sitronsast umgesschwenkte Schampinionen dazu gesügt, zugedeckt und langsam kochen lassen; dabei abgeschaumt und abgesettet; in den letzten zwanzig Minuten, zwanzig kleine Zwiebelchen von gleicher Größe, welche auf schnellem Fener in Butter gelb gebraten worden sind, hinzu gethan und mit gekecht; zulest die Sose, wenn sie nicht gehörig diese sewn sollte, abgegossen und allein zum gehörigen Grad eingeskoht, und dann angerichtet.

## Weißeingemachte Kaninchen Lapereaux au blanc, ou en fricassée de poulet.

Zwei junge Kaninchen werden recht reinlich abgestreift, in zwei Fingerbreite Stückchen geschnitten und mit einem weißen Tuch alles Blut weggewischt, dann ein Viertelpfund Butter zerlassen, darein gethan und auf mäßiger Kohlenglut darinne geschwißt, bis daß sie gut angezogen haben und steif sind; hernach zwei Eslösselvoll Mehl darüber gestrent, gut umgeschwenkt, um daß sich die Butter mit dem Mehl vermischt, und Fleischbrühe, im Nothfall Wasser, darauf gegossen, so daß es darüber gehet, gut geschwenkt und unter steter Bewegung aufgekocht; Salz, weißer Pfesser, ein Strauß wie vorhergehend, und Schampinionen oder Morcheln dazu gesügt, zugedeckt und langsam kochen lassen; dabei abgeschaumt und abgesettet, die Sose dann zu gehöriger Dickigkeit eingekocht, mit vier Eierdottern legirt und durch ein Haartuch wieder auf das Fleisch gewunden, mit Sitronsaft geschärft, gehörig gesalzen und ans gerichtet.

### Junges Raninchen gebraten. Lapereau à la broche.

Das Kaninchen wird abgestreift und über Kohlenglut gehalten, um die Haut straff zu machen, der Kopf mit dem Hals bis an die Schultern weggeschnitten, fein gespiekt oder mit Speckplattchen belegt, übrigens wie der junge Haase an den Spieß gesteckt und gebraten; eine starke Brühe wird darunter gegeben.

Nocken (Klose oder Knotel) von Kaninchen. Quenelles de lapin.

Bon einem oder zwei Kaninchen wird eine Kloschen-Rulle bereitet, und mit Cals, Pfeffer, Muscatnuß, gestofinen und gesiebten Lorbeerblattern, Thimian, Galbei, wenig Bafilicum und 2Sachbol= berbeeren gewurzt; bavon wird ein filberner Efloffelvoll aufgefaßt, mit dem Deffer, boch gewolbt, glatt gestrichen, diefes dann in beißes Baffer getaucht und damit vollends überglattet; darauf wird ein andrer Egloffel in heißes 28affer getaucht, diefer Stos damit ausgehoben und in ein mit Butter bestrichenes Kafferol gelegt, und fo fortfahrend einer an den andern gereihet, bis daß man hinreichend davon bat; nachber genau bedeckt und an einen falten Ort gesett. Etwa funf und zwanzig bis breißig Minuten ver tem Unrichten wird fochende Rleischbrühe am Rand, aber ja nicht auf tie Stofe, eingegoffen, fo viel, daß fie darinne baden, auf ftartes Fener gefest, bis tag tie Brube focht, bann veft jugebeckt und auf einen Dreifuß mit glubender Afche und einigen Roblen gefest, und fo gang langfam gieben (grubeln) laffen, wallen durfen fie ja nicht, denn da wurden fie auflaufen, auffpringen und dadurch verberben; nachdem die Ribfe alfo gar find, werden fie auf eine Ger= viette heraus gelegt, bann in eine mit Kruften besette Schuffel, oder in eine Blatterpaftete, oder in ein Gilberkafferel angerichtet, und eine braune Gofc, welche mit Kraftbrube von dem Kaninchen und etwas weißen Wein geflart und eingefocht worden ift, dar= iber gegoffen. Conft fann auch ein flarer Wiltfaft, eine Be-Schamel-Sofe ober ein feines Ragu barüber gegeben werden. Huch tann man die Rlofe erft rund und dann ein und einen halben Boll lang ausrollen.

Ranindyenklose als Eroketten. Croquettes de quenelles de lapin.

Klose wie die vorhergehenden werden, nachdem sie kalt geworzen sind, mit weißer Sose, welche mit der Brühe von den Kasninchen-Gerippen die eingetocht und mit Gierdottern legirt worden ist, übergossen; nach dem volltommuch Erkalten gut in die Sose eingehüllt und in Semmelbrossen gerollt, darauf in sein geschlagenen, gesalzenen Giern umgewendet, nochmals mit Semmelbrossen werden sie auf gute Form geschen. Bor dem Anrichten werden sie auf heißem Schmalz, zu schöner Farbe, gebacken und auf eine Serviette oder Losschpapier heraus gelegt, dann sehon aus gerichtet und ein Strauß gebacken Peterstlie oben darauf gegeben.

Raninchen mit Dehl-Sose. Lapereau en magnonnaise. Zwei gebratne junge Kaninchen werden in hübsche Stückchen geschnitten, in Dehl, Essig, Salz, Pfesser und seinen Rrautern umgeschwenkt, schon angerichtet, eine Dehl-Sose barunter gezoffen, mit harten Giern, Sarbellenschnittchen, Kapern und Pfessergurken ausgepußt, und ber Nand mit Sulzschnitten bekränzt.

### Von dem Zahmgeflügel. De la volaille,

Junges huhn oder Suhnchen. Poulet.

Die jungen Suhner muffen garter Saut und weißen Fleisches

fenn; die furgen, fetten und vollsteischigen find die besten.

Auf dem Land, wo man genothiget ift, seinen Bedarf an Geflügel selbst zu schlachten, ist aazuempschlen: unmittelbar nach dem
Schlachten einen Ansang von Gedarme, vermittelst eines kleinen
Hebens, heraus zu holen und dann mit Behutsamkeit die ganzen
Gedarme heraus zu ziehen, ohne das Gestügel innen oder außen
zu beschmuzen; nachher so warm als möglich auszurupfen und
dann zwischen ein weises Tuch auf die Brust zu legen; junge
Hühler müsten im Sommer wenigstens ein oder zwei Tage, wenns
kühler wied, drei, vier, und im Winter fünst bis sechs Tage; Rapphähne und Truthühner, desgleichen junge Enten und Gänse ein,
zwei und drei, wenns kälter wird, sechs bis acht, und im Winter
zehn bis vierzehn Tage an einem kühlen, sustigen Ort vor dem
Gebrauch erst abliegen.

# Hahnen = Ramme zum Ragu. Crêtes de coqs pour ragout.

Die Ramme werden an den Spigen ihrer Backen ein wenig geftust, fo wie unten, wo fie vom Ropf abgeschnitten find, nett Bugeschnitten, gewaschen, in laues Baffer geworfen und eine Stunde waffern gelaffen; nachher mit faltem Baffer jum Feuer gefeht, mit der Sand beständig umgeruhrt und oftere zwischen der Sand gedruckt, um bas Blut um fo mehr zu entfernen; wenn bas Waffer zu heiß wird, mit dem Rubrloffel fortbewegt, bis daß das feine Santchen fich loft, hernach gleich etwas faltes Baffer bingugegoffen, damit daß fie nicht überbruben, und dann Stud fur Stud in Galg getunkt und die Saut zwischen den Fingern rein abgemacht; oder, alle abgegoffen, mit Galz überftreut und in einem Tuch abgerieben; zuleht aber jeder Kamm einzeln noch nachge= feben und nacheinander in faltes Baffer geworfen; darauf mit Kaltem Baffer an einen wenig warmen Ort gestellt und fo einige Stunden, indem das Waffer, nachdem es lau geworden ift, immer wieder gewechselt wird, gewäffert, bis daß fie gang weiß find; ju= lest werden diefe Kamme in einer Beigbruhe weichgefocht.

I. Theil.

pfund Butter zerlassen, die Hühner darinne umgeschwenkt und auf dem Fener einige Minuten anziehen gelassen, indem man sie dabei ofters umschwenkt; nachdem mit zwei Eslösselwoll Mehl bestreut, gut gemengt und mit der Wällbrühe, welche durch ein seines Sieb gegossen worden ist, augefüllt und unter steter Bewegung ausgestocht, Salz und ein gewürzter Strauß wie vorherzehend dazu gessigt und weich gesocht. Unterdessen werden acht große weiße Zwiebeln in grobe Würseln geschnitten, gewällt, abgegossen und mit ein wenig Butter, Consommee und einem halben Theelösselwoll Zucker weich gedämpst. Wenn die Hühner weich sind, wird der Strauß heraus genommen, die Sose abgeschaumt und abgesettet, dann durch ein Sieb auf die Zwiebel gegossen, zusammen bis zu gehöriger Dickigkeit eingesocht und mit drei Gierdattern legirt; die Hühner dann in eine mit Krusten bekränzte Schüssel schösse sose richtet und die Sose darüber gegeben.

## Weißeingemachte Huhnchen à la Saint-Lembert. Fricassée de poulets à la Saint-Lambert.

Es wird eine Fleischbrühe von zwei Pfund Nindsleisch, zwei Pfund Kalbsleisch und einem alten Huhn, wozu sechs Möhren, zwei Selleriknollen, vier weiße Nüben, vier Petersitienwurzeln, zwei große Zwiebeln, ein Sträußchen Körbel, eln Lorbeerblatt, Dragun und zwei Gewürznägeln kommen, bereitet, und damit die Hühnzchen, nachdem sie nach der ersten Art in Butter steif gemacht und mit Mehl bestreut worden sind, aufgefüllt; übrigens werden sie ganz wie jene beendet. Dazu werden Möhren und weiße Nüben olivenförmig geschnitten, und kleine Zwiebelchen von gleicher Größe geschält; jedes allein gewällt und mit Consonnee, wenig Zucker und Salz weich gedämpft und auf Glasur eingekocht; die Hühnzchen dann angerichtet, die Gemüße in die übrige Sose gethan und darüber gegeben.

## Weißeingemachte und gesulzte Huhnchen. Fricassée, ou chaud-froid de poulet à la geléc.

Fünf schone Juhnden werden eingemacht und, nachdem sie weich sind, in eine Schale heraus gelegt und zugedeckt; die Sose zu der gehörigen Dickigkeit eingekocht und durch ein Haartuch gewunden; nach dem Erkalten wird der dritte Theil der Sose auf die Huhnchen gegoffen, diese ein Mal umgeschwenkt und dann eine halbe Stunde auf gestampstes Eis gesetzt; nachher hocherhaben und nett angerichtet; zu der übrigen Sose werden etwa vier Estissels voll klare, laue Fleischsulze gegeben und gut gerührt, die daß sie schon glanzt und ein wenig gebunden ist, damit werden die Huhner übergossen, nachdem eine schone schwarze, ungeschälte Truffel oben

darauf gesett, mit gehackter Fleischsulze eingefaßt und mit Sulzschnitten in zwei Farben bekränzt.

## Junge Hühner ganz eingemacht, teutsch. Poulets à l'Allemande.

Die Suhnchen werden gereiniget, ausgenommen, gewaschen, die Brufiknochen ausgeloft oder wenigstens gebrochen, die Flügelchen eingebogen, die Klauen zur Salfte weggehackt, die Flechsen binten über dem Rnie durchgeschnitten, die Beine, indem man mit dem Zeigefinger von innen zwischen der Sant bis an das Knie entgegen kommt, auf die Reulchen gelegt und mit dem Rnie durch Die Saut nach innen gesteckt, fo daß nur die Pfoten heraus seben; der Pirzel in die Deffnung gebogen und diese mit Radel und Zwirn zugenahet. Darauf werden fie in ein paffendes Rafferol gethan, faltes Baffer darauf gegoffen, daß es darüber gebet, jum Feuer gefest, aufgetocht, verschaumt und fünf Minuten fortgebocht; dann in faltes Waffer heraus gehoben, ausgefühlt und nochmals durch= geschen. Mittlerweile werden zwei Efloffelvoll Dehl in Butter weiß abgeschwist, mit Fleischbrube oder mit Wallbrube von den Suhnern, welche durch ein feines Gieb gegoffen worden ift, aufgeloft und aufgefocht, dann die Suhner darein gelegt, nothiges Salz, ein Strauß von Peterfilie, Bipolle oder einer Zwiebel, zwei Gewurgnageln und ein halbes Lorbeerblatt eingebunden, dazu ge= fügt, zugedeckt und weich gekocht; nachher abgeschaumt und abge= fettet, die Subuchen jugedeckt erhalten, die Gofe aber bis ju ge= boriger Dickigfeit eingefocht, legirt und wieder auf die Subneben durchgewunden, ein wenig gewällte und groblich geschnittene De= terfilie dazu gethan und angerichtet. Dadh Belieben fann mit Ci= tronsaft gescharft werden. Go tonnen Schampinionen, Dilge und Morcheln zugleich mit den Suhnern gefocht, oder Blumenfohl, romischer Brokoli oder Brechspargel, welche allein weich gefocht worden find, dazwischen angerichtet werden.

### Gedämpfte Huhnchen. Poulets poêlés.

Zwei starke, fleischige, weiße und fette junge Suhner werden mit sammt den Flügeln rein ausgerupft, am Hals aufgeschnitten, die Kröpfe herans gelöst, die Leibesöffunngen rein ausgeschnitten, die Eingeweide von dieser, so wie von der Hals-Seite losgesöft und beim Hals behutsam herans genommen; darauf werden sie auf einer reinen Kohlenstamme leicht abgesengt und mit einem reinen Luche einige Male abgewischt, die Haut aber ja nicht steif werden gelassen, damit sie beim Zaumen nicht springt; die Füße werden über Kohlen gehalten, bis daß sich die äußere Haut lost, und diese dann abgezogen; die Klauen über die Halste weggehackt, so daß

pfund Butter zerlassen, die Huhner darinne umgeschwenkt und auf dem Feuer einige Minuten anziehen gelassen, indem man sie dabei öfters umschwenkt; nachdem mit zwei Estössewoll Mehl bestreut, gut gemengt und mit der Wällbrühe, welche durch ein seines Sied gegossen worden ist, angestült und unter steter Bewegung ausgestocht, Salz und ein gewürzter Strauß wie vorhergehend dazu gesfügt und weich gefocht. Unterdessen werden acht große weiße Zwiebeln in grobe Würseln geschnitten, gewällt, abgegossen und mit ein wenig Butter, Consommee und einem halben Theelössell Zucker weich gedämpst. Wenn die Huhner weich sind, wird der Strauß heraus genommen, die Sose abgeschaumt und abgesettet, dann durch ein Sieb auf die Zwiebel gegossen, zusammen bis zu gehöriger Dickigkeit eingekocht und mit drei Eierdottern legirt; die Fühner dann in eine mit Krusten bekränzte Schüssel schüssel

### Weißeingemachte Hühnchen à la Saint-Lembert. Fricassée de poulets à la Saint-Lambert.

Es wird eine Fleischbrühe von zwei Pfund Nindsteisch, zwei Pfund Kalbsteisch und einem alten Huhn, wozu sechs Möhren, zwei Selleriknollen, vier weiße Rüben, vier Petersissenwurzeln, zwei große Zwiebeln, ein Sträußchen Körbel, eln Lorbeerblatt, Dragun und zwei Gewürznägeln kommen, bereitet, und damit die Hühnschen, nachdem sie nach der ersten Art in Butter steif gemacht und mit Mehl bestreut worden sind, aufgefüllt; übrigens werden sie ganz wie jene beendet. Dazu werden Möhren und weiße Rüben olivenförmig geschnitten, und kleine Zwiebelchen von gleicher Größe geschält; jedes allein gewällt und mit Consonmee, wenig Zueter und Salz weich gedämpft und auf Glasur vingekocht; die Hühnschen dann angerichtet, die Gemüße in die übrige Sose gethan und darüber gegeben.

## Beißeingemachte und gesulzte Huhnchen. Fricassée, ou chaud-froid de poulet à la gelée.

Fünf schone Huhnchen werden eingemacht und, nachdem sie weich sind, in eine Schale heraus gelegt und zugedeckt; die Sose zu der gehörigen Dickigkeit eingekocht und durch ein Kaartuch gewunden; nach dem Erkalten wird der dritte Theil der Sose auf die Huhnchen gegoffen, diese ein Mal umgeschwenkt und dann eine halbe Stunde auf gestampstes Sis geseht; nachher hocherhaben und nett angerichtet; zu der übrigen Sose werden eine wier Eslosselvoll klare, laue Fleischsulze gegeben und gut gerührt, die daß sie schon glanzt und ein wenig gebunden ist, damit werden die Huhner übergossen, nachdem eine schone schwarze, ungeschälte Truffel oben

barauf gefett, mit gehackter Fleischsulze eingefaßt und mit Gulgs schnitten in zwei Farben bekranzt.

## Junge Huhner ganz eingemacht, teutsch. Poulets à l'Allemande.

Die Suhnchen werden gereiniget, ausgenommen, gewaschen, die Brufttnochen ausgeloft oder wenigstens gebrochen, die Flügelschen eingebogen, die Klauen zur Salfte weggehacht, die Flechsen binten über dem Rnie durchgeschnitten, die Beine, indem man mit bem Zeigefinger von innen zwischen der Saut bis an das Knie entgegen fommt, auf die Reulden gelegt und mit dem Rnie durch die Saut nach innen gesteckt, fo daß nur die Pfoten heraus feben; ber Pirzel in die Deffnung gebogen und diese mit Radel und 3wirn zugenabet. Darauf werden fie in ein paffendes Rafferol gethan, faltes Waffer darauf gegoffen, daß es darüber gebet, jum Feuer gefett, aufgetocht, verschaumt und funf Minuten fortgebocht; dann in faltes Waffer heraus gehoben, ausgefühlt und nochmals durch= gesehen. Mittlerweile werden zwei Efloffelvoll Dehl in Butter weiß abgeschwist, mit Pleischbrube oder mit Wallbrube von den Buhnern, welche durch ein feines Gieb gegoffen worden ift, aufgeloft und aufgefocht, dann die Suhner darein gelegt, nothiges Salz, ein Strauß von Peterfilie, Bipolle oder einer Zwiebel, zwei Gewurznageln und ein halbes Lorbeerblatt eingebunden, dazu ge= fügt, zugedeckt und weich gefocht; nachher abgeschaumt und abge= fettet, die Subnehen jugedeckt erhalten, die Gofe aber bis ju ge= boriger Dickigkeit eingetocht, legirt und wieder auf die Suhnchen durchgewunden, ein wenig gewällte und groblich geschnittene Deterfilie dazu gethan und angerichtet. Rady Belieben fann mit Ci= tronsaft gescharft werden. Go konnen Schampinionen, Dilge und Morcheln zugleich mit den Suhnern gefocht, ober Blumenfohl, romifcher Brotoli oder Brechfpargel, welche allein weich getocht worden find, bazwischen angerichtet werden.

### Gedampfte Huhnchen. Poulets poêlés.

Iwei starke, fleischige, weiße und sette junge Huhner werden mit sammt ben Flügeln rein ausgerupft, am Hals aufgeschnitten, die Kröpfe herans gelöst, die Leibesöffnungen rein ausgeschnitten, die Eingeweide von dieser, so wie von der Hals-Seite losgelöst und beim Hals behutsam herans genommen; darauf werden sie auf einer reinen Kohlenslamme leicht abgesengt und mit einem reinen Tuche einige Male abgewischt, die Hant aber ja nicht steif werden gelassen, damit sie beim Jaumen nicht springt; die Füße werden über Kohlen gehalten, bis daß sich die äußere Haut löst, und diese dann abgezogen; die Klauen über die Halste wegschackt, so daß

die Pfoten noch fleine hubsche Kronen bilben, die Salfe meggeschnitten und Die Bruftbeine ausgeloft oder gebrochen; dann wer= ben die Suhner rein ausgewaschen, ohngefahr drei Biertelpfund Butter mit einem Citronfaft, wenig Gal; und grobem weißen Pfeffer falt vermischt, die Leiber damit voll gefüllt und bernach aufgezaumt; namlich: es werden die Reulen dem Rucken gleich niedergedrückt, mit einer ftablernen Zaummadel mit weißen Bindfaben an der Biegung burchstochen, damit durch den Blugel und Rucken fortgefahren, auf der andern Seite eben fo guruck gegan= gen und beide Enden zusammen angezogen und gefnupft; bernach zwischen den Rucken und der Sinterkeule ein = und zwischen den beiden Reulen beraus gestochen, die Beine ruchwarts auf die auferen Seiten der Reulen niedergebogen, in der Mitte ohngefahr das Bein umschlungen und dazwischen und dem Borderfeulenknochen burch und auf der andern Seite ebenfo heraus gefahren, das andre Bein umschlungen und zwischen den Keulen ein = und am Rucken heraus gestochen, beide Enden angezogen und gefnupft; bernach die Pirzeln in die Deffnungen gebogen und die Gant veft darüber Busammen genabet; dann eine Gerviette darüber gelegt und die Brufte noch mehr gewolbt, fo daß fie eine recht schone Forme befommen; eine Citrone geschalt, ber Gaft barüber gedrückt und überrieben, oder mit dunnen Citronicheibeben, wovon die Schalen geschnitten und die Kerne ausgemacht find, überlegt, mit weißen Speckplatten überdeckt, die Salsbant auf den Rucken unterschlagen. in ein Kafferol, welches mit Speckplatten ausgelegt ift, gefest und mit einer Dampfbrube übergoffen; in Ermangelung Diefer aber Querdaumen boch Fleischbrube daran gegoffen, eine Diebre, eine Peterfilienwurzel, eine Zwiebel mit zwei Melken besteckt, ein balbes Lorbeerblatt, eine Schnitte guter Schinken und einige Schnitten Kalbfleisch dazwischen gethan, nach Belieben auch ein halbes Glas guter weißer Wein dazu gefügt, mit einem runden, mit Butter beftrichenen Papier bedeckt, jugedeckt an = und, Kohlen unten und oben, eine halbe bis drei Bierrelftunden, je nachdem die Subner gart find, dampfen gelaffen. Bei dem Anrichten werden biefe beraus gezogen, behutsam entzäumt, die Butter rein auslaufen laffen, auf eine mit Rruften befeste Schunel gefest und ein flarer Fleifchfaft, oder eine flare Bertram : Paradiesapfel : Truffel : Schampinionen = Legirte = oder Spanische : Sofe, oder ein feines Ragu barunter gegeben. Die Bubner tonnen auch, obne fie mit Butter zu fullen, gedampft werden, fie werden aber weniger weiß.

### Elfenbeinweiße junge Suhner. Poulets à l'ivoire.

Zwei der weißesten und fettesten jungen Huhner werden wie vorhergehend vorbereitet, mit dem Unterschied: das die Fuße weggeschnitten, die Knice weggehackt und die Spiken der Keuleben-

fnochen rein abgeschabt werden; übrigens werden sie ebenfo gezäumt, gedämpft, angerichtet und eine Klare oder recht weiße Beschamel Sose wird darunter gegeben.

Huch fonnen die Suhner zerlegt, schon angerichtet und die Gofe

barüber gegoffen werden.

## Junge Hühner mit Stachelbeeren. Poulets aux groseilles vertes.

Die Suhner werden gebampft, oder zum Dampfen gezäumt und am Spieß weiß gar gebraten, nachher auf eine StachelbeerSose oder Compot angerichtet.

### Junge Huhner à la Saint-Cloud. Poulets à la Saint-Cloud.

Zwei schone, starke junge Huhner werden wie zum Dampfen gezäumt; von einigen schon schwarzen Truffeln Rägel geformt und die Huhner auf der Bruft damit schon gleichformig besteckt, indem man mit der Spicknadel vorsticht; dann ein Citronsaft darüber gedrückt, mit Speckplatten bedeckt und wie vorhergehende weich gedampft, angerichtet und eine Sose mit klein wursticht geschnitten Truffeln darunter gegeben.

### Junge Huhner à la Dauphin. Poulets à la Dauphin.

Die Suhner werden mit schon rothem Schinken fein gespickt, wie vorhergehende gedampft, oder am Spieß weiß gar gebraten, und eine Schampinion Sose barunter gegeben.

### Junge Huhner gespickt. Poulets à la Montmorency.

Zwei schone junge Huhner werden mit Butter, worein auch noch etwas geriebene Muscatung kommt, gefüllt und zum Dampfen gezäumt (m. s. gedämpfte Huhnden); sein gespieckt, in ein Kasserol, welches mit Speckplatten belegt ist, gesetzt, Speckplatten darum gelegt, Kalbeschnitten in die Zwischerräume gesteckt, zwei Möhren, eine Zwiebel, ein halbes Lorbeerblatt, ein Sträußchen Peterstlie und zwei Gewürznägeln dazu gesügt, Quersinger hoch Fleischbrühe darauf gegossen, mit einem runden, mit Butter bestrichenen Papier zugedeckt, mit dem Deckel geschlossen und, Kohlen unten und oben, weich gedämpst; dann glasurt und eine starke spanische Braune Sose, oder auch eine klare oder andre beliebige Sose, oder ein kleines Ragu darunter gegeben.

Junge Huhner à la Monglas. Poulets à la Monglas.

Zwei schone, starte, runde junge Suhner werden gedampft (m. f. gedampfte junge Suhner,) und zum Berkuhlen hingestellt; wenn

sie drei Viertheile kalt geworden sind, werden sie heraus gezogen, und wenn sie ganz kalt sind, ein ovales Loch in die Brust, der Länge nach, geschnitten, das Fleisch heraus gehoben und nebst absgeschwisten Schampinionen und etwas gekochtem Kalbseuter in kleine Würfeln geschnitten, in heiße Beschamel-Sose gerhan, mit grobem weißen Pfesser gewürzt und in das Bad heiß gestellt. Die Hühner werden in ihrem Saß, mit Speckplatten und Papier bestekt, erwärmt; bei dem Anrichten werden sie, nachdem sie abgestropft sind, in eine mit Krusten besetzte Schüssel gesetzt, in ihre Höhlung wird das kleine Ragu, welches nicht zu dunne seyn darf, gegeben, und darunter eine Beschamels oder weiße Krast-Sose gegossen.

### Kleine Huhndhen gebampft. Poulets à la Reine.

Drei bis vier Taubengroße, volle, weiße und fette Huhnden werden wie die vorhergehenden größeren vorbereitet, mit Butter gefüllt, schon gezäumt, und ebenso, aber nur etwa funf und zwanzig bis dreißig Minuten gedämpst; dann angerichtet, eine Krebs oder andre beliebige Sose darunter gezeben, und nach Belieben mit drei bis vier schonen Krebsen geziert.

### Hühnchen am Spieß gar gemacht. Poulets en entrée de broche.

Zwei starke oder drei kleinere Huhnchen werden wie die vorshergehenden mit Butter gefüllt, gezäumt, mit Sitronsaft übernäßt, mit Speckplatten überdeckt, an ein Spießchen gesteckt und damit auf den Bratspieß gebunden, mit Butter bestrichenem Papier zweisfach überwickelt, und zwei bis drei Viertelstunden gebraten; hers nach der Speck weggenommen, die Huhnchen entzäumt, angerichtet und eine Klares oder Paradiesäpfels oder Kräuter-Sose u. a. m. darunter gegeben.

## Junge Huhner mit Truffel gefüllt. Poulets aux truffes, ou à la Perigueux.

Zwei weiße fette junge huhner werden beim hals reinlich ausgenommen, leicht abgesengt, mit der Bruft auf eine Serviette gelegt und mit Truffeln, wie sie unten beschrieben werden, gefüllt;
dann zum Dampfen gezaumt, an ein Spießchen gesteckt, auf den Bratspieß gebunden, mit Speckplatten überdeckt, mit Butter bestrichenem Papier doppelt überbunden, und ohngefähr eine Stunde gebraten; dann vom Speck entblöst, entzäumt und über eine braune Truffel-Sofe angerichtet. — Jur Fülle werden ein und ein halbes Pfund Truffeln rein abgeburstet und gewasthen, geschält, in kleine schon runde Truffeln gesormt, die Abschnigeln fein gehackt und beibes zusammen mit einem Viertelpfund recht guten und fein geschabten Speck und einem Viertelpfund Butter, Salz, groben weißen Pfesser, Muscatnuß und einem kleinen Lorbeerblatt eine halbe Stunde recht langsam geschwißt und hernach kalt werden lassen.

## Junge Huhner gekocht englisch. Poulets bouillis à l'Anglaise.

Bwei schone junge Suhner werden jum Dampfen gezaumt; in einem Kafferol, worinne sie Plat haben, Baffer jum Fener gesetzt, gesalzen und, wenn es kocht, die Huhner darein gethan und ohngefahr eine halbe Stunde schwell gekocht; dann angerichtet und eine Butter-Sose mit Petersilie darüber gegeben.

## Junge Hühner gebraten. Poulets à la broche ou rotis.

Zwei oder drei schone junge Huhner werden zum Braten gezaumt, nämlich: statt daß zum Dämpfen die Beine zuruck gebogen
werden, werden sie hier ausgestreckt und die Nerven über den
Knieen durchschnitten; ein Stuckhen Butter in den Leib gesteckt,
und mit Speckplatten überdeckt; oder nach Belieben die Brusthaut
über Rohlen straff gemacht und sein gespickt; gesalzen, an ein
Spießchen gesteckt und auf den Bratspieß gebunden, oder der
Spieß durch den Leib gesteckt und mit den Füßen bevestiget; nachher eine halbe bis drei Biertelstunden, unter sleißigem Begießen
mit frischer, zerlassener Butter gebraten. So können sie auch ungespickt und ohne sie mit Speckplatten zu belegen, blos mit zerlassener Butter betropft und, wenn sie Blasen machen, sogleich mit
Nadeln gestochen, gebraten werden. Ebenfalls kann man sie, über
Speiler gelegt, im Ofen oder in der Röhre braten.

#### Junge Huhner mit Zwiebeln nach ber Provenzerin. Poulets à la Provençale.

Zwei schone junge Huhner werden wie zum Einmachen zerslegt; zehn bis zwolf große weiße Zwiebeln in Halbringe geschnitzten und ein wenig feine Petersilie darunter gemischt; die Halfte in ein breites Kasserol gethan, die Huhner darauf gereihet und die andre Halfte Zwiebeln darüber gestreut, Salz, Pfesser, ein Lorbeersblatt und ein Viertelpfund feines Ochl dazu gesügt, angekocht, zugedeckt und langsam sortgedämpft, bis daß die Huhner weich sind; dann im Kranz angerichtet, die Zwiebeln in ihre Mitte gegeben und ein wenig Spanische Sose darüber gegossen. Nach Belieben kann auch ein wenig Knoblauch dazu genommen werden.

## Junge Huhner mit sauerm Rahm. Poulets à la crème aigre.

Imei schone junge Huhner werden zum Einmachen zerlegt, mit zwei Eftoffelvoll Mehl bestreut und darinne umgewendet; sechs Loth Butter heiß gemacht, die Huhner darein gelegt und auf beisten Seiten schon gelb gebraten; nachher drei Biertel bis eine Kanne saure Nahm darauf gegossen, umgeschwenkt und angekocht, nachdem Salz, eine Zwiebel mit einer starken Nelke besteckt, ein Straußchen Petersilie, ein Lorbeerblatt und das Fleisch von zwei Sardellen dazu gefügt, zugedeckt und langsam weich gekocht; dann verschaumt und abgesettet, Zwiebel und Strauß heraus genommen, die Huhner in ein andres Kasserol gelegt, die Sose bis zu gehöriger Diekigkeit eingekocht und durch ein Haartuch auf die Huhner gewunden; endlich in eine mit Krusten besetzte Schüssel sechon

## Gebachne Huhnchen nach Wiener Art. Poulets frits à la Viennoise.

Barte, gereinigte Suhnchen werden wie zum Einmachen zerlegt, mit Salz bestreut und ein Weilchen hingestellt; dann in ein Tuch gethan, mit Mehl bestreut und darinne auf und abgerollt, bis daß sie trocken sind, hernach in zerschlagenen Giern, welche gesalzen und mit eben so viel Wasser vermengt sind, getaucht, und darauf mit Semmelbröseln belegt; zulest in heißem Schmalz gar und zu schoner Farbe gebacken, auf Löschpapier heraus gelegt, dann angerichtet und oben darauf ein Strauß gebackne Petersilie gegeben.

### Gebackne Huhnchen nach französischer Urt. Poulets en fritot.

Zwei zarte junge Huhner werden wie zum Einmachen zerlegt, in eine tiefe Schuffel gethan, Salz, grober Pfeffer, Peterfilastichen, eine Zwiebel, in Scheiben geschnitten, und der Saft von zwei Cistronen darauf gegeben, umgeschwenkt und eine Stunde beißen geslaffen; dann abgegoffen, in eine Leinwand genommen, mit einer Handvoll Mehl bestreut und gerollt, bis daß sie trocken sind, und nachdem auf einen Deckel gereihet; hernach in heißes Schmalz geslegt, die diessten Stucken zuerst und die dunnsten zulegt, und gar und schon gebacken; dann auf Loschpapier heraus gehoben, angesrichtet, sechs gebackne Gier dazwischen und eine Pfeffer Sose darsunter gegeben.

## Gebackne huhnchen nach französischer andrer Urt. Horly de poulets.

Zwei zarte fette junge Huhner werden wie vorgehend zerlegt, mit Salz, grobem Pfeffer, zwei Lorbeerblattern, Peterfilastehen, dem Saft von zwei Sirronen und vier bis sechs großen weißen Zwiebeln, in Ninge geschnitten, wovon die kleinsten weggethan wersden, eine Stunde lang gebeißt, indem man sie manchmal umsschwenkt; dann werden die Huhner, wie vorhergehend, mit Mehl in einem Luch, so wie nachher auch die Zwiebeltingehen ebenso abgetrocknet; erst die Huhner und nachher die Zwiebeln aus dem Schmalz gebacken, so auch die Huhnchen zuerst und dann die Zwiebelringehen oben darauf angerichtet, und ein klarer Fleischsaft darunter gegeben.

## Gebeißte und gebachne junge Hufner. Marinade de poulets.

Zwei gebratne oder gedampfte Suhnchen werden zerschnitten, eine halbe Stunde vor dem Gebrauch in eine gekochte Effigbeiße gelegt, dann abgegoffen, in einen leichten Backteig getunkt und aus heißem Schmalz gebacken; hernach auf gebackne Peterfilie angerichtet, oder ein Strauß davon oben darauf gegeben.

## Geröstete Huhnchen mit Senf. Sose. Poulets à la Tartare.

Zwei junge Huhner werden abgestammt, der Kropf heraus genommen, der Hals weggethan, der Rucken der Lange nach gespalten, ausgenommen, die Füße weggeschnitten, die Keulchen Spigen
in die Haut eingesteckt und so mit dem flachen Hackmesser geplattet; dann mit Salz und Pfesser bestreut, in zerlassene Butter getunkt und mit Semmelbröseln gut belegt. Eine halbe Stunde vor
dem Unrichten werden sie auf dem Rost, auf sanster Kohlenglut,
indem man sie einige Male wendet, zu schöner Farbe gebraten,
angerichtet, und eine kalte Sens-Sose wird darunter oder daneben
gegeben. Auch können sie unpanirt geröstet und so gegeben werden.
Desgleichen kann man eine Klare Pfesser Paradiesäpsel oder
Sardellen-Sose darunter geben. Ebensowohl können auch die Hühner in Hälsten geschnitten und Brustbein und Rücken weggelöst
werden.

## Hühnerbrüftchen geschwungen mit Kraft-Sose. Sauté de filets de poulets au suprême.

Dazu muffen die Suhner ftark und voll Fleisch fenn. Sie werden geputt, abgeftammt, hinten am Sals aufgeschnitten, ber

Kropf herand geloft, bann die Saut mitten auf der Bruft bin acoffnet, die Reulden auswarts gebogen und die Bruftden mit fammt den Unterbruftchen vollkommen und ohne Beschädigung ber= aus geloft. Bon den Unterbrufteben werden die Nerveben beraus geschnitten, ohne fie zu zerreißen und wieder in ihre Lage gevaft; dann ein Bruftchen nach dem andern auf die benäßte Safel gelegt und mit dem flachen Meffer leicht und zu gleicher Diefe geschlagen, nachdem ein scharfes, dunnes Meffer an ber Spife gwifden Saut und Fleisch eingesetzt und, indem man die linke Sand auf Das Bruftchen legt, scharf auf der Saut hingeschnitten, so daß diese Pavierdunne auf der Safel liegen bleibt; darauf eine fo groß wie das andre nett zugeschnitten, in ein mit flarer Butter ausgestriche= nes flaches Rafferol gereihet, mit Sals bestreut, mit zerlaffener flarer Butter übergoffen, mit einem runden, mit Butter bestriches nen Papier vest bedeckt und falt gestellt. Die Keulden werden mit voller Saut abgeloft und auf die Seite gelegt. Bon den Berippen wird ein Consommee bereitet und zu Salbglafur eingefocht, ohne daß es Farbe nimmt, hernach geflarte und eingekochte weiße Sofe dazu gegoffen, durchgefocht und wenn fie die richtige Dickigfeit hat, durch ein Saartuch in ein Sosenkafferol gewunden und in das Bad beiß gestellt. Bor dem Unrichten werden die Bruftden auf nicht febr ftartes Reuer gefett, auf jeder Seite etma gwei Eleine Minuten geben gelaffen, namlich: bis daß fie dem Finger= druck sprode widerstehen, wo sie dann durch und durch gar find; fie durfen nicht zu wenig Fener haben, um daß fich feine Fench= tiakeit sammeln kann, und auch nicht zu viel, damit sie rein weiß bleiben; gulegt wird alle Butter abgegoffen, die Gofe, worunter unterdeffen Giesgroß der besteften Butter gezogen worden ift, dazu gefügt und gut durchgeschwenkt, dann im Kranze angerichtet, zwi= ichen jedes Bruftchen eine ebenso geschnittene und in klarer Butter fcbon gelb gebackene Gemmelkrufte gelegt, mit einer Glocke guge= deckt und in den Warmschrank geseht, die übrige Gose beiß ge= macht, recht aufgezogen und dann in die Mitte gegeben.

## Geschwungene Huhner = Bruftden mit Truffeln. Filets de poulets aux truffes.

Die Bruftchen werden wie vorhergehend gar gemacht und ans gerichtet; in die übrige Sose werden in Scheiben geschnittene und einige Minuten in Butter mit ein wenig Salz geschwichte Trusseln gemischt, und dieses Ragu in ihre Sohlung gegeben; oder: nachdem die Brustchen in das Schwungkasserol gereihet sind, wersten sie mit Messerrückendicken schonen Trusselschen belegt, mit Salz bestreut, mit Butter übergossen und übrigens ganz wie jene gar gemacht und ebenso gesoft; dann mit den darauf klebenden

Truffeln im Rranze angerichtet und das übrige Ragu in ihre Mitte gefchuttet.

Geschwungene Subnerbruftchen mit Schampinionen. Filets de poulets aux champignons.

Zwolf Huhnerbrustehen werden wie vorhergehend gar gemacht und die Butter abgegoffen; in eine fraftige mit Eierdotter legirte weiße Sose werden eine Anzahl weiß abgeschwister Schampinio- nen gethan, Eiesgroß frische Butter darunter legirt und mit Eistronsaft gehoben, die Brustchen damit begossen und duschgeschwenkt; nachher mit Semmelkrusten dazwischen angerichtet und die Schampinionen in ihre Mitte gegeben.

Die Bruftchen tonnen auch blos mit einer legirten Gofe be-

foft werden.

Geschwungene Hühnerbrüstchen mit Pokelzunge. Filets de poulets à l'ecarlate.

Die Bruftchen werden wie vorhergehend gar gemacht, mit Kraft = oder Legirter Sose begoffen und mit ebenso geschnittenen Scheibchen von Pokelzunge, welche in etwas Fleischbruhe erwarmt worden sind, dazwischen angerichtet.

Hühnerbrüftchen geröstet, marschallisch. Filets de poulets à la Maréchale.

Die Bruftchen werden wie vorgehend geschwungen; nach dem Erkalten mit Auflegsofe überstrichen und in feinen, weißen Sem= melbrofeln umgewendet; darauf werden sie in zerlassene, mit Eier= dottern legirte Butter getaucht, nochmals in Semmelbrofeln umge= wendet und gut damit belegt; vor dem Anrichten werden sie auf einem recht reinen, mit Speck überriebenen Nost, über mehr glühender Afche als Kohlen, zu schöner Farbe gebraten, in einem schönen Kranz angerichtet, und ein stark eingekochtes Consommee darunter gegeben.

Nippchen von jungen Hühnern geröstet. Côtelettes de poulets.

Die Bruftchen werden wie jum Schwingen vorbereitet; nachster die dunnsten Flügelbeinchen rein abgeschabt und in jedes Brustschen, an dem spissigen Ende, eins gesteckt; mit Salz und ein wenig weißem Pfesser bestreut, in zerlassene, mit Eierdottern legirte Butster getunkt und in schon weißen Semmelbroseln umgewendet und gut damit belegt; vor dem Anrichten werden sie auf schwacher

Rohlenglut zu schöner Farbe gebraten, im Krang angerichtet und ein eingekochtes Consommee darunter gegeben.

Suhnerbruftchen gespickt. Filets de poulets piqués.

Die Bruftchen werden wie jum Schwingen abgeloft und nett Jugeschnitten, bas bunne Santchen aber, was veft auf tem Fleifch fist, bleibt hier daran; dann werden fie fein und voll gefpicft; ein flaches Rafferol dunne mit reiner Butter oder einem halben Efloffelvoll Rrebebutter befrichen, drei fleine Unrichtloffelvoll un= gefäuerte flare Pleifchfulge, oder Confommee und ein oder zwei Efloffelvoll Suhnerglafur darauf gegoffen, Die Bruftchen, mit ber Spige alle ein wenig auf die namliche Geite gefrummt, darein gereihet und mit einem runden, mit Butter bestrichenen Papier Gine Stunde vor dem Unrichten werden fie angefocht, auf Roblen gefett, auch ziemlich glubende Roblen oben barauf ac= than, damit fich ber Speck gelb farbt, und in zwei bis drei Bier= telftunden, wo fie weich find, foll auch die Feuchtigfeit gu Glafur eingefocht fenn, wo nicht, fo mußte man fie auf ftartem Fener Dabin eintochen; damit werden fie hernach von oben glafart und Das breite Ende oben, im Krang ichon angerichtet, die Glasur mit eingefochter Spanischer Gofe losgefocht und in ihre Mitte gegeben. Chenauch konnen Endivien, Schampinionnus, Truffel: Paradies: aufel : Sofe und bergleichen mehr bagu gegeben werben.

# Huhnerbruftchen in Halb Trauer. Filets de poulets en demi deuil.

Sechs Bruftden werden wie vorhergehend gespiekt, gedampft und glasurt; sechs andre aber zum Schwingen vorbereitet, mit fein gehackten Truffeln überstreut oder mit Truffeln in dunne Scheiben geschnitten belegt, und mit dieser Seite unten, in ein mit Butter bestrichenes Kasserol gereihet, gesalzen, mit zerlassener klarer Butter übergossen und mit Papier zugedeckt. Bor dem Anrichten werden diese in etwa vier kleinen Minuten gar gemacht, dann mit weißer Huhnerglasur überstrichen und mit den gespiekten zwischen einander, das breite Ende oben, zu schönem Kranz angerichtet, in ihre Mitte kommen geschwungene Truffeln in weißer Sose, oder blos ein feines Beschamel.

## Hühnerbrustchen gespickt, königlich. Filets de poulets piqués à la Royale.

Die Bruftchen werben, wie vorhergehend, fein gespielt, Rrebsscheeren, welche alle von der rechten Seite senn muffen, in das runde Ende gesteckt, und so, das spissige Ende ein wenig nach innen gebogen, in das Kafferol gereihet; zuletzt werden sie wie jene gar gemacht und glasurt, zu einem schonen Krang, so baß bie Krebescheeren ein zweites Kranzchen bilben, angerichtet, und ein Schampinion oder Cardy Mus, oder auch ein Beschamel oder Endivien in ihre Mitte gegeben.

## Escalope von Huhnerbrustchen. Escalopes de filets de poulets.

Die Brufte und Unterbruftehen von acht bis zehn jungen Suhsern werden geschwungen (m. s. geschwungene Huhnerbruftehen mit Kraftsofe), die Oberbrufte der Lange nach getheilt, die Ecken abgerundet und nachher so schief unter die Hand in Scheibchen geschnitten und in ein kleines Kafferol gethan; darauf wird heiße Kraft Legirte oder Beschamel Sofe gegoffen, Eiesgroß recht gute Butter, zerpfluckt, dazu gesügt und so über dem Feuer heiß geschwungen, nachher gleich in eine Kruste oder ein Neiskasserol angerichtet.

### Escalope von Huhnerbruftchen mit Schampinionen. Escalopes de filets de poulets aux champignons.

Die Escalope werden wie vorgehend bereitet und der dritte oder vierte Theil so viel Schampinionen, welche in Butter und Sitronsaft weiß abgeschwist worden sind, ebenauch scheibicht geschnitten, dazu gefügt; übrigens werden diese auch wie jene ansgerichtet.

## Escalope von Huhnerbruftchen mit Truffeln. Escalopes de filets de poulets aux truffes.

In die vorgehenden Escalope werden etwa halb so viel Truffeln, welche in Messerruckendicke Scheibchen geschnitten und einige Minuten in Butter geschwungen worden sind, gemischt und so in eine schöne Pasietenkruste angerichtet.

## Weißeingemachte Huhnerkeulchen gebacken. Cuisses de poulets à la Villeroy, ou au soleil.

Ichn bis zwolf Huhnerkeulchen werden, nachdem das Bein über dem Knie weggehauen und die Nöhre von der Hinterkeule an dem Gelenke bei der Borderkeule gebrochen und ausgelöst ist, weiß eingemacht (m. s. Weißeingemachte Huhnchen); die Sose wird zulekt die eingekocht, mit vier bis funf Eierdottern legirt, nach Besinden mit einigen Tropfen Citronsaft geschärft und durch ein Haartuch gewunden; nachdem die Sose ziemlich verkühlt ist, werden die Keulchen, welche erst nochmals nett zugeschnitten worden sind, darein getaucht, einige Male um sich selbst gedreht und dann

auf eine flache Schussel gelegt; nach dem vollkommnen Erkalten, nämlich wenn die Sofe gallert, da werden die Keulchen gut das mit umgeben, in seinen, weißen Semmelbroseln umgewendet, nachseher um und um, so daß nicht die kleinste Stelle versehen wird, in serschlagenen, wenig gesalzenen Eiern umgekehrt, und dann wieder in Semmelbroseln gewälzt und gut damit belegt; vor dem Anrichten werden sie in heißem Schmalz zu schöner Farbe gesbacken, auf Doppel-Löschpapier herand gelegt, im Kranz angerichtet und mit gebackner Petersilie geziert. So können natürlich auch alle Theile von Eingemachten Hunchen gebacken werden.

## Subnerkeulchen geröstet. Cuisses de poulets panées, grillées.

Die Beine werden, wie vorhergehend, über dem Knie weggehackt, und die hinterknochel weggeloft; die Keulchen mit dem flachen Hackmeffer geschlagen, nett zugeschnitten, mit Salz und wenig Pfeffer bestreut, in zerlaffene Butter getaucht, mit Semmelbrofeln gut belegt und auf dem Rost, über nicht allzustarker Glut, zu schöner Farbe gebraten; dann im Kranz angerichtet und ein Fleischsaft in ihre Mitte gegeben; oder um verschiedne Gemuse gelegt.

## Gefüllte Hühnerkeuschen. Cuisses de poulets en ballotines, ou à la Saint-Cloud.

Bon gehn bis zwolf Suhnerkeulchen, welche mit voller Sant abgenommen find, werden die Beine über dem Rnie weggehackt und die Reulchen behutfam ausgeloft; das Rnie beseitiget, die Pfoten fcon geftust, und die Beine wieder in die Keulchen ge= ftectt, fo, daß nur die Pfoten heraus feben; dann auf eine Ger= viette ausgebreitet, die Sant rundum mit Radel und Zwirn aufgefaßt, ein wenig Calpiton barein gefüllt, jugegogen und gebunden und allen eine plattrunde, nach der Pfote verlaufende Forme aegeben; auf der runden Seite wird in der Mitte ein Ragel von Schwarzer Truffel, und daran herum feche andre geftedt, indem man mit einer ftarten Spicknadel vorfticht; darauf werden fie mit Citronfaft übernaßt oder mit Citronfcheiben, ohne Schale und Rerne, belegt, in ein Rafferol, welches mit Speckplatten gefüttert ift, gereihet, mit Speckplatten bedeckt, mit Dampfbruhe begoffen und, Roblen unten und oben, langfam brei Biertelftunden gedampft: hernach auf eine Gerviette heraus gelegt, der Zwirn heraus ge= Jogen, in eine mit Kruften befette Schuffel im Krang ichon angerichtet, und ein braunes, reiches Ragu, oder eine braune Stalien= Sche = oder foust beliebige Gofe in ihre Mitte gegeben.

## Hühnerkeulchen mit Truffeln. Cuisses de poulets aux truffes, ou à la Perigueux.

Die Kenlchen werden, den vorhergehenden ahnlich, unt einem Salpikon von Truffeln und Gansleber; oder mit feingehackten Truffeln, welche mit einem Biertelpfund geschabten Speck und zwei Eflöffelvoll Ochl, nebst wenig Pfeffer, Muscatnuß und nothigem Salz geschwigt, und hernach kalt gestellt worden sind, gefullt, in platte Feigenform gebracht, auch wie jene gar gemacht und angerichtet, und in ihre Mitte geschwungene Truffeln gegeben.

### Hühnerkeulchen als Entchen. Cuisses de poulets en canetons.

Die Reulden muffen mit der haut vollkommen abgeloft und rund zugefchnitten fenn; einen halben Fingerbreit über dem Rnie wird das Rleisch rundum losgeschnitten, guruckgeschoben und das Robrbeinchen in der Mitte durchbrochen; unter dem Anie wird das Bein ichrage weggehauen, fo daß diese Spige den Schnabel, das Knie den Ropf, und das Rohrbeinchen den Sals des Entchens vorstelle: die Reulchen werden ausgeloft, die Saut mit Nadel und Raden rundum aufgefaßt, ein wenig Rulle oder Salpiton darein gefüllt, jugezogen und gebunden; in die Spigen werden die Pfoten, wovon die Klauen icon geftust worden find, geftect, um die Schwanzchen zu bilden, und dem Gangen eine langlichtrunde Form gegeben; das Rnie wird dann mit dem Rohrbeinchen, aufrecht, in das dicke Ende gesteckt, und so im Unsehen fleiner Entchen in ein Rafferol auf Speckplatten gefest, auf jede eine Citronscheibe, ohne Schale und Rern, gelegt, mit Speckplatten überdeckt, mit Dampf= bruhe übergoffen, mit Butter bestrichenem, runden Papier bedeckt, und wenig Kohlen oben darauf, drei Biertelstunde langfam ge= bampft; bei dem Unrichten werden fie beraus auf eine Serviette gehoben, der Zwirn behutsam beraus gezogen, auf eine mit Krusten besette Schuffel, eine dem andern nachlaufend, angerichtet und eine Grune = oder Krebs: Sofe darunter, oder auch ein Gemischtes Bemus in ihre Mitte gegeben.

Ebenauch konnen diese Entchen kalt, in etwas Sulze auf der

Schuffel gegeben werden.

#### Hühnerkeulchen mit kleinen Möhren. Cuisses de poulets à la Nivernoise.

Die Keulchen werden wie vorhergehend ausgeloft, die Pfoten darein gesteckt, die Haut rundum mit Faden aufgefaßt, zusammen gezogen und eine angenehme Form gegeben; dann auf Speckplatzten gereihet, Zwiebel, Mohren, Petersilwurzel, ein Gewürznägel,

I. Theil.

Saiz und eine Scheibe Schinken dazu gefügt, mit Speckplatten bedeckt, etwas Fleischbrühe darunter gegossen, ein rundes, mit Butter bestrichenes Papier darauf gedeckt, und, Kohlen unten und oben, weich gedämpft; zuletzt im Kranz angerichtet und kleine Möhren in Stäbchen. Oliven, oder Schampinionsorm in ihre Mitte gegeben.

## Salade de poulets à la Reine.

Dier runde, fette, junge Suhner, gedampft oder am Spieg gar gemacht, werden, nachdem fie erfaltet find, zerlegt, namlich: erft die Reulden abgeloft und an dem Dirzel bin abgeschnitten; nachher bas Suhn auf den Rucken gelegt, bas Deffer gerade aufgefest und, auf beiden Seiten, der gangen Lange nach die Flügels frucken glatt abgeschnitten; nachdem bas Subn auf den Sale (auf. recht) gefeft, und mit einem Sieb die Bruft von dem Rucken getheilt; diefe wird dann in ein drei Boll langes Studichen jugeschnitten; chenfo das Ruckenstuckthen, und dabei alles Lockre, was nicht jum Stückehen gehort, herans gemacht und mit einer Gerviette ausgewischt; die Knocheln von den Keulchen und Flügelftuckden Querfingerbreit umschnitten und rein abgefratt; die Saut von allen Studden, außer dem Rucken, abgezogen; die Flugelchen (Schwingen) gurecht geschnitten, und überhaupt jedes Stuckchen einzeln nett zugeftust; nachdem alle Suhner fo zerlegt und vorbereitet find, werden fie in eine Terrine gethan, feines Dehl, Effig, Gals, weißer Pfeffer, Peterfilafteben und nach Belieben auch eine Fleine, bunne gefchnittene Zwiebel oder Schalotte dazu gefügt, um. geschwenkt und einige Stunden so hingestellt; unterdeffen werden acht gleichgroße Gier hart gefocht, dann aus ihrer Schale gebro. den und in kaltem Baffer ausgefühlt; feche bis acht schone Ropf. lattiche werden bis auf die fleinen, garten Bergeben entblattert, und Diefe in Bierteln oder Gedeteln gefchnitten, die andern garten Blate ter aber flein gezupft, oder in halbe Fingerbreite Streifchen gefchnitten; eine halbe Stunde vor dem Unrichten werden die Sub. ner auf eine Serviette berausgelegt, und Peterfilie und Zwiebel weggenommen; die Lattichblatteben jum Salat angemacht und unten in die Schuffel gethan, dann die acht Reulden im Krang barauf gesett, die Flügelchen in die Mitte gelegt, auf die Keulchen die Rucken und zwei Brufte aufgesett, barauf wieder die Flügelschnits ten eng und geschloffen, immer eine Schnitte rechts und die andre mit der untern Seite oben, damit fie fich alle nach innen fehren, im Krang aufgestellt, und oben barüber die zwei übrigen Brufeftucken gelegt; diefes Bericht muß fchmal, hocherhaben und juges fpist angerichtet werden; barum wird eine Einfaffung von ben

harten Giern, welche erst in gleichgroße Bierteln und dann in der Anere in Achteln durchschnitten worden sind, gesetzt und dazwischen ein Lattichherzehen geradeauf gestellt; oben darauf kommt ein halbes, in der Anere durchschnittenes, verziertes Ei, worein ein ganzes Lattichherzehen gesteckt wird; endlich werden in einem Terrinzehen ein oder zwei Eslösselvoll Kräuter, als: Körbel, wenig Dragun und Pimpernelle, welche in gesalzenem Wasser nur überwällt und dann mit kaltem Wasser abgefrischt worden sind, nehst Dehl, Kräuter oder Dragunessig, Salz, Pfesser und ein bis zwei Eslösselvoll ganz sein gehackte Fleischsulze gemischt und darüber gesgossen, und dann gleich aufgetischt.

Chenauch tonnen die Suhner gleich anfänglich mit den feinen Kräutern, roh oder gewällt, ohngefähr acht Efloffelvoll des feinsten Olivenohle, vier Efloffelvoll startem Weinessig, Salz und Pfeffer, ohne gehackte Sulze, umgeschwenkt und gewürzt werden; nach dem

Unrichten wird die übrige Gofe darüber gegoffen.

Mach Belieben fann das Gericht auch mit Sardellenstreifchen, Kapern und Pfeffergurtchen oder Oliven ausgepußt werden.

## Salade de poulets à la magnonnaise.

Die Suhner werden wie vorgehend gewurzt und angerichtet, und dann mit einer weißen oder grunen Dehlfose übergoffen.

## Junge Hühner mit Dehlsose. Magnonnaise de volaille a la gelée.

Die Huhner werden wie vorgehend zerschnitten, einige Stunden gewürzt, und während der Zeit eine weiße Dehlsose bereitet. Eine Stunde vor dem Anrichten werden die Huhner auf eine Serviette zum Abtropfen gelegt, nachher in eine Terrine gethan, der vierte Theil der Dehlsose darauf gegossen, umgeschwenkt und eine halbe Stunde auf gestampstes Eis geschet dann werden sie in der nämlichen Ordnung, wie zum Salat, doch ohne Lattich angerichtet, am Nand mit gehackter Fleischsulze umgeben, und eine Einfassung von Sulzschnitten, in zwei Farben, darum gesetzt beim Anrichten wird die Dehlsose nochmals recht gearbeitet, um sie gut flussig zu machen und die Huhnchen damit dunne zu übergießen, und im Fall sie zu diese wäre, mit einem Eslösselvoll Consommee, zersssossen Sulze oder auch blos mit Wasser verdunde.

### Hühner mit grüner Dehlsose. Magnonnaise de volaille à la ravigote.

Hier ist der einzige Unterschied: daß grune Dehlsose statt der weißen genommen wird.

Da manchen herrschaften bie fetten Oehliofen zuwider find, so werden oftere auch die falten Senfsosen (Remuladen) angewendet.

Salat von geschwungenen Huhnerbrufichen mit Dehlsofe. Sautés de poulets en salade à la magnonnaise.

Die Brufteben von sechs fetten jungen Hubnern werden geschwungen (m. s. geschwungene Hubnerbrufteben mit Kraftiefe),
nachber auf eine Serviette beraus zum Abtropfen gelegt und dann
zwischen zwei flachen Deckeln leicht geprest bis daß sie kalt sind;
die Unterbrufteben, welche man zurück gelaffen bat, werden mit
Kämmehen von Truffeln oder Pokkelzunge besteckt, buseisensfernig
gebogen in ein flaches Kafferol gelegt und auch geschwungen und
geprest; nach dem Erkalten werden alle Stückchen nochmals leicht
zugestungt; sechs zurte Lattichkesse ause geschnitten, zum Salat
angemacht und dann in die Schüssel im Kranz angerichtet; darauf
werden die Brufteben, mit den Spisen unten, in einen Kranz gesest und dazwischen immer ein Unterbrüschen gelegt; der Kranz
muß sehr rund und schmal senn; endlich wird eine schöne Linfassung von Sulzschnitten darum gesetzt, und in die Witte eine
weiße oder grüne Ochssole gegossen.

Wenn man weiße Ochliofe nimmt, fo muffen bie ungespieten, großen Bruftchen mit heller, schoner Glafur leicht überglangt werden.

Geschwungene Hühnerbrüsschen mit Pokelzunge und Dehls
sosse Sautes de poulets à l'ecarlate, sauce
magnonnaise.

Iwolf Huberbrufichen werden, ohne daß man die Unterbruftschen davon nimmt, geschwungen und gepreßt; währenddem werden zwolf Scheiben schon rother Pokelzunge von nämlicher Form, wie die Brufichen, nur etwas dunner geschnitten; dann wird der Bosten einer Schuffel mit gehackter Sulze bedeckt und die Brufichen, nachdem sie nochmals volltommen zugestust worden sind, nehst der Pokelzunge, zwischen einander, im Kranz darauf gesest, mit Sulze schnitten eingefaßt und eine weiße oder grune Deblsose in die Mitte gegossen.

Geschwungene Hühnerbrüsichen mit Truffeln und Dehle solle. Sautés de poulets aux trusses à la magnonnaise.

Die Brufichen werden wie vorgebend vorbereitet und bell gla- fürt; fatt der Pofelgunge werden eben fo viel große Scheiben

schwarzer Truffeln, welche in Schampagner Wein gesocht worden sind, nur nicht so diet als die Bruftchen, geschnitten; (sind die Truffeln roh, so werten sie, nachdem sie zugeschnitten sind, zehn Minuten in Schampagner voter Madeira Bein gesocht;) nachher die Brufschen und die Truffeln zwischen einander in einem schmazien, gedrängten Kranz, so daß sede Schnitte, Brustchen und Truffel gleichbreit hervor sticht, über gehackte Fleischsutze angerichtet, mit Sulzschnitten befränzt und eine weiße Oehlsose in die Mitte gezgeben.

Bu angenehmer Beränderung kann die Bertiefung der Schussel mit Fleischsulze begossen und auf dem Gis vost gemacht; die Brust chen vor dem Anrichten in der Ochssofe umgeschwenkt, und dann mit den Trusseln, oder auch mit Poselzunge im Kranz darauf angerichtet werden. Der Rand wird ebenauch mit Sulzschnitten bestränzt, und in die Mitte kommt ein Häusschen in kleine Scheibschen geschnittener Trusseln, oder statt deren gehackte Fleischsulze.

#### Geschwungene Hühnerbrüstchen mit Trüffeln in Sulze. Sautés de poulets aux trusses à la gelée.

Zehn Brustichen von kleinen fetten Huhnern werden geschwungen und unter zwei Deckeln erkältet; ebenso große Schnitten und
von derselben Form werden aus recht großen und schnitten und
von derselben Form werden aus recht großen und schnitten und
zehn Minuten in Madeira oder Schampagner Bein gesocht; nachdem die Brustichen nochmals leicht zugestatt worden sind, werden sie nebst den Trusseln zwischen einander
und ziemlich aufrecht in einen glatten Sulzmodel mit Tille gebracht, der Model dann mit klarer Fleischslize angesüllt, ins Eis
gesetzt und vest gesulzt; die Bertiefung der Schüssel wird ebenauch
mit Sulze ausgegossen und diese auf dem Eis vest gemacht; eine
halbe Stunde vor dem Unrichten wird der Model schnell in heißes
Wasser getaucht, abgewischt und die Sulze mitten auf die Schüsselsgestung in die Mitte
eine weiße oder grüne Oehlsose gegeben.

Ebensowohl konnen, statt der Truffeln, Pobelzunge, oder Untersbruftchen mit Truffel, oder Pobelzunge Rammchen bestedt dazwis

schen genommen werden.

# Von dem Kapphuhn und Kapphahn. De la poularde et du chapon,

Junge Huhner und Sahne werden gekappt (verschnitten), um sie ausgewachsen noch zart zu haben, und zum Fettmachen mehr zu eignen; sie werden baher Kapphühner (fremd: Poularden) und Kapphähne (Kappaunen) genannt.

In Frankreich nennt man aber auch sedes huhn unter dem Jahr, welches noch nicht gelegt hat, poularde; sie erlangen da, nachdem sie gut gefüttert werden, eine erstaunliche Größe, Fettigskeit und Weise, und sind den Kapphähnen in Ansehung der Zartsheit vorzuziehen.

## Kapphuhn ober Kapphahn mit grobem Salz. Poularde ou chapon au gros sel.

Nachdem bas Geflügel ausgenommen, abgeflammt und rein geputt ift, wird es zum Dampfen gezaumt, eine Speckplatte über die Brust gebunden und in Fleischbrühe oder Consommee weich gestocht, oder in Dampsbrühe weich gedampst; wenn am Flügel gespreßt, das Fleisch nachgiebt, so ist es genug gekocht; es wird dann entzäumt, auf die Schüssel gesetzt, ein wenig gwoes Salz auf die Brust gestreut, und ein dunkter Fleischsaft darunter gegeben.

### Kapphahn mit Reis. Chapon au riz.

Ein fetter Rapphahn wird wie vorgehend vorbereitet und mit weißen Speckplatten überbunden, in ein paffendes ovales Rafferol gethan, mit Fleischbrühe oder Confommee übergoffen, eine Diohre und eine mittlere weiße Zwiebel, mit einem Bewurgnagel beffeelt, dazu gefügt, angekocht, verschaumt und eine kleine halbe Stunde fortgefocht; dann beraus genommen, die Brube durch ein feines Sieb gegoffen, wieder gufammen gethan und die Bruft unten qolegt, ein halbes Pfund leicht gewällter Reis und nothiges Galg bagu gefügt und noch eine halbe Stunde, oder langer, namlich bis der Kapphahn weich ift, gedampft, indem man den Reis unterbeffen einige Male aufruttelt; der Reis muß noch kornicht fenn; ber Rapphahn wird bann entjaumt, auf eine Schuffel gefett, der Deis abgefettet, nach Belieben ein wenig grober weißer Pfeffer oder Muscatnuß barunter gemengt, über den Rapaun angerichtet, und wenn man es hat, ein wenig dunkler Fleischfaft darüber gegoffen. Diefes Bericht fann als Kleines oder als 2luswechfel. Schiffel bienen. Auch fann es, nachdem der Reis gehörig ver-

### Kapphuhn gebampft. Poularde poêlée.

Ein oder zwei weiße und fette Kapphuhner werden, den jungen Suhnern gleich, zum Dampfen gezähnnt und drei Biertel bis eine Stunde gedämpft; dann abtropfen gelassen, entzäumt, angerichtet und eine der nachstehenden Sosen, als: Klarer Fleischfaft, Weiße oder Braune Sose, Paradiesapfel Krebs Truffel: Schampinion Muscheln oder Austern Sose, oder auch ein Ragn von Hahnenkammen und Nierchen u. d. m. darunter gegeben. Ein

Rapphahn wird ebenso zubereitet, nur muß er vielleicht etwas langer dampfen. So muß im Frühjahr ein Rapphahn wohl ein und eine halbe bis zwei Stunden zum Weichwerden haben. Der Saß von dem Geflügel kann, nachdem er rein abgesettet ist, mit etwas Glasur verstärkt, geklärt und darunter gegeben werden.

## Rapphuhn am Spieß gar gemacht. Poularde en entrée de broche.

Ein startes, weißes und fettes Kapphuhn wird sammt den Flügeln rein ausgerupft und wie die Jungen Hühner dieser Art vorbereitet; an ein Spießchen gesteckt, mit Eitronsaft überrieben, mit Salz bestreut, mit Eitronscheibehen und dann mit Speckplatzten überlegt, mit Butter bestrichenem Papier zweisach überbunden, mit dem Nücken auf den Bratspieß beseitiget, und ohngefähr eine Stunde gebraten; dann das Papier abgemacht, entzäumt, angerichtet und eine klare Bertrams oder eine andre beliebige Sose, wie vorgeherd angegeben ist, darunter gegeben.

## Rapphuhn nach dem Marschall. Poularde à la Maréchale.

Ein starkes, weißes und settes Rapphuhn wird gereiniget, abge-flammt, mit frischer Butter, worunter ein Citronsaft und Salz gemengt worden ist, gefüllt, zum Dampsen gezäumt, die Brust möglichst heraus gehoben und eine recht schone Form gegeben; dann die Brust mit feinem Speck schon überspickt, wie die jungen Huhner zum Dampsen eingesest, die Brust aber blos mit einem runden, mit Butter bestrichenen Papier überdeckt, um daß der Speck sich färben kann, und, Rohlen oben und unten, weich gesdamptt; dann heraus genommen, entzaumt, der Speck mit Huhsner Blasur beglänzt und auf ein Neichen Nagu angerichtet.

### Gespicktes Kapphuhn mit Ragu von Hahnenkammen und Nierchen. Poularde à la Chevalière.

Es ist das vorgehende Gericht, nur daß hier ein Ragu blos von Hahnenkammen und Mierchen darunter gegeben wird.

## Rapphuhn mit Truffeln bestedt. Poularde à la Saint-Cloud.

Wird wie die jungen Suhner diefer Art gubereitet; es tann eine Truffel. Sofe ober ein Reichen-Ragn barunter gegeben werden.

Elfenbeinweißes Rapphuhn. Poularde à l'ivoire.

Kapphuhn mit Zwiebeln, nach ber Provenzerin. Poularde à la Provençale.

Geröstetes Kapphuhn mit Senf . Sose. Poularde à la Tartare.

Rapphuhn gekocht englisch. Poularde bouillie à l'Anglaise.

Gebeißt und gebacknes Kapphuhn. Marinade de poularde.

Kapphuhn mit Oehl-Sose. Magnonnaise de poularde.

Sind alles nur Wiederholungen. (Man sehe junge Suhner auf diese Arten).

Kapphuhn mit Truffel Scheibchen besteckt. Poularde à la Montmorency.

Ein starfes, weißes und fettes Kapphuhn wird zum Dampfen gezaumt; dann über die ganze Brust, dicht an einander, so breit und tief eingeschnitten, daß man Fingerbreite Scheibchen Truffeln die Halfte hineinstecken kann, und so recht voll damit besteckt; dann wird es mit Salz besprengt, mit Eitronsaft übernaßt, in ein mit Speckplatten gesuttertes Kasserol gesetzt, Speckplatten darüber gedeckt, mit einer Dampsbrühe begossen und, unten und oben Kohlen, ohngefähr eine Stunde gedämpst; bei dem Aurichten wird es heraus und in Acht genommen, daß keine Truffelscheibchen abfallen, abtropfen gelassen, entzäumt und ein klarer Fleischsaft mit etwas in Butter geschmungenen Truffelscheibchen darunter gegeben.

### Gespielt und gedampstes Kapphuhn. Poularde à l'étoussade.

Nachdem das Kapphuhn ausgenommen und abgeflammt ift, wird es mit grobem Speck, welcher mit Salz, weißem Pfesser und feinem Gewürz gewürzt ist, durchzogen; die Beine eingessieckt, gezäumt, der Pirzel in die Oeffnung gebogen und die Haut. darüber bevestiget; ein Kasserol mit Speckplatten gesüttert, zwei Schnitten Schinken, Absülle von Kalbsleisch, einige Möhren in Scheiben, eine Zwiebel mit zwei Gewürznägeln besteckt und ein Sträußchen Peterfilie mit einem halben Lorbeerblatt dazu gethan, das Kapphuhn mit Sitronsaft überrieben, mit Speckplatten übers

deeft und darein gesetht, eine Viertels Flasche Madeira Bein und ebensoviel Consommee dazu gegossen, ein rundes mit Butter bestrichenes Papier darüber gedeckt, gut verschlossen, und, Kohlen unten und oben, ohngefähr eine Stunde gedämpst; dann wird der Sat durch eine Serviette gegossen, rein abgesettet, mit etwas einsgesochter Spanischer Sose eingekocht und durchgewunden; das Huhn entzäumt, auf die Schüssel gesest, und die Sose darüber gegossen.

#### Rapphuhn à la Singara. Poularde à la Singara.

Das Suhn wird ausgenommen, abgeflammt, bas Bruftbein heraus gebrochen, die Beine weggeschnitten und die Reulen eingeftectt; Speck und gefochte Pofeljunge wird in gleichgroße Striem. chen geschnitten, mit Galg, weißem Pfeffer und feinen Gewurgen bestreut und gut damit umgewendet; damit wird, Speck und Dos felgunge abwechselnd, ein nettes Dval auf die Bruft gespickt, indem man mit der Spicknadel gerade durch die Bruft nach dem Rucken gu flicht; barauf wird bas Suhn in Schone Form gegaumt, ein Rafferol mit Speckplatten ausgelegt, einige Schnitten Ralbfleifch, einige gerschnittene Dobren, eine Zwiebel mit zwei Bewurzuageln besteckt, ein Strauß Peterfilie mit einem halben Lorbeerblatt und ein wenig Thimian dazu gethan, einige Scheiben Speck mit Citronsaft überrieben, das Suhn damit überdeckt und in das Rafferol gefeht, eine halbe Ranne Fleischbrübe daran gegoffen, ein rundes Papier, mit Butter bestrichen, darauf gedeckt, mit dem Deckel geschlossen und, Kohlen unten und oben, weich gedampft. Mittler-weile wird ein Eigroßes Stuckehen recht rothe Pokelzunge fein gefchnitten und zu Teig gestoßen, nachher halben Giesgroß recht frische Butter, wenig weißer Pfeffer und Muscatnuß darunter geftogen, dann mit zwei Unrichtloffelvoll eingefochter weißer Gofe gerrührt, warm gemacht, ohne es tochen zu laffen, mit zwei Loffelvoll Consommee, worinnen etwas Glasur aufgeloft worden ift, verbunnt, durch ein haartuch gestrichen und ins Bad warm gestellt. Beim Unrichten lagt man das Suhn abtropfen, entzaumt es, fest es auf die Schuffel und giebt das Mus, welches die Dickigkeit einer Gofe haben und fcon roth feben foll, darunter.

### Rapphuhn à la Chevry. Poularde à la Chevry.

Das Kapphuhn wird gedampft oder am Spieß gar gemacht. Bollbreite Zwiebelringelchen werden in gesalzenem Basser gewallt, abgegossen, auf einen flachen Deckel geseht, mit Spinat, welcher schon grün gewallt, fein geschnitten, mit Butter geschmort, gehörig gesalzen und mit Muscate gewürzt worden ist, ausgefüllt, und mit dem Resser, welches stets in heißes Basser getaucht wird, glate

gestrichen. Beim Anrichten laft man das Rapphuhn abtropfen, entzäumt ce, feist es auf die Schuffel, belegt es mit den gefüllten Zwiebelringelchen und giebt eine schon grune Kranter. Sofe darunter.

## Kapphuhn am Spieß gebraten. Poularde à la broche pour rôt.

Ein schönes, settes Kapphuhn wird ausgenommen, abgestammt, rein gestoppelt und zum Braten gezäumt, nämlich: die Füße ausgestreckt, mit Salz bestreut, Speckplatten darüber gebunden, oder die Brusthaut auf Kohlen ein wenig straff gemacht und sein überspiekt; dann auf dem Bratspieß bevestiget, mit Butter bestrichenem Papier zweisach überbunden und gebraten; wenn es ohngefähr drei Viertelstunde gebraten hat, da wird das Papier abgenommen, das Kapphuhn mit frisch zerlassener Butter beträuselt, und ihm schöne Farbe gegeben; dann auf die Schüssel, über ein Bette von Kresse, welche mit Beinessig und Salz augemacht worden ist, angerichtet; oder ein wenig klarer, dunkler Fleischsaft darunter gegeben. Ein Kapphahn wird ebenso, und wenn er stark ist, etwas länger, gebraten und gegeben.

### Rapphuhner auf bunte Weise. Poulardes en bigarrure.

Bwei vollbruftige, runde, fette Rapphuhner mittler Große, werden ausgenommen, abgeflammt, die Saut auf dem Rucken binunter und mitten auf der Bruft bin aufgeschnitten, die Reulden mit voller Saut, und die Flügel mit dem Bruftfleifch und den Unterbruftchen vollkommen abgeloft; lettere dann weggenommen, die Merven davon behutsam entfernt, das Fleifch der Quere, guten Mefferruckenbreit auseinander, flach eingeferbt, und Rammchen von fcmargen Truffeln, von der namlichen Breite, darein geftectt, die Bruftchen dann halbzirkelformig, oder rund gufammen gezogen und beide Enden übereinander in einen Deckel, mit flarer Butter bestrichen, gelegt, mit flarer lauer Butter übergoffen, mit ein wenig Galg bestreut, mit einem runden, mit Butter befrichenen Davier bedeckt und hingestellt; bei dem Unrichten aber in zwei Minuten gar gemacht. Bon den Bruften wird die außere Baut rein abgenommen und fie nachher fein gespickt; bann über die eingebogenen Flügel weggelegt, so daß diese damit überdeckt find und das Bange ein gewolbtes, gutes Unsehen erhalt, und fo mit einem holzernen Stift daran bevestiget; hernach werden fie in ein mit Speckplatten gefüttertes Rafferol gefett, eine Zwiebel mit einer Relte besteckt, eine Dohre und eine Peterfilienwurgel oder grune Peterfilie dazu gefügt, ein wenig Confommee darunter gegoffen, mit rundem, mit Butter bestrichenen Papier bedeckt, mit bem Deckel geschloffen, und, unten und oben Roblen, brei Biertelfunde gedampft. Die Reulchen werben gang ausgeloft, mit einem Salpiton von Truffeln und Banbleber, oder mit gehackten, in Butter geschwißten und gewurzten Truffeln gefüllt, die Saut darüber zusammen gezogen und ihnen die Forme einer plattgedrückten Reige gegeben; die Ruße werden unter dem Anie abgehackt, die Klauen schon gestußt, und in die Reulden gesteckt, so daß nur die Pfoten herans feben; auf das Breite der Reulden wird ein Rios. den von Truffeln in Magel gefchnitten, geftedt, namlich einer in Die Mitte und fieben bis acht daran herum, einen Defferrucken dicke hervorstehend; darauf mit Citronsaft überrieben, zwischen Speckplatten eingesett, und übrigens wie die Rlugel weich gedampft. Bor dem Unrichten werden Reulden und Flügel heraus auf eine Serviette jum Abtropfen gelegt, die Faden und Stiftchen beraus gezogen, die Flugel mit goldfarbener Glafur beglangt und frenge weise auf die Schuffel, so wie auch die Reulchen dazwischen aufwarts gestellt, oben barauf tommen die Unterbruftchen; eine Gpanifche Gofe, welche mit der Confommee von den Gerippen geflart und eingekocht worden ift, oder eine Paradiesapfel-Gofe wird darunter gegeben. Huch konnen bie Flugel und Reulden gwifden einander im Rrang angerichtet werden.

# Rapphahn mit Truffeln gefüllt. Chapon aux truffes, ou à la Perigueux.

Ein schoner, großer, fetter und garter Rapphahn wird rein abgefedert und abgeflammt, beim Sals ausgenommen, namlich: es wird bas Bruftbein gespalten und um den Magen beraus zu bolen ein umgebogener farter Loffelftiel genommen; man muß fich aber in Acht nehmen die Galle und Gingeweide nicht zu zerreißen und überhaupt sehr reinlich dabei verfahren, um ihn nicht waschen zu durfen; darauf wird er mit Bindfaden jum Dampfen gegaumt, vielmehr nur dazu aufgefaßt; hernach mit nachbeschriebenen Eruffeln gefüllt und dann die Zaumung angezogen und bevestiget, die Deffnungen zugenahet und, wenn es möglich ift, zwischen einer weißen Gerviette drei bis vier Tage liegen gelaffen und dabei taglich gewendet; dann mit Speckplatten überbunden, an ein Spiegden gesteckt, auf den Bratfpieg bevestiget, mit Butter bestrichenem Papier zweifach eingehullt und ein und eine halbe Stunde gebraten; vor dem Garbraten wird Papier und Speck abgenommen, der Rapphahn mit zerlaffener Butter beträufelt und ihm fchone Farbe gegeben. Gine Gofe mit gehackten Truffeln wird darunter angerichtet.

Jum Fullen werden ohngefahr zwei Pfund frifche Truffeln rein abgeburstet und gewaschen, geschalt, einige der geringsten sein gehackt und die andern in Vierteln geschnitten oder ganz gelassen, mit einem halben Pfund sein geschabtem Speck und einem Bier-

telpfund feischer Butter in ein Kasserol gethan, eine halbe Stunde ganz langsam geschwißt und währenddem Salz, weißer Pfesser, Mägel, Muscatnuß, ein halbes Lorbeerblatt und ein klein wenig Thimian gepulvert dazu gefügt, dann kalt werden lassen.

### Rapphahn in Sulze. Chapon en aspic.

Ein schöner Kapphahn wird weiß gedampft, und in seinem Satzugedeckt zum Verkühlen hingestellt; dann heraus genommen, entzäumt und zugedeckt vollends ganz kalt werden lassen. Unterdessen wird ein ovaler Model halben Querfingerdicke mit klarer Sulze begossen und wenn sie vest gesulzt ist, mit Trüffeln und Kapphahnbrust, oder auch mit andern Dingen eine Verzierung darauf ausgelegt, dann mit Sulze besprift und wenn das Ausgelegte vest anklebt, Messerrückendicke zerstossene, kalte Fleischfulze darüber gegossen und vest sulzen gelassen; hernach den Kapaun mit der Brust behutsam darauf gelegt, der Model mit klarer Sulze voll gegossen und an einem kalten Ort oder in gestampsten Eis vest gessulzt; bei dem Aurichten wird der Model einen Augenblick in beiskes Wasser getaucht, schnell abzewischt und auf die Schüssel gesstürzt, und dann behutsam abgehoben.

## Gespickte Kapphuhn. Flügel. Filets de volaille piqués.

Don drei starken Kapphuhnern werden die Bruste fein gespickt, über die eingebogenen Flügel weggelegt und schon gewolbt, wie bei der Bigarrure, oder wie die gespickten Suhnerbruftchen gar gemacht, die gespickte Seite dann in die Glasur getunkt, im Kranzangerichtet, die Glasur mit eingekochter Spanischer Sose los gestocht und darunter gegeben.

# Rapphühner Brüste geschwungen, venetianisch. Filets de poulardes sautés à la Venitienne.

Die Brufte von vier bis funf mittlern Kapphühnern werden ausgeloft, die Unterbruftehen weggethan, und die Oberbrufte wie die von jungen Huhnern zum Schwingen vorbereitet; statt Butter wird aber seines Ochl genommen und eine Kleinigkeit gestoßner Knoblauch hinzu gesügt. Bor dem Aurichten werden sie gar gemacht, das Ochl abgegossen, mit Huhnerglasur verstärkte weiße Sose dazu gegeben, gewällte und gehackte grüne Petersilie mit ein wenig frischer Butter vermengt, ein wenig frisches Ochl und Sittensaft dazu gesügt, gut durchgeschwenkt und legirt, dann im Kranz, immer eine Semmelkruste von der nämlichen Form dazwischen, augerichtet.

# Kapphühnerbrüstchen geschwungen, nach Conti. Filets de poulardes sautés à la Conti.

Die Oberbruste werden wie die von jungen Huhnern vorbereistet und in Butter gesetzt. Bon den Unterbrustehen wird das seine Hauthen abgezogen und die Nerve am diesen Ende heraus gestchnitten, ohne sie zu beschädigen, dann der Quere, Messerrückenzbreit außeinander und eben so tief eingekerbt und Truffelkammehen von gleicher Größe, nicht ganz so breit, darein gesteckt; die Truffeln dazu werden mit einem klein Fingerdicken Ausstechen ausgesstochen, dann gespalten und in dunne Blättehen geschnitten; so werden die Brustehen dann halbzirkelsormig, oder als Nöschen rund zusammen gezogen und beide Enden übereinander gelegt, wie die Oberbrustehen in Butter eingesetzt. Bor dem Anrichten werden beide gar gemacht, die Oberbruste wie die von jungen Hühnern mit Kraftsose gesost, und im Kranz, immer ein Unterbrustehen, welche man auf einer Serviette blos abtropsen läßt, dazwischen angerichtet.

# Turban von Rapphühner-Unterbrüstchen. Turban de filets mignons de poulardes.

Gin Gilberblech mit einem schmalen Randchen, welches genau in Die Bertiefung der Anricht-Schuffel paßt, ift nothwendig biegu; fonften mußte der Eurban auf die Unricht - Schuffel felbft gefett werben. Eine rund geschnittene, vier Querfinger bobe Semmel. broffe wird auf dieses Blech gesett, so daß umber noch zwei Querfingerbreit Rand Weibt, und mit bunnen Speckplatten überdedt, der Rand mit Rapphahn-Garfulle, der Gemmelbroffe gleich, nach oben auf einen Fingerdicke gulaufend ausgefüllt, und mit dem Deffer recht glatt gestrichen; darauf werden die Unterbruftchen, welche gur Salfte fein gespiett und gur Salfte, wie vorhergebend, mit Truffelkammeben besteckt worden find, einen fleinen Fingerbreit auseinander, bas bicke Ende unten, fchief aufwarts gelegt, bie Sviken oben darüber gebogen und zwischen Fulle und Brod eingefenft; das Gange wird dann mit dunnen Speckplatten überlegt. mit Butter bestrichenem Papier überdeckt, mit ebenfolchen Papier= ftreifen, welche barüber reichen, umgeben, die außern mit Dappe bestrichen und übereinander greiffend darum gelegt, damit fie vefte halten; drei Biertelftunde vor dem Anrichten in einen milben Dfen oder in eine Rohre gefest und gar gemacht; nichts darf Farbe nehmen; gulegt Papier und Speckplatten abgenommen, Die Gemmelbroffe behutsam heraus gehoben, das Fett ausgetunkt, die mit Speck gespickten Bruftchen glafurt und die Sohlung mit einem Reichen : Ragu, braun oder weiß, ausgefüllt.

# Rapphuhn Flügel mit weißen Rüben. Ailerons de poulardes en haricot.

Ohngefahr zwanzig Flügel werden rein ausgerupft, im Nothsfall abgebrüht, abgeflammt und bis zum äußersten Gelenke ausgebeint, dann nett zugeschnitten, auf Speckplatten eingesetzt, mit eisner Dämpsbrühe, oder mit Fleischbrühe begossen, und im letztern Falle einige Eitronscheibchen, wovon Schale und Kerne genommen sind, ein Sträußchen Peterfilie mit einem halben Lorbeerblatt, eine Zwiebel mit einem Gewürznägel besteckt, und eine Möhre dazu gesfügt, mit Speckplatten überdeckt, ein rundes, mit Butter bestriches nes Papier darauf gethan und, Kehlen unten und oben, weich gesdämpst. Bei dem Anrichten werden sie auf eine Serviette zum Abtropsen herausgelegt, auf die Schüssel im Kranz angerichtet und die Nüben in brauner Sose darein gegeben. Die Rüben dazu werden in Stäbchen= Oliven= oder Schampinionensorm geschnitten.

### Rapphuhn-Flügel mit weißen Rüben in Beschamel. Ailerons de poulardes en haricot vierge.

Die Flügel werden wie vorhergehend vorbereitet und angerichetet, und in ihre Mitte wird ein weißes Ragu von weißen Rüben gegeben (m. f. A. von Gemusen). Ebensowohl konnen auch Mohren, Endivien, ein gemischtes Gemus, Reichenragu u. m. d. in ihre Mitte gegeben werden.

### Rapphuhn Flügel ausgebacken. Ailerons de poulardes au soleil.

Die Flügel werden wie vorhergehend vorbereitet und gedümpft, dann in einen leichten Teig getunkt und aus dem Schmalz gebacken, angerichtet und einen Strauk gebackne Peterfilie oben darauf gegeben. Auch konnen diese Flügel wie die Weißeingemachten und gebacknen Huhnerkeulchen vorbereitet und gebacken werden.

# Rapphuhn Flügel in einer Ragu - Schale. Terrine d'ailerons de poulardes.

Ohngefahr vier und zwanzig Flügel werden wie vorgehend vorbereitet und gedampft; ein Pfund durchwachsener Brustspeek wird erst im Wasser halb weich gekocht und dann mit den Flügeln weich gedampft; hundert Maronen werden rein geschält, in Consommee langsam weich gekocht, die schönen dann auf die Seite gethan und die übrigen mit samt ihrer Brühe recht sein gestoßen, mit einem Theil des Saßes von den Flügeln, nachdem er rein durchgegossen und abgesettet ist, verdunt, und durch ein Haartuch gestrichen, darauf zu gehöriger Dickigkeit eines Musses eingekocht

und einige Lössel Spanische Sose dazu gesigt. Beim Anrichten werden die Flügel und der Speck zum Abtropfen heraus gelegt, der Speck in halben Daumen große Stückhen geschnitten und nebst den ganzen Maronen durcheinander in die Nagu Schale gereihet, ein Stückhen frische Butter unter das Maronenmus gerührt und dieses darüber gegeben. Statt des Maronenmuses kann auch ein Erbsen- Linsen- Kardi- Schampinion-Mus u. m. d. dar- über gegeben werden.

# Rapphuhn Flügel in weißer Petersilien Sose. Ailerons de poulardes à la pluche verte.

Ohngefahr zwanzig Flügel werden wie vorhergehend vorbereitet; ein Kafferol wird mit Kalbeschnitten und einigen Schnittchen Schinken belegt, eine Handvoll Schampinionen Stiele, eine halbe Behe Knoblauch, ein halbes Lorbeerblatt und einige Blattchen Bassilitum dazu gefügt, die Flügel darauf gereihet, zwei Möhren und eine Zwiebel darauf gethan, mit Consommee oder Fleischbrühe übergossen und zugedeckt langsam weich gefocht; die Brühe wird dann durch ein seines Sieb gegossen, rein abgesettet, drei bis vier Loth Butter mit einem Eslösselvoll Mehl vermengt dazu gethan und unter fleißigem Rühren auf und bis zur Dickigkeit einer Sose eingekocht; die Flügel dann angerichtet, drei Fingervoll gewällte, zarte, kleine Petersilien-Blattchen, Citronsaft und ein wenig weißer Pfesser zu der Sose gesügt und darüber gegossen.

# Rapphuhn Flügel gespickt. Ailerons de poulardes piqués.

Sechszehn bis zwanzig Flugel werden wie vorgehend entbeint. dann leicht gewällt, in faltem Waffer ausgefühlt und nachher gefpictt; darauf wird ein Rafferol mit Ralbefdnitten, einigen Schnittchen Schinken, einer Zwiebel mit einem Gewurznagel besteckt, ciner Dohre und einer Peterfiliemwurzel, oder einem Straufchen gruner Peterfilie belegt, die Flugel aneinander darauf gereihet, Fleischbrühe daran gegoffen, ein rundes, mit Butter bestrichenes Papier darauf gedeckt, Rohlen unten und oben, weich gedampft. und so daß fie dabei von oben ein wenig Farbe nehmen: die Bruhe wird dann in ein flaches Rafferol, durch ein feines Sieb, gegoffen, rein abgefettet und beinabe gur Glafur eingefocht, die Flugel, mit der gespickten Geite unten, aneinander darein gelegt und damit auf heiße Afche gestellt, damit fie ichon glafuren; dar= auf werden fie vermittelft einer Gabel umgewendet, im Rrang angerichtet, die Glasur mit etwas Fleischbrühe und einigen Loffeln eingefochter Gpan. Gofe losgefocht und barunter gegeben. Cben= auch fann ein Schampinionen-Mus, Endivien und dergleichen mehr in ihre Mitte gegeben werden.

Ragu von übrigem Geflügel. Capilotade de volaille.

Das Gestügel wird schon zerschnitten und in ein Rafferel gestegt; in einem andern Kasserol werden gehackte Petersilie, Schampinionen und Schalotten mit etwas Butter geschwist und wenn die Butter als Dehl hervortritt, vier Unrichtlöffel braune Sose und einige Löffel Consommee darauf gegossen, abgesettet und bis zur nothigen Dickigkeit eingekocht, dann über das Gestügel geschüttet und dieses darinne erwärmt und angerichtet.

Blankett von Geflügel. Blanquette de volaille.

Die Brufte von zwei oder drei gebratnen und faltgewordenen Rapphabnen oder Rapphuhnern werden ausgeloft, Sant und Der: ven weggenommen, die Brufte dem Faden nach in Danmenbreite Striemen, und diese dann in der Quere in bunne Scheibehen geschnitten, diese mit dem flachen Deffer ein wenig geschlagen, bann abgerundet und jugedeckt auf die Seite gestellt. Bor dem Unrichten wird Legitte Gofe beiß gemacht, Gieggroß frische Butter und ein wenig Citronfaft baruntergerührt, das Geflügelfleisch bagu ge= fügt, schnell erwarmt, ohne es tochen zu laffen, und auf die mit Rruften befette Schuffel angerichtet. Huch fann man fleine Schnit= ten von Blatterteig, oder in ihren Schalen verlorne und bann ausgebrochene Gier darum legen; befonders fcon macht fich lets tere Befrangung, wenn über jedes Gi ein fleines Unterbruftchen, porher mit Eruffeltammeben besteckt und zwischen Speckplatten über einem ziemlich Eirunden dazu geeigneten Weigblech, im Rothfall über einer fo geformten Rube im Ofen gar gemacht, reitend ges fest wird. Ebenauch fann man diefes Ragu in einer Blatter-Paftete ober in einer Terrine geben.

Blanquette, ou Filets de poulardes à la Béchamel.

Statt Legirter Sose wird hier eingekochte feine Beschamel. Sose heiß gemacht, nach Belieben ein wenig Muscatnuß darein gerieben, das Fleisch darinne erwärmt und ein wenig feine Butter darunter legirt; übrigens wie vorgehend verfahren. Eroketten von Gestügel können auch darum gelegt werden.

Blatterragu von Geflügel mit Gurfen. Emincé de filets de poulardes aux concombres.

Die Beflügelbrufte werden wie vorgehend geschnitten; vor dem Unrichten in ein braun oder weißes Ragu von Gurken gegeben,

darinne erwärmt und Rufgroß frifche Butter barunter legirt, dann in eine mit Krusten besetzte Schuffel, in eine Kruste oder Blatter: Pastete, oder in eine Terrine angerichtet.

### Blatterragu von Kapphühnern mit Schampinionen. Emincé de poulardes aux champignons.

Die Schampinionen werden gereiniget und in Citronsaft umgeschwenkt, dann in Scheiben geschnitten, mit Butter auf dem Feuer geschwungen, und, wenn sie eingesocht sind, Legirte Sose darauf gegeben und in das Bad gestellt. Wor dem Anrichten wird das Fleisch darinne erwärmt und, wie bei den vorgehenden Gerichten angegeben ist, weiter damit verfahren.

# Blatterragu von Kapphühnern mit Truffeln. Emincé de poulardes aux truffes.

Die Truffel werden in Scheiben geschnitten, mit etwas frischer Butter einige Minuten auf dem Feuer geschwungen, etwas Suhnerglasur und Legirte Sose dazu gethan und in das Bad heiß
gestellt. Bor dem Anrichten wird das Fleisch dazu gefügt, darinne
erwärmt und dann wie vorgehend angerichtet.

### Gehack von Kapphuhnern. Hachis de poulardes.

Das Bruffleisch, nachdem Haut und Nerven davon genommen find, wird fein gewiegt und in ein weißes Rafferol geschlossen; vor dem Unrichten wird heiße Kraft Beschamelsose dazu gesügt, heiß gerührt, ein Stückehen frische Butter darein legirt und nach Bestieben mit Muscatnuß gewürzt; das Gehack darf nicht zu dieke, aber auch nicht dinne sewurzt; dan wird es auf die Schüffel angestichtet und mit verlohrnen Eiern, immer eine Semmelkruste das zwischen, betränzt. Dieses Gehack kann auch in große oder kleine Blatter Pasteten oder Reiskasserte angerichter werden.

### Ochac von Rapphühnern königlich. Hachis de poularde a la Reine.

Das Gehast wird, wie vorgehend, mit der schönsten Beschamel-Sose bereitet und mit etwas weißer Suhnerglasur verstartt;
ohngefahr zwolf Unterbruftchen werden sein gespiekt, über Eidiske Möhren, welche mit dunnen Speckplatten überdeckt sind, gelegt,
mit Butter bestrichenem Papier überbunden und eine Viertestunde vor dem Aurichten in den heißen Ofen, oder die heiße Röhre gestellt; wenn sie gar, das heißt, von Hise durchdrungen sind, da werden sie aufgebunden und mit heller Glasur übergläuzt, daraus einige Sesunden in den Ofen gesett, um daß die Glasur autrock-

I. Theil.

net, und dann nochmals überglanzt; frische Gier, welche in ihren Schalen weich gefocht (m. s. U. v. d. Eiern), ausgebrochen und in kaltes Wasser gelegt worden sind, werden wieder in heißem Wasser erwarmt und dann auf ein Tuch zum Abtropfen gelegt; ein Drittheil des Gehäcks auf eine mit Krusten beseize Schüstlichan, die Eier, mit den Spisen aneinanderstoßend, darum gesest, über zwei zusammenstoßende Eierspisen allemal ein Unterbrüftchen gelegt, und das übrige Gehäck in die Mitte gegeben.

### Geflügelmus. Purée de volaille.

Das Bruffleisch von zwei oder drei gebratnen Kapphühnern oder Kapphähnen wird, nachdem Haut und Nerven davon genommen sind, fein gewiegt, dann ganz sein gestoßen und währenddem mit ein wenig Consommee angesenchtet; darauf mit einer Beschamels Sose verrührt, Salz, weißer Pfesser und Museatunß dazu gesügt, warm gemacht und durch ein Haartuch gestricken. Bor dem Unrichten wird das Mus heiß gerührt und Giesgroß seine Butter darunter legirt; es muß sastig, aber weder zu diese noch zu dunne sen, und wird in große oder kleine Blätter-Pasteten oder Reisskasserole gegeben. Auch wird es zuweilen als Unterlage von anderem Fleisch gebraucht.

### Unflauf von Kapphahn. Soufflé de volaille.

Von zwei Kapphahnen wird ein Mus, wie vorhergehend, bereitet und mit Huhnerglasur verstärft; dann ohngefahr sechs Loth recht gute Butter und sechs bis sieben Gierdotter dazu gefügt und warm gerührt, es muß die Dickigkeit eines Breis (Köchels) haben; die Gierweiße werden zu vestem Schnee geschlagen und, indem das Mus noch warm ist, darunter gezogen, darauf wird es gleich in ein mit Butter bestrichenes Silberkasserol gefüllt, bei sanster Hise etwa eine halbe Stunde gebacken und, so wie es gut ist, auch gleich auf den Lisch gegeben. Besser macht sich dieser Auflauf in tleinen Papier-Kapseln; es läßt sich da die Zeit zu ihrem Garbacken sichrer bestimmen, und können auch durch die Hise leichter gezwungen werden; sie werden immer gleich nach der Suppe gegeben.

### Rapphahn Nocen mit Confommee. Quenelles de volaille au consommée.

Die Rapphahn : Nocken werden aus Rapphahn : Aloschenfülle wie die von Kaninchen geformt und gekocht, dann in ein Silberskafferol, oder auf eine mit Krusten besetzte Schuffet zierlich anger richtet und ein start eingefochtes Consommee darüber gegeben.

## Rapphahn Mocken in einer Ragu Schale. Quenelles de volaille en terrine.

Die Nocken werden wie vorgehend bereitet, in eine Ragn = Schale angerichtet, und ein weißes oder braunes Reichen = Ragn wird darüber gegeben.

### Blatter = Pastete mit Rapphahn · Nocken. Vol au vent aux quenelles, ou à la Nesl.

Die wie vorgehend bereiteten Nocken werden in eine Blatter= Pastete angerichtet, und eine feine, kraftige Beschamel = Sose wird darüber gegossen.

# Rapphahn : Würste nach Richelieu. Boudins de chapon à la Richelieu.

Bon Rapphahn-Fulle werden auf der Tafel, indem man etwas Mehl unterfirent, drei zwei Zoll dicke und sechs Zoll lange Burste ausgerollt, vor dem Unrichten wie die Kapphahn : Nocken gar gestocht, dann in eine mit Krusten besetzte Schüffel angerichtet, und ein eingekochtes Consommee, von den Kapphahn : Gerippen bereitet, darüber gegossen.

# Rapphahn-Würste geröstet nach Richelieu. Boudins de chapon grillés à la Richelieu.

Es werden vier Würste, aber ein wenig dunner gemacht und wie vorgehende gar gekocht, dann heraus genommen und erkalten gelassen; darauf werden sie englisch mit Semmel belegt, das heißt: die Butter dazu mit zwei Eierdottern legirt, und vor dem Anricheten über sehr mäßiger Glut auf dem Rost zu schoner Farbe gesbraten. Darunter wird wie eben ein Consommee gegeben. Die Würste hierzu können auch Birnförmig geformt, etwas platt gesdrückt und dann ebenso gekocht und geröstet werden; dann werden sie aber im Kranz angerichtet. Auch kann man das Consommee mit einigen Tropfen Eitronsaft schärsen.

# Weißwürste von Kapphahn. Boudins blancs de chapon.

Sechs weiße Zwiebeln werden acht Minuten gewällt, darauf in kaltes Baffer gethan und nachher abtropfen gelassen, dann mit Consommee oder Fleischbrühe, zwei Gewürznägeln, wenig Basilizum, Thimian, einem halben Lorbeerblatt, einem Sträußehen Desterfilie und Salz weich gedämpft; währenddem wird ein Semmelzteig (m. s. 21. v. d. Kullen), mit Milch gemacht; das Brustsleisch

16 \*

von einem gebratenen Rapphabn, ohne Saut und Merven, recht fein gewiegt; frisches Schweine-Schmeer flein wurflicht geschnits ten, und lettere brei Urrifeln alle gu gleichen Theilen genommen. Die Kranter von den Zwiebeln werden befeitiget, Diefe fein ge= wiegt und bann mit bem Semmelteig fein gestoßen, barauf wird bas Schmeer, bas Rleifch, feche Gierdotter und einige fuße Manbein, welche verher geftogen und durch ein feines Gieb geftrichen worden find, dazu gefügt und alles burcheinander recht fein geftogen, gutett mit einer Biertelskanne gutem, fugen und beigen Rabm verdinnt, mit weißem Pfeffer und Muscatnuß gewürzt und volltommen gefalgen; hernach in Gedarme, nicht zu voll, gefüllt, die Enden zugebunden und, in der Lange als man fie haben will, unterbunden, nachdem in abgenommene, beife Milch gelegt, auf wenig Fener gieben aber nicht wallen laffen, bis bag fie gar find, und mabrenbbem gewendet; bann auf eine Serviette jum Erfalten beraus gethan: por dem Aurichten mit einer Radel geftochen, und über einem mit Ochl bestricbenen Papier auf dem Roft gebraten. Gie werden nach der Suppe gegeben. Bon Fafanen, Rebbuh. nern, Saafen und Ralb werden ebenfolde Burfte gemacht.

# Spießchen mit Kapphahnbruften und Truffeln. Hatelets de chapon aux truffes.

Von gedampften oder gebratnen Kapphahnen werden aus den Bruften zwei Mefferruckendieke Scheiben, einen Zoll im Viereck geschnitten; ebenso gar gedampfte Truffeln, oder auch lehtere roh geschnitten und dann einige Minuten in Butter auf dem Fener gesschwungen; dann in warme Ausleg-Sose gethan, umgeschwentt und auf ein flaches Geschirr geschüttet; nachdem die Sose gallert, werden die Stückschen wechselsweise recht in der Mitte au silberne Spießchen, in der Länge von sechs Zollen, gesteckt, deren zu einer Schüffel fünf Stück nothig sind; übrigens werden sie ganz wie die Spießchen mit Kälbermilden beendiget.

Bum Garniren werden die Spiefichen nur vier Boll lang im

Bleisch gehalten.

Statt der Truffeln kann auch Pokelzunge dazwischen genome

men werden.

Die Silber. Spießchen hiezu sollen etwa sieben bis acht Boll lang, und am Griff mit einem Halbmond, Stern, einer Lilie und d. m. verziert senn.

Gesulzte Spießchen mit Geslügelbrust und Trüffeln. Hatolets d'aspic garni de blancs de volaille et de trusses.

#### Sesulzte Spießchen mit Gestügelbrust und Potelzunge. Hatelets d'aspie garni de blanes de volaille à l'ecarlate.

Diese Spiefichen werden wie die von Kalbermilchen bereitet (m. s. A. vom Kalb), unr daß hier Weißgeflügel-Bruft statt der Kalbermilche genommen wieb.

Rapphühnerbrüfte geschwungen mit gemischtem Gemüs in Orhlsose Sauté de poulardes à la Macédoine.

Ichn Kapphuhnerbrufte werden geschwungen, geprest und nochmals nett zugeschnitten (m. f. Junghuhnerbruftigen dieser Art); nachber im Kranz angerichtet und zwischen jede Brust eine Schnitte Artischoekboden, von der namlichen Form, gelegt; der Kand der Schussel wird schon mit Wurzeln eingefaßt. Bor dem Auftragen wird ein Gemischtes Gemüs in das Innere des Kranzes, selsenartig in die Hohe aufgebaut, gethan und eine grune oder weiße Ochlsose darüber gegossen.

Statt der Artischockboden konnen auch Schnitten Potelgunge

oder schwarzer Truffel zwischen die Brufte gelegt werden.

Rleine Uspiks von Gestügelbrust mit Truffeln in schöner Unsicht. Petits aspics de volaille aux trusses à la belle vue.

Dazu muß man fieben fleine Timbal - Modeln von vier Boll Sohe und zwei und einen halben Boll im Durchmeffer haben. Behn bis awolf Rapphuhnerbruftchen werden geschwungen, in der Dickigkeit getheilt und dann in zwei Bollbreite, runde Plattchen ausgestochen, in eine Terrine gethan und mit Gal; weißem Pfeffer, Dehl und Draguneffig, um daß fie Bochgeschmack betommen, umgeschwenkt; fdmarge Truffeln, welche in Madeiramein gefocht worden find, werden ebenso geschnitten und ausgestochen. Rach zwei Stunden werden die Geffigelfcheibehen abgegoffen und abgetrocenet, um daß fie die Gulge nicht truben; die Modeln in fein gestampftes Gis, recht gerade, eingegraben und zwei Linicudick flare, weiße Gulge auf die Boden gegoffen; nach bem Gulgen in alle ein Scheibchen Truffel gelegt und mit ein wenig Gulge, fo baß die Scheiben bloß schwach damit überdeckt find, begoffen; nach leichtem Gulgen ein Scheibeben Bruft in alle barauf gelegt und wieder mit ein wenig Sulze begoffen; und fo wird immer in der Farbe abwechfelnd und ichnell nacheinander fortgefahren, bis daß die Modeln voll find; die Sulze dazu muß talt aber auch gut fliegend fenn, und wird am Beffen in sommerlaues Waffer geftelle erhalten. Nachdem die Hepite veft gefulgt find, werben fie fchnell

in heißes Waffer getaucht, abgewischt und gestürzt, eins in die Mitte der Schuffel und die andern darum gesetzt; am Rand wird eine Bekränzung von dunkel-goldfarbigen Sulzschnitten aufgestellt und zwischen zweien immer ein wenig gehackte, weiße Sulze gethan.

Wenn die Modeln nur von etwa zwei und einen halben bis drei 3oll Sohe find, so werden noch drei Uspike oben auf den

Mittelpunkt gesetzt.

# Aspit von Gestügelbrüsten mit Gemisch : Gemüs in Dehlsose. Aspic de blancs de volaille garni d'une Macédoine.

Gin glatter Model mit Tille wird recht gerade in feingestampf= tes Gis gesett; und zwei Liniendick flare, weiße Gulge darein gegoffen; nach dem Sulzen mit Weißgeflügelbruft und schon rother Poteljunge ober ichon grunen Pfeffergurten eine Urt Guirlande, ein Krang von Sternchen o. d. m. barauf ausgelegt, bann mit einigen Tropfen Gulze begoffen und dieses auch nach funf oder seche Minuten wiederholt; nachdem alles vest auffist, werden wie der zwei Liniendick Gulze darüber gegoffen, fo daß fich die Zeiche nung in Mitte der Gulge befindet; nach dem abermaligen Beftfulgen werden etwa zehn fleine Sichnerbrufichen, welche geschwungen, ber Lange nach getheilt und in lang = viereckige Stuckben que geschnitten worden sind, im Krang barein gelegt und fo, daß fie zwei Linienbreit vom Rand des Models abstehen; darauf wird Diefer zur Salfte mit Gulze angefüllt und, wenn biefe gallert vollends voll gegoffen; nachher ein Deckel darüber gedeckt und Eis darüber gethan. Dach zwei Stunden ift das Gange veft gefulgt; da wird der Model schnell in beißes Waffer getaucht, abgewischt, Die Schuffel darüber gelegt und mitten darauf umgefturgt, dann abgehoben und die Schuffel aufe Gis gesett; nachdem wird ge= hackte Gulge in die Bertiefung ber Schuffel darum gethan um eine Ginfaffung von Gulgschnitten in zwei Farben, welche darum gefest wird, ju unterfiußen. Beim Aurichten wird ein fleines Gemisch = Gemus, welches mit einigen Loffelvoll Debliose geschwun= gen worden ift, in die Tille gethan.

Man kann die Zeichnung mehr an dem Rand hin auslegen, und nachdem das Uspik gestürzt ift, noch eine Krone von schönen

Sulgschnitten in zwei Farben um die Tille herum fegen.

Dieses Uspik wird ebensowohl von Rebhühnern und Tanbenbruftehen, so wie von Kaninchen und desgleichen von verschiednen Fleischschnitten bereitet.

# Uspit mit Blankett von Gestügel. Aspic garni d'une Blanquette de volaille.

Der Modell wird wie vorgehend ausgelegt und mit Sulze angefüllt; währendem wird ein Blankett bereitet, nämlich: acht Kapphühnerbrüste, welche in Butter geschwungen oder am Spieß gar gemacht worden sind, werden in der Dickigkeit durchschnitten und dann mit einem fünf bis sechs Biertelszoll breiten, runden Ausstecher ausgestochen; dieses Blankett wird in einer Terrine mit Salz, weißem Pfesser, Essig und Ochl geschwungen und nachdem das Aspik gestürzt und mit Sulzschnitten bekränzt ist, symetrisch in die Tille angerichtet. Bor dem Ausstragen wird eine weiße oder grüne Ochlsose über das Blankett gegossen.

Ebenauch fann man ein Blatterragu von Ralbermilchen und Ralberpotelzungen durcheinander, fo wie Kalbergehirne in das

Uspik anrichten.

# Salat von Geflügel russisch. Salade de volaille à la Russe.

Abgebratenes Geflügel, nachdem es kalt geworden ift, wird in schöne Stückehen zerlegt und in eine tiefe Schüffel gethan; Schnittlandh oder junge grüne Zwiebeln, Peterfilie, Dragun, einige gereinigte Sardellen und Eitronschale, alles fein geschnitten, Salz, Pfeffer, Dehl und Essig darauf gegeben und umgeschwenkt; dann schön angerichtet und einige hartgekochte Eierdottern und etwas Pokelzunge oder Schinken, beides sein geschnitten, darüber gestreut.

Ebenfo wird ein Salat von faltem Kalbebraten oder falten

Fischen bereitet.

## Galantine von Rapphuhn gesulzt. Galantine de poularde à la gelée.

Ein halbes Pfund kurzes Kalbsteisch von der Nuß, ein balbes Pfund schon rother, halbweich gekochter Schinken und ein Pfund frischer Speck werden zusammen sein gehackt, etwa ein und ein halbes Loth gewürztes Salz, zwei Eklöffelvoll seine Kräuter, ebensowiel sein gehackte Trüffeln und zwei Eierdottern darunter gemischt und in eine tiefe Schüssel gethan. Ein und ein halbes Pfund Trüffeln werden gereiniget, geschält und in vier Theile geschnitten; zwei schönrothe Kälber-Pökelzungen geschält und sede nur in sechs Striemen getheilt; und Kälbereutern oder frischer Speck in ebensolche Daumendicke Striemen geschnitten. Ein großes, settes, weisses Kapphuhn wird entbeint, nämlich: nachdem es abgestammt und rein gestoppelt ist, werden die Beine über dem Knie und die Flügeln am ersten Gelenk weggehackt, am Rücken hinunter aufge-

schnitten und fo, ohne ein loch in bie Saut 32 machen, alle Anos den heraus geloft, die Merven von den Borderfeulen weggemacht und diefe inwendig binein gezogen; bann mit ber außern Seite auf eine Serviette ausgebreitet, Die Salfte bes Bruftfleisches und ber Reulen berunter geschnitten und dabin gelegt, wo das Fleisch febr bunne ift, fo daß das Rleifch überall gleiche Diefe befommt und auf ein Pfund Rleisch ohngefihr drei Biertelloth gewürztes Cals darauf gestreut; nachdiesem wird die Salfte der Fulle darüber gestrichen, Die Galfte der Truffeln, Bungen und Kalbeentern oder Speck durcheinander (marmorartia) darauf ausgebreitet und etwas gewurztes Galg barüber gestreut; nachber die Salfte ber übrigen Fulle barüber geftrichen, Die übrigen Buthaten barauf gelegt, wieber leicht mit gewurgtem Galz überftrent und dann die legte Rulle darüber gestrichen; barauf wird bas Rapphubn in seine erfte Gefait zusammen gebogen und mit der Seftnadel und Raden zusammen genabet, fo daß die Rulle vollkommen eingeschloffen ift. und cine runde oder ovale Form gegeben; nachber mit Citronfaft übers rieben, in Speckviatten eingehullt, in eine feine Leinwand eingewickelt und beide Enden mit Bindfaden scharf zusammen gebunden; in der Mitte, fo wie auch auf beiden Seiten Bindfaden barum gelegt, um die Form zu erhalten, aber faum bemerkbar angezogen. Ein ovales Rafferol wird mit Speckplatten belegt, die Galantine barein gefest, einige gange Zwiebeln, brei bis vier Dobren, ein Gebundchen Peterfilie, nebst Bipollen, wenig Thimian, Bastlicum und einem Lorbeerblatt, vier Gewürznageln, bas Gerippe vom Rapphubu flein gehackt, drei Kalbebeffen oder zwei entbeinte Kalbe. füße dazu gefügt. Consommee oder Aleischbrübe barauf gegoffen. daß es darüber gehet, fo wie auch ein Glas Madeira : Gec oder andrer guter weißer Wein und zwei Efloffelvoll Fraugbranntwein baran gegoffen, mit einem, mit Butter bestrichenen Papier bedeckt, mit dem Deckel geschloffen, auf ftartes Tener gefett und angefocht, nachher aber gang langfam fortkochen gelaffen, bis daß fie weich ift; man muß die Galantine unterdeffen einige Male mit einer Radel untersuchen, und ift es, daß diese gerne wieder herausgehet, fo ist sie weich; und wird sofort vom Reuer genommen. Rach einer Stunde wird die Galantine herans gehoben, und mit der obern Seite in eine etwas boble, irone Schuffel gelegt und in ihrer Leinwand leicht gepreßt, um die wenige Fluffigfeit, welche barinne verhalten fenn fann, beraus ju brucken; nachbem ein Deckel darüber gelegt und ein Gewicht von obngefahr acht Pfund darauf gesett, um dem Rappbuhn mehr glatte Oberflache ju geben; die Brube wird durch ein feines Sieb gegoffen, rein abgefettet und eine halbe Stunde ruben gelaffen; nachber die flare Brube vom Sat berunter gegoffen und geklart (m. f. Rleifchfulse).

Nachdem die Galantine kalt ift, wird sie aufgebunden, der Bindfaden heraus gezogen, mit einer Serviette rein abgewischt und dann mit heller Glasur überglänzt; nachher auf die Schüsselegt, und eine Rose von zweierleis farbiger Sulze darauf ausgelegt, mit gehackter Sulze umgeben und rund ausgesiochen, im Durchmesser einen Zoll breite Sulzschnitten darum gesest.

Auf vorgehende Weise werden Galantinen von jungen Suh-

nern, Eruthuhnern, Enten, Fafanen und Rebhuhnern bereitet.

Auch wird noch auf andre Weise mit den Galantinen verfahren; namlich: Pokelzunge, Speck und Truffeln werden dunner
geschnitten und nebst Kloschenfulle, wie vorgebend eingefüllt; oder Pokelzunge, gewällter Speck, Truffeln und Pistazien grobwurfelig
geschuitten, und gleich unter Kloschenfulle gerührt; übrigens aber
wird das nämliche Verfahren beobachtet.

# Weißgeflügelkuchen gesulzt königlich. Pain de volaille à la Royale.

Zwei Kapphühner oder Kapphähne werden gebraten; nachdem fie falt find alles Bleifch daron abgenommen und, ohne ber Saut, fein gewiegt und gang fein gestoßen, wobei man es mit ein wenig Confommee anfeuchtet; nachher feche oder acht Efloffelvoll Beschamel bagu gefügt, auf wenig Feuer warm gerührt und bann burch ein neues, weißes Saartud, oder durch ein feines Gieb geftrichen; wenn das Dus fait ift, werden vier Efloffelvoll ger. flossene, sommerlane weiße Fleischsulze, vier Egloffelvoll feines Dehl, ein Efloffelvoll Draguneffig, Gal; und weißer Pfeffer darunter gemischt; es muß Sochgeschmack haben, doch darf feine Burge hervorstechend senn; darauf wird es in einen glatten Do. bel erfter Eracht gefüllt und in fein gestampftes Gis eingegraben; nach drei bis vier Stunden wird der Model in heißes Baffer getaucht, abgewischt und der Ruchen auf die Schuffel gestürzt; dann an der Seite berum mit einer Guirlande von ausgeschnittenen Truffelblattern, welche man ein wenig darauf druckt, und die Oberflache mit einem schonen Stern von Gulischnitten geziert; am Rand der Schuffel wird eine Ginfaffung von schonen Sulgichnitten in zwei Farben aufgestellt.

## Von dem alten Huhn. De la poule.

In hohen Ruchen werden die alten Huhner meistens nur zu Brühen, wozu sie vortrefflich find, verwendet; das Fleisch felbst ist aber den feinen Gaumen zu trocken. Doch, wenn die Huhner nicht zu alt und dabei wohl beleibt und fett sind, so laffen sich einige sehr schmackhafte, burgerliche Gerichte davon bereiten.

### Alltes Huhn mit Reis. Poule au riz.

Ein großes, fettes Subn wird mit fammt ben Rlugeln rein ansgerupft, abgeflammt, die Beine befonders über das Fener gebalten, um daß die außere Saut auflauft und diese dann abge= jogen; rein gestoppelt, ausgenommen, ber Sals und bie Beine weggeschnitten, rein gewaschen, die Borderkeulen eingesteckt, der Pirsel in die Deffnung gebogen und die Saut darüber gufammen genabet; fo in ein paffendes Rafferol gefett, Die Beine, ber Sals, der gereinigte Magen und bas Ger; dazu gefügt, Fleischbrube, in Ermangelung faltes Waffer barauf gegoffen, daß es gut barüber gehet, angefocht, einige Dale mit ein wenig faltem Waffer abgeschreckt und eine balbe Stunde lang recht rein verschaumt, dann nothiges Galg, eine balbe Gellerifnolle, zwei Peterfilien-Burgeln oder ein Straufichen grune Peterfilie, und zwei Mohren in groben Stucken, eine malfche Ruß große Zwiebel mit einem Bewurgnagel besteckt, und gehn Pfeffertorner dazu gefügt, die Bruft nach unten gewendet, zugedeckt, recht langfam weich fochen laffen und dann wohlverschloffen guruck gestellt. Unterdeffen werden vierzehn bis fecheschu Loth carolinischer Reis leicht gewällt, mit faltem Baffer rein abgespult, jum Abtropfen geschüttet und rein ausgelesen. Eine halbe Stunde vor dem Unrichten wird Subnerbrube fammt dem Rett burch ein feines Gieb auf ben Reis gegoffen, fo daß diese ohngefahr noch einmal fo boch über den Reis weaffebet. Gals, und nach Belieben Duscatnuß baju gefügt, jugedeckt und gang langfam, fo baß es faum bemerkbar focht, eine halbe Stunde ausgegnollen; der Reis muß gang und noch fornicht senn und muß Die Brube beinahe alle an fich gezogen haben. Das zu viele Bett wird dann abgenommen, und der Reis mit dem Unrichtloffel bebutsam umgewendet; das Suhn rein und weiß in eine Schale oder tiefe Schuffel gesetst, und der Reis darüber angerichtet. Daneben fann ein Teller mit geriebenem Parmefantas gegeben merden.

# Altes Huhn mit Nubeln, burgerlich. Poule aux nouilles à la Bourgeoise.

Das Huhn wird wie vorgehend weich gefocht; in die klare Brühe, welche erft wieder wallen nuß, werden schone Nudeln einsgezettelt, gehörig gesatzen, und zehn bis fünfzehn Minuten gefocht; dann nach Belieben mit ein wenig geriebener Muscatnuß oder Saffran gewürzt; die Nudeln mussen ziemlich diese senn; das Huhn wird in eine Schale oder tiese Schuffel gesest und die Nudeln werden darüber augerichtet.

# Altes Huhn mit Krebsen, bürgerlich. Poule aux ecrevisses à la Bourgeoise.

Das Subn wird wie vorgehend weich gefocht, dann ichon gerschnitten, reine Brube barüber gegoffen, jugebeeft und so warm Fünfzehn bis zwanzig Krebse werden in gefalzenem Waffer abgetocht, abgegoffen, ausgebrochen, die Schwangchen ge= reiniget und nett zugeschnitten; von den reinen Schalen wird mit einem Biertelpfund Butter eine Krebebutter gemacht und diefe durchgeprefit; Die guruckachliebenen Schalen werden mit Subuerbrube aufgefüllt und einige Minuten gefocht, bann burch ein feines Gieb gegoffen; mit einem Theil Krebebutter werden zwei Egloffels voll Decht abgeschwist, dann abgefühlt und nachdem mit der Rrebeschalen-Brube langfam aufgeloft und glatt gerührt, Die Gose darf nicht zu dicke fenn; man lagt fie bernach eine halbe Stunde gang langfam von der Seite fochen, nimmt die Saut darauf ab. gießt fie durch ein Gieb, lagt fie unter beständigem Rubren gum nothigen Grad einkochen und ruhrt dann noch einen Theil oder die gange Krebsbutter darunter, fo daß die Gofe eine angenehme Rothe befommt, und fellt fie augedeeft in das beife Bad. Unterbeffen werden auch Haselnufgroße Semmelkloschen gefertiget und in leichter, gefalzener Brube, oder in gefalzenem Baffer gar gefocht, (m. f. Suppe mit Semmelkloschen); fo auch Morcheln ab= gedampft; Blumenfohl : Roschen oder Spargelfpigen, Selleri oder junge Kohlrabi in Kamme geschnitten und in gesalzenem Waffer weich gefocht; fechs bis acht Krebenafen werden gefüllt, Dazu wird ein wenig von dem Gemmelteig der Rloschen genommen, ein wenig füßer Rahm, einige gestoßene füße Mandeln und ein wenig Bucker darunter gerührt, die Masen gefüllt, etwas erhaben glatt ge= ftrichen, die Rulle mit Semmel bestreut und so auf einem Deckel mit Butter, im Ofen oder auf Roblen ju iconer Farbe gebraten. Endlich werden die Morcheln in die Gofe gethan, das Suhn mit ben Buthaten in eine Schale oder tiefe Schuffel angerichtet, Die Sofe darüber gegoffen, die gefüllten Rrebenafen barein gefetet und die Krebsschwanichen barüber gestreut. Manche gießen auch zer= floffene, flare Rrebsbutter oben darauf.

Dieses Bericht wird im Allgemeinen mit dem frangofischen Bort: "Potages zu teutsch: "Suppe" betitelt.

# Von dem Truthahn und Truthuhn. Du dindon et de la dinde.

Truthahn oder Truthenne mit Truffeln. Dindon ou dinde aux truffes.

Ein junger ausgewachsener und fetter Truthahn wird rein ausgerupft, abgeffammt, binten am Sals aufgeschnitten, der Kropf beraus geloft, die Saut bei bem Saarbufchen und der Sals an den Flügeln abgeschnitten, das Bruftbein gespalten, um den Magen und die übrigen Gingeweide ohne Beschädigung heraus holen gu fonnen, und das bobe Bruftbein niedergedruckt; darauf wird ber Truthabn fammt dem Kropf, wie der Kapphahn, mit Truffeln gefüllt, die Bante gugenabet und gum Dampfen gegaumt; dazu muffen aber verhaltniffmaffig drei bie vier Pfund Truffel genommen werden; bernach, wenn es fenn fann, zwischen reiner Leinewand, vier bis acht Tage an einem frifden Ort liegen gelaffen und dabei alle Tage gewendet. Bei dem Gebrand wird der Truthabn an den Epieß gelegt, mit Speckplatten überdeckt, mit Butter bestriches nem Papier überbunden und ohngefahr zwei Stunden gebraten; eine halbe Stunde por dem Garbraten wird Pavier und Speck abgemacht und schone Farbe gegeben; dann wird er entzäumt und auf eine lange Schuffel, welche mit Kruften befest fenn fann, über eine braune Gofe mit gehackten oder in Scheiben gefchnittenen Truffeln angerichtet. Die Gofe fann auch in einer Schale baneben gegeben werden. Will man den Truthahn ais Braten auffegen, fo wird er auch jum Braten gegaumt, namlich die Beine ausgestreckt, und wird nichts darunter gegeben.

### Truthahn zur Verwunderung. Dindon en surprise.

Ein schoner Truthahn wird vorbereitet, zum Dampfen oder zum Braten gezäumt, mit Speckplatten belegt, mit Papier umbullt und am Spieß gar gebraten. Wenn er verkühlt ist, wird ein Oval in die Brust geschnitten, das Fleisch heraus gehoben und ein Salpikon davon gemacht; dieses wird dann wieder darein gestüllt, mit Kapphahn-Fülle überdeckt und gute Form gegeben; dann mit geriebener. Semmel und geriebenem Parmesankase überstreut, mit zerlassener Butter übersprift, im Ofen erwärmt und schone Farbe gegeben; nachher auf eine lange Schüssel angerichtet und eine Spanische Sose darunter gegossen.

## Truthahn à la Providence. Dinde à la Providence.

Ein Truthuhn oder Truthahn wird vorbereitet. Durchwach. fener Bruftspeck wird gewäffert und gewällt, dann in etwa fechse

gebu fleine Studichen geschnitten und nebft ebenfoviel gang fleinen Bratwurften gefocht; zwanzig Rapphahn : Docken, in Broge der Bratwurfte, werden gar gemacht; dreißig Maronen, gwangig große Schampinionen und etwa ebensoviel Truffeln werden theils gefdwitt und theils weich gefocht. Mit ohngefahr ber Balfte biefer Buthaten wird bas Truthubn gefüllt und dann jum Dampfen ge-Jaumt. Gine paffende Dampf Danne wird mit Speckplatten, Ralbeidnitten und einigen Schnitten Schinken belegt, bas Subn darauf gefegt, zwei Debren, zwei Peterfilien - Wurzeln oder ein Strangeben grune Peterfilie, zwei Bwiebeln, ein Lorbeerblatt, zwei Gewürznageln und einige Pieffertorner bagu gefügt, mit Spect. platten überdeckt, ein fartes Glas Madeira : Wein und etwas Confommee barunter gegoffen, ein rundes mit Butter bestrichenes Davier obendarauf gelegt, mit dem Deckel jugedeckt und, Roblen unten und oben, ohngefahr zwei Stunden langfam dampfen gelaffen. Der Gas wird dann abe und durchgegoffen, rein ab. gefettet, bis auf die nothige Brube eingefocht und durch eine Serviette in ein andres Kafferol geseihet. Die übrigen Buthaten werden heiß gemacht. Bei dem Unrichten wird das Truthubn entjaumt, auf eine große Schuffel gefett, die Buthaten, wozu auch noch etwas schone Sahnenkamme und Nieren in etwas von dem Gaft erwarmt, gefügt werden, geschmackvoll darum gelegt, und ber übrige Gaft barüber gegoffen.

## Truthuhn nach der Flamanderin. Dinde à la Flamande.

Ein fettes Truthuhn oder fetter Truthahn wird rein gerupft, abgestammt und gestoppelt, gereiniget und die Beine zurückgeschlagen eingesteckt, so daß nur die Pfoten heraus sehen, und übrigens gezäumt; dann mit Speckplatten überdeckt und mit Dampsbrühe begoffen, ein mit Butter bestrichenes Papier oben darauf gelegt, zugedeckt und, Rohlen unten und oben, weich gedämpft; bei dem Unrichten entzäumt, auf eine große Schuffel gesest und nach der Flamanderin mit verschiednen Gemusen bekränzt.

### Truthahn nach Godard. Dindon à la Godard.

Ein Truthahn wird zum Dampfen gezäumt, dann die Bruft noch besonders über Kohlen gehalten damit die haut straff wird und sich zum Spicken mehr eignet; hernach eine schone Rose auf die Brust gespickt; darauf wird der Truthahn mit weißem Salz bestreut, in eine Dampf-Wanne, mit Speckplatten belegt, gesegt, mit Dampfrühe bis an das Gespickte begossen, in Ermangelung Consomnee oder Fleischbrühe darunter gegossen und zwei Mohren, zwei Petersilien-Burzeln, eine oder zwei Zwiebeln, zwei Gervürze

nageln und zehn Pfefferkerner hinzu gesügt, an dem Gespickten umber mit Speckplatten bedeckt, doppeltes Papier mit Butter bestrichen oben darauf gelegt, zugedeckt und, Kohlen unten und oben, weich gedämpft; verher noch das Papier abgenommen, damit der Speck sich gelb farbe; bei dem Anrichten entzäumt, der Speck mit sehon gelber Glasur glasurt, auf eine große Schussenber iber ein Reichen-Nagu gesetzt, und übrigens wie die Nindstende a la Godard bekränzt.

# Truthahn ober Truthuhn à la Regence. Dinde à la Regence.

Ein Truthahn oder schönes Truthuhn wird wie vorgehend zum Dampfen gezäumt, gespieckt, gedämpft und die gespiecke Rose glassurt; beim Aurichten eine Spanische Sose mit Madeirawein auf die ovale Schussel gegoffen, der Truthahn darauf gesetzt, mit einisgen ganz großen Krebsen bekränzt und mit fünf die seche Silbersspiecken besteckt.

### Truthuhn nach englischer Urt. Dinde à l'Anglaise.

Das Truthuhn wird zum Dampfen gezäumt und wie der Schöpsfoß auf englische Art, mit ganzen Mohren, Ruben, Zwiesbeln und Blumenkohlrosen gekocht, angerichtet, mit den Gemusen in ungezwungener Ordnung garnirt, und eine Buttersose mit Pestersilie daneben gegeben.

### Truthahn gesulzt. Dinde en daube.

Wenn der Truthahn oder die Truthenne über das Jahr alt, ober noch alter ift, da werden fie folgender Bereitungsweise unterworfen: der Truthahn wird rein gerupft, abgeflammt, ausgenom= men und gang gereiniget; die Beine werden weggeschnitten und Die Borderkeulen eingestecht; Rleinfingerftarte Speckschnitten werden mit Gals, Pfeffer, feinem Gewurg und wohlriechenden Rrantern, als: geftogenen Lorbeerblattern, Bafilicum, Thimian und gruner Peterfilie eingehüllt, und damit der Truthahn über und über durch= jogen; darauf veft gegaumt, in ein Stuck Leinwand eingewickelt, Jugenahet und beide Enden zugebunden; eine paffende Dampf= Banne mit Speckplatten, Ralbefchnitten und einigen Schinken= schnitten belegt, der Truthabn barauf gefest und funf Pfund flein gehackte Ralbeheffen oder drei entbeinte Ralbefuße, der Sals und Die Fuße, einige Mohren, ein Strauß grune Peterfilie oder einige Peterfilien-Burgeln, einige Bwiebeln, zwei fleine Lorbeerblatter, einige Gewurzuageln, Salz und nach Belieben eine oder zwei Beben Knoblauch dazu gefügt, Fleischbribe und ein Glas Frangbranntwein oder eine Flasche guter weißer Wein darauf gegoffen,

so daß es darüber gehet, angekocht, Papier mit Butter besteichen darauf gelegt, mit dem Deckel zugedeckt und, Kohlen unten und vben, vier bis fünf Stunden, nantlich bis er weich ist, gedampft; wenn der Truthahn zur Halfte weich ist, da wird die obere Seite nach unten gewendet. Darauf wird er vom Fener genommen und in seiner Brühe beinahe ganz erkältet; hernach heraus gezogen, die Brühe durch ein seines Sieb gegossen, rein abgesettet und ein wenig davon auf Eis geprobt, ob sie Gallert genug hat, sonsten bis dahin eingekocht; dann geklärt (m. s. klare Fleischssulze), und zum Sulzen hingestellt. Der Truthahn wird endlich aus dem Tuch genommen, alles Unreine weggemacht, auf eine lange Schüffel angerichtet und mit der klaren Sulze schön geziert.

Dieser Truthahn fann auch warm gegeben werden; da wird dann ein Theil von der Bruhe eingekocht, nach Befinden mit Glasur verstärkt, durch eine Serviette gegoffen und darunter

gegeben.

### Truthuhn als Galantine. Dinde en galantine.

Hier wird das namliche Verfahren wie bei der Galantine von Kapphuhn beobachtet, nur daß die Zuthaten verhältnismäßig in größerer Maffe genommen werden. Diese Galantine muß übrigens drei bis vier Stunden kochen; darauf wird sie in ihrem Sud beisnahe erkaltet, nachher herans gehoben und zwischen zwei Platten leicht gepreßt; nachdem sie ganz kalt ist, wird sie ans der Serviette genommen, nett zugestußt, mit einer trocknen Serviette rein abgewischt und mit heller Glasur schon glasurt; dann über gehackte Sulze auf eine ovale Schussel gesest und mit schonen Sulzschnitzten bekränzt. Die Oberstäche wird ebenfalls in schoner Zeichnung mit Sulze verziert.

Diefe Galantine wird oftere auch auf einen Godel angerichtet.

### Truthahn gebraten. Dindon roti.

Ein weißer, wohlgenahrter und fetter Truthahn, welcher noch kein volles Jahr zahlen darf, wird vorbereitet, innen und außen mit dem nothigen Salz eingerieben, zum Braten gezäumt, mit einer großen, zwei Mefferrückendicken Speckplatte überbunden, an den Spieß bevestiget, mit Butter bestrichenem Papier umhüllt und ohngefahr eine und eine halbe bis zwei Stunden gebraten. Bor dem Garbraten wird das Papier abgenommen und schone Farbe gegeben, dann angerichtet und ein wenig dunkler Fleischsaft dars unter gegossen.

Soll der Truthahn zum Boreffen oder als Auswechsel bienen, so wird eine nicht zu dicke Robert-Sose in einer Sosenschale das

neben gegeben.

Einen jungen Truthabn erkennt man daran: wenn das haars bufchel am Hals noch tlein ift und die Fuße weißrothlicht seben; bei den alten Truthabnen und Juhnern seben sie blauroth, auch ist ihre gauze Haut grober.

Junger Truthahn gebraten. Dindonneau roti.

Hichner werfanden. Es ift bieselbe Bor: und Bubereitung, nur bag hier nur ohngefahr eine Stunde zum Garbraten nothig ift.

Junges Truthuhn mit Rrebs. Cofe. Dindonneau au beurre d'ecrevisses.

Ein junges Trutbuhn wird wie ein Kapphubn zum Dampfen gezäumt und ohngefähr dreiviertel Stunde, wie biefes, gedämpft; dann in eine mit Krusten besetzte Schuffel angerichtet und eine Sose mit Krebsbutter darüber gegoffen.

Junges Truthuhn mit Dehl gebrafen. Dindonneau à la peau de goret.

Ein schönes junges Truthuhn wird zum Dampfen gezäumt, an den Spieß bevefiget und ohngefahr drei Biertelstunde, mahrendbem es mit femem Dehl beträufelt wird, zu schoner Farbe gebracen; dann mit Salz besprengt, entzäumt, angerichtet und eine Tenfelse Sofe darunter gegeben.

Trutgahnkeulen geröstet mit Robert = Sose. Cuisses de dindon à la sauce Robert.

Die Reulen von einem gebratnen Truthahn werden abgeloft, Mefferrucken tief und eben so breit auseinander eingekerbt, mit Salz und Pfeffer bestreut und auf dem Roft über sanfter Rohlensglut gebraten, dann angerichtet und eine Robert. Sose darunter gegeben.

Blatterragu von Truthahn mit Endivien. Emincé de dindon à la chicorée.

Die Bruft von einem gebratnen Truthahn, welcher kalt geworden ift, wird genommen, Saut und Nerven beseitiget, das Fleisch erst in Fingerbreite Striemen und dann in ganz dunne Scheibechen geschnitten; ebensoviel Endivien, welche mit Beschamel Sose dundner als gewöhnlich gehalten werden, werden erhist, die Scheibehen dazu gethan, behutsam durcheinauder geschwungen und erwärmt, dann in eine Einsagung von Blatterteig, in eine Blatter Pastete, oder in eine Kruste angerichtet.

Blankett von Truthahn. Blanquette de dindon. Gehack von Truthahn. Hachis de dindon. Nocken von Truthabn. Quenelles de dindon.

Ragu von übrigem Truthahn. Capilotade de dindon. 2C. 2C. 2C. etc. etc. etc.

Diefe Gerichte werden alle wie jene von Rapphuhn bereitet.

Truthahn Rugel en chipolata. Ailerons de dindon en chipolata.

Etwa zwolf bis vierzehn Truthahnflügel werden rein ausgerupft, abgeflammt, gestoppelt und die Rnochel vom dicken Ende herausgenommen, namlich: das Fleifch von den Anocheln behutfam losgemacht, zuruck geschoben und lettere beim außern Gelente ab= geloft, fo, daß wenn die Flügel wieder in ihre naturliche Geftalt gebracht find, feine Beichabigung wahrgenommen wird. Dann werben feche Loth Butter in ein flaches Rafferol gethan, und die Flügel auf beiden Seiten langfam darinne fteif gemacht, bernach zwei fleine Egloffelvoll Dehl darüber geftreut, umgeschwenkt und Fleischbrühe darauf gegoffen, gut aufgeloft und unter beständiger Bewegung aufgefocht; bann ein Lorbeerblatt, ein Straufichen De= terfilie, grober weißer Pfeffer, Galz, gewällter, durchwachsener Bruftspeck in vierecfige, etwas flache Stuckden gefchnitten, und zwanzig recht weiße, in Citronsaft umgeschwenkte Schampinionen dazu gefügt, zugedeckt und tochen laffen, auch dabei verschaumt und abgefettet; wenn die Rlugel drei Biertheile weich find, ba werden zwanzig fleine Zwiebelchen von gleicher Große und gehn fleine, Daumenlange Bratwurfichen, welche vorher einige Minuten ge= wallt worden find, und zwanzig geschälte Maronen dazu gethan und zusammen weich gefocht; bann nochmals rein abgefettet, bie gangen Buthaten in ein andres Rafferol übergethan, die Gofe bis ju gehöriger Dickigkeit eingefocht, mit einigen Gierdottern legirt, durch ein Haartuch wieder darüber gewunden und im Bad beiß erhalten; julest die Flugel im Rrang angerichtet, und das Uebrige n ihre Mitte und darüber gegeben.

Die Truthahn-Flügel konnen übrigens auf alle Urten, wie die

er Kapphahne, gegeben werden.

Spiegchen von Truthahn. Hatelets de dindon.

Ein Theil ber Bruft eines gebratenen Truthahns, große ableschwißte Schampinionenhaupter in der Breite getheilt, abge-dwiste Truffeln und getochter, durchwachsener Bruftfpeck merden I. Theil.

in Zollbreite, vlerectige und zwei Messernickendide Schnittchen gesschnitten und in eine Ausleg-Sose gegeben; wenn alles kalt ift, an fünf bis sechs silberne Spießchen, zu gleicher Größe, gesteckt und mit der Sose, vermittelst eines Pinsels, recht glatt überstrichen, dann in Semmelbröseln ungewendet, hernach in sein zerschlausene, gesalzene Eier getunkt, so daß kein Fleckehen davon unbenest bleibt, wieder in Semmelbröseln umgewendet und gut damit belegt. Rurz vor dem Anrichten werden sie aus heißem Schmalz zu schöner Farbe gebacken, übereinander angerichtet und trocken, oder auch ein dunkler Fleischseft darunter, gegeben.

## Von den Tauben. Des pigeons.

Im Frühjahr, wo Mangel an zartem Gestügel ift, sind die Tauben am angenehmsten; zu dieser Jahreszeit sind sie auch am besten. Wo möglich muß man sie stets vollbrustig, fett und von weißem Ansehen nehmen.

## Tauben weiß eingemacht. Pigeons au blanc.

Bier recht ftarte oder feche fchwachere Sauben werden fammt den Flügeln rein ausgerupft, gestoppelt, ausgenommen, abgestammt und rein ausgewaschen, die Rlauen halb weggehactt, die Beine Buruckgefchlagen und in die haut gesteckt, fo daß nur die Pfoten beraus feben; eine Stunde in lauem Baffer ausbluten laffen, dann mit frifdem Baffer auf wenig Feuer gefest und, wenn das Baffer warm geworden ift, nochmals abe und frifches Baffer bar= auf gegoffen, hernach vier bis funf Minuten überwallt und bann in faltem Baffer abgefrischt, nochmals geputt und mit einer Gers viette abgewischt. Dann vier bis funf Loth Butter zerlaffen, Die Tauben darinne auf fanftem Feuer geschwentt, bis daß fie gut an= gezogen haben, aber ohne daß die Butter Farbe nimmt; nachber amei fleine Egloffelvoll Dehl darüber gestreut, burchgeschwenft, mit flarer Fleischbrühe, in Ermangelung mit Ballbrühe aufgefüllt; fo daß es darüber gehet, ein Straugchen Peterfilie mit einem halben Lorbeerblatt, einem Gewurznagel und nach Belieben einer halben Bebe Knoblauch, jufammen gebunden, Sals und weißer Pfeffer Dagu gefügt, augedecht und eine Biertelftunde gefocht. Dann gwan-Big gepußte und in Citronfaft umgeschwenkte Schampinionen und ebenfoviel fleine Zwiebelden von gleicher Grofe, welche erft zwei Minuten gewallt, dann abgegoffen, abgefrischt und jum Abtropfen gelegt worden find, bingu gethan und gufammen vollends gar fochen laffen; hernach abgeschaumt und abgesettet, und, wenn bie Sofe ju bunne ift, in ein andres Rafferol abgegoffen und eingefocht, dann mit drei Gierdottern legirt, durch ein Saartuch auf Die

Tanben gewunden und in das heiße Bad gefest. Mach Belieben Mindratung daran gerieben und gewällte, klein gehackte grune Peterfilie darunter gemischtz auf eine mit Krusten eingefaßte Schussel angerichtet und die Zuthaten darüber gegeben.

Das Micht kann auch blos in Butter weiß abgefchwigt, mit ber Brube gur Sofe abgerührt, und nachher die gewällten Tanben

darein gethan werden.

### Lauben mit Morcheln. Pigeons aux morilles.

Die Tanben werden weiß eingemacht, statt der Schampinionen und Zwiebeln aber kommen anfänglich ein Mäschen frische Morscheln, welche zugeputzt, gewaschen, gewällt, wieder gewaschen und ganz von Sand befreit worden sind, dazu; oder die Morcheln werden alleine mit etwas Butter, Salz und Fleischbrühe gedämpft, wenn die Tauben weich sind, mit der reinen Sose eingekocht, mit drei Eierdottern legirt und so über die Tauben angerichtet. Man kann die Tauben auch beim Anrichten in Halften schneiden und einen Kranz davon auf die Schussel seine.

### Tauben mit Hopfenkeimchen. Pigeons aux houblons.

Die Tauben werden weiß eingemacht. Zarte Hopfenkeimchen, welche erst in gesalzenem Wasser weich gekocht, dann abgegossen und in ein wenig frischer Butter geschwist worden sind, werden beim Unrichten in die legirte Sose gethan und über die Tauben gegossen. So können auch Morcheln und Hopfenkeimchen zugleich zu den Tauben genommen werden.

# Zauben mit Spargelspißen. Pigeons aux pointes d'asperges.

Die Lauben werden mit seche bis acht Schampinionen weiß eingemacht, und zu dem Strauß eine Zwiebel oder einige Zipollen gebunden. Grüner Brechspargel wird in Zolllange Spigen oder zu kleinen Erbsen geschnitten, wie die Hoppenkeimchen gekocht und in Butter geschwist; dann beim Unrichten in die Sose gethan. Unch kann etwas schon grüner Brechspargel gleich aus seinem Sud genommen und oben darauf gestreut werden.

### Tauben mit jungen Erbsen. Pigeons aux petits pois.

Dier oder funf große, fette Tauben werden wie zum Beißeinmachen vorbereitet; vier Loth Butter in ein Kafferol gethan, die Tauben darinne auf maßigem Feuer gut anziehen laffen und dann heraus genommen; darauf ein halbes Pfund, oder auch mehr Bruftspeck, oder durchwachsener Schinken von einem jungen Schwein, welcher auf halben Fingerdicke und Daumenbreite vier-

cefige Stucken geschnitten und eine halbe Stunde in vollem Baffer gewällt worden ift, in diefer Butter ju fcboner Karbe gebraten und bann auch beraus genommen; in die Butter ein Efloffelvoll Diebl gestäubt und gang langfam gelb geroftet, darnach Speck und Lauben wieder bingu gethan und gufammen umgerührt, bang Aleischbrühe nach und nach aufgefüllt, fo daß es eine Sofe bildet, und unter beständiger Bewegung aufgetecht, ein Strauf von Deterfilie, Bipollen, einem halben Lorbeerblatt und einem Gewurgnagel zusammen gebunden bazu gerhan, zugedeckt und langsam fochen laffen. Wenn die Sanben halb weich find, werden eine balbe bis brei Biertelskanne feine grune Erbfen bingu gefügt und nothig gefalzen, fochen laffen und öfters aufgerührt: nachdem alles weich ift, abgefettet und die Gofe, im Falle fic ju bunne ware, allein zur nothigen Diefigteit eingefocht, ein wenig Bucher ju ben Erbfen gethan, die Sauben in eine mit Kruften eingefaßte Schuffel angerichtet und Speck und Erbien barüber geschüttet. Die Sanben fonnen auch zwischen Speckplatten gar gedampft und dann die Erbfen mit Speck darüber gegeben werden.

### Zauben en compote. Pigeons en compote.

Bier oder funf schone Tauben werden wie vorgebend gereinis get und die Beine eingesteckt; ein Biertelpfund Butter mit jungem Bruftspeck, welcher wie vorgebend geschnitten und bann ansgemasfert worden ift, in ein Rafferol gethan und ein Weilchen geschmort, dann ein ftarker Efloffelvoll Dehl dazu gefügt und gusammen gelb= licht geröftet, darauf auch die Sauben bingu gethan und darinne gut anziehen laffen, hernach Fleischbrühe oder Baffer und nach Belieben ein Glas weißer Bein dazu gegoffen, das Dehl gut aufgeloft und unter fteter Bewegung aufgefocht; ein Strauß Deterfilie mit einem halben Lerbeerblatt und einem Gewurgnagel einge= bunden, grober weißer Pfeffer, nothiges Gal; und zwanzig gerundete und in Citronfaft umgeschwenkte Schampinionen bingu gefügt, augedeckt und langfam fochen laffen; wenn fie drei Biertel weich find, abgefettet und zwanzig fleine Zwiebelden von gleicher Große, welche rein geschält und dann in Butter schon gelb gebraten worden find, dazu gethan und vollends weich gefocht; dann nochmals rein abgefettet und die Sofe, wenn fie noch zu dunne fenn follte, abgegoffen, eingefocht und wieder auf die Sauben geschüttet; dann angerichtet und bas Ragu oben barauf gegeben.

## Tauben mit kleinen Möhren. Pigeons aux petits racines.

Die Sauben werden wie vorgehend gereiniget und die Beine eingesteckt; dann auf Speckplatten in ein Kasserol eingesetzt, einige

Ralbsschnitten, zwei Mohren, zwei Iwiebeln, zwei Petersteien: Murzeln, ein halbes Lorbeerblatt und ein Gewürznügel bazu gesügt, etwas Fleischbrühe darunter gegossen, wenig Salz darüber gestreut, mit Speckplatten überdeckt, ein rundes, mit Butter bestrichenes Papier oben darauf gelegt, zugedeckt, Kohlen unten und oben, eine Stunde gedämpft; beim Unrichten heraus genommen und auf einer Serviette abtropfen lassen; ein Kranz von gauzem gedämpften Lattich um die Schüssel geseht, die Lauben darein angerichtet und in die Mitte kleine Mohren, in Stäbchen: oder Olivenform gesschnitten, gegeben.

### Lauben mit Gemischgemus. Pigeons à la Macédoine.

Die Tauben werden wie vorgehend gedampft, der Lange nach durchschnitten, im Rranze angerichtet, und Gemischtes Gemus, mit Beschamet gefertiget, in die Mitte gegeben.

### Zauben en Chipolata. Pigeons en Chipolata.

Die Tauben werden wie vorgehend gedampft; bei dem Unrichten heraus gezogen und auf eine Serviette zum Abtropfen gelegt, dann auf die Schuffel gesetzt und ein Schipolata-Ragu darüber gegeben.

# Zäubchen à la Gautier, Pigeons à la Gautier, ou à la cuiller,

Diefes muffen fehr weiße und fette Taubchen von acht Tagen fenn. Seche oder fieben bergleichen gleichgroße Saubchen werden rein gerupft und gestoppelt, ausgenommen und gang leicht abge= flammt, fo daß die Saut nicht ftraff wird, die Klauen bis auf eine fleine Rrone weggeschnitten, die Fußchen eingesteckt und gegaumt; hernach ein halbes Pfund feine Butter, Galz und der Gaft von zwei Citronen in ein Kafferol geiban, leicht zerfließen und dann die Tauben gang leicht darinne angieben laffen, darauf in ein and= res Rafferol, welches mit Speckplatten ausgefüttert ift, gefett, Die Butter und übrigens Dampfbrube darauf gegoffen, in Ermanglung letterer aber etwas geschabter Speck, Consommee, nach Belieben ein halbes Glas guter weißer Bein, und ein rundes, mit Butter bestrichenes Papier oben darauf gelegt, und zugedeckt; eine gute Biertelftunde vor dem Unrichten antochen und dann, wenig Roblen unten und oben, fortdampfen laffen. Beim Unrichten heraus genommen und auf eine Serviette jum Abtropfen gelegt, dann auf die Schuffel gefest, eine grime Gofe, oder eine Gofe mit Rrebs= butter barunter gegoffen und zwischen jedes ein schoner Rrebs und, wenn man es hat, in die Mitte eine große Truffel gelegt.

## Zarte Taubchen mit Reichen Ragu. Pigeons-Gautier à la Financière.

Seche garte Taubchen werden wie vorgehend gar gemacht, in eine mit Kruften eingefaßte Schuffel am Rand umber gesest, und in die Mitte ein Reichen Ragu, braun oder weiß, gegeben.

# Lauben mit grüner Petersilie, bürgerlich. Pigeons au persil à la Bourgeoise.

Die Tanben werden fammt den Flügeln rein ausgerupft, ausgenommen, abgeffammt, rein gewaschen, ber gereinigte Magen, Die Leber und das Berg wieder in den Korper und die Suge in die , Sant eingesteckt, bann mit faltem Baffer jum Tener gefest und einige Minuten gewällt, nachber bie Brube burch ein Gieb abgegoffen, kaltes Waffer auf die Tanben gethan und diese nochmals gepulet. Barte grune Peterfilie wird von den Stangeln gepflucht, gewaschen und in tochendem, gefatzenen Baffer funf Minuten gewallt, hernach abgegoffen und in faltem Waffer recht abgefrischt, barauf etwas groblich gehacht, ju ben Sauben gethan, gefalzen, Ballbrube darauf gegoffen, fo daß fie fich badet, jugedeckt und jufammen weich gefocht. Eine Biertelftunde vorher wird ein Eg= leffelvoll Dechl in Butter recht langfam gelb geroftet, bann falt gerübrt, langfam mit der Peterfilie aufgeloft, hernach mit dem Ganzen gut vermischt und zusammen vollends recht langfam tochen laffen. Die Brube auf der Peterfilie muß gehörig verdickt fenn.

### Frikassee von Tauben. Fricassé de pigeons.

Die Tauben werden mit Schampinionen weiß eingemacht, so wie dieses anfänglich schon beschrieben ist; wenn sie weich sind, wird die Sose abgegossen und zum nöthigen Grad eingekocht; unterdessen werden die Tauben in hübsche Vierteln geschnitten und das Innere mit einer Serviette ausgewischt, die Sose dann mit Eierdottern legirt, durch ein Haartuch auf die Tauben gewunden und in das Bad heiß gestellt. Bor dem Gebrauch ein wenig gewällte und gehackte Petersilie darunter gemischt und in ein Reisskasserol oder eine Blätter-Pastete angerichtet.

# Frikassee von Tauben ausgebacken. Pigeons au soleil, ou à l'aurore, ou, à la Villeroy.

Die Tauben werden wie vorgehend weiß eingemacht, in Salften ober Vierteln geschnitten, die Sose noch etwas die er eingefocht und legirt und darüber gegoffen, oder jedes Stucken darein gestunkt und auf einen Deckel gelegt. Wenn die Sose gallert, so werden die Tauben gut damit umgeben, in schönen Semmelbrofeln

umgewendet, darauf in zerschlagene Gier getunkt, so daß ja nicht tie geringste Stelle versehen wird, und wieder in Semmelbroseln umgewendet und gut damit belegt. Bor dem Anrichten werden sie and heißem Schmalz gebacken und auf Lischpapier heraus gelegt, dann angerichtet und oben darauf ein Strauß gebackne Petersilie gegeben.

# Gebeißte Tauben ausgebaden. Marinade de pigeons au soloil.

Bier gedampfte oder gebratne Tanben werden in Salften oder Bierteln geschnitten, eine halbe Stunde in eine gekochte Effigbeitze gelegt, dann abtropfen laffen, in einen Ansbackteig getunkt und aus heißem Schmalz gebacken, angerichtet und mit einem Strauß gebackner Petersilie geziert.

### Tauben geröstet. Pigeons à la crapaudine.

Die Tanben werden rein gemacht, die Füße eingesteckt, die Brust von der Spisse die zum Hals durchschnitten und übrigens die Tanbe ganz gelassen. Die Brüste werden dann nach außen gebogen, und die Tanben mit dem flachen Hackmesser platt gesschlagen, darauf mit Salz und Pfesser bestreut, in zerlassen Butter getunkt, und, mit der außern Seite zuerst, auf dem Rost zu schöner Farbe gebraten, angerichtet und eine Armenmanns Sose darunter gegeben.

# Tauben mit Semmel belegt und geröstet. Pigeons à la Saint-Laurent.

Die Tauben werden rein gemacht, die Füße eingesteckt, am ganzen Rucken hinunter durchschnitten und übrigens ganz gelassen; darauf wie vorhergehend geplattet, mit Salz und Pfesser bestreut, in zerlassene Butter getunkt und schon mit Semmelbroseln belegt. Sine gute Biertelstunde vor dem Unrichten werden sie auf dem Rost, die außere Seite zuerst, auf mäßiger Kohlenglut zu schoner Farbe gebraten, angerichtet und ein Fleischsaft oder Armenmannssos darunter gegeben.

### Zauben in Papierwickeln. Pigeons en papillotes.

Die Tauben werden gereiniget, die Füße weggeschnitten und die Borderkeulchen eingesteckt; dann der Länge nach getheilt, mit dem flachen Hackmesser geplattet und mit Salz und Pfesser bestreut; übrigens werden sie wie die Kalbsrippen dieser Art besendiget; ein Fleischsaft wird darunter gegeben.

# Taubenbruftchen geschwungen mit Blut. Sauté de pigeons au sang.

Die Bruftchen von sechs bis sieben starken und fetten jungen Tauben werden wie die von jungen Huhnern zubereitet und geschwungen; nachher die Butter bis auf einen kleinen Theil abges gossen, Spanische Sose, ein wenig weißer Pfesser und funf bis sechs Estosselvoll durchgegossens Taubenblut dazu gegeben und über dem Fener legirt, aber ja nicht zum Kochen kommen gelassen, auch nach Besinden mit einigen Tropfen Citronsaft geschärft; nachber, immer glasserte Semmelkrusten dazwischen, im Kranz angerichtet, die Sose nochmals durch ein Haartuch gepreßt, erhist, gut aufgezogen und in die Mitte gegossen.

### Taubenbrustchen geschwungen mit Truffeln. Sauté de pigeons à la Perigueux aux trusses.

Diese werden wie die von jungen Suhnern bereitet.

# Tauben. Rippchen geschwungen. Côtelettes de pigeons sautées.

Die Bruste von sechs oder sieben starken Tauben werden hers aus gelöst, zum Schwingen vorbereitet, in jedes Brusten ein Beinchen aus dem Ftügel statt Nippchen gesteckt, mit Salz, weißem Pfesser, gestoßenem und durchgesiebten Lorbeerblatt und Thimian bestreut, in ein mit Butter ausgestrichenes Schwungkasserol gereihet, zerlassen klare Butter darüber gegossen, mit einem runden, mit Butter bestrichenem Papier zugedeckt und hingestellt. Bor dem Aurichten werden sie auf ziemlich starkes Feuer gesest, nachzem sie von der einen Seite steif sind, umgewendet, und, wenn sie durch und durch gar sind, abzenommen, das Kasserol auf die Seite geneigt und die Brustehen auf die hohe Seite geschoben, daß sie abtropsen; dann im Krauze, immer eine glasurte Semmelkruste dazwischen, angerichtet und eine Spanische Sose in die Mitte gegeben.

# Laubenrippchen marschallisch. Côtelettes de pigeons à la Maréchale.

Die Saubenrippchen werden wie vorgehend zubereitet, geschwuns gen und dann wie die Suhnerbruftchen dieser Art beendet.

### Zauben gebraten. Pigeons à la broche, ou rotis.

Fette Tauben werden gereinigt, mit Salz eingerieben, zum Braten gezäumt, erst Weinlanb und dann Speckplatten darüber gebunden, an ein Spieschen gesteckt und damit auf den Brat-

fpieß bereftiget, bann bei ftarfem Feuer eine halbe bis drei Biets telftunde gebraten. Darunter wird ein dunkter Fleischfaft gegeben.

# Tauben gefüllt gebraten, burgerlich. Pigeons farcis rotis à la Bourgenise.

Die Sauben werden fammt den Flügeln rein gerupft; ber Ropf weggeschnitten, der Kropf und die Luftrohre, ohne die Saut aufzuschneiden, bebutfam heraus geloft, die Saut guruckgeschoben und der Sale abgeschnitten, ausgenommen, gang leicht abgeflammt, fo, daß die Sant nicht ftraff wird und bas Bruftbein gebrochen; Dann in lauwarmes Waffer gelegt, mit bem Zeigefinger am Sals bineingegriffen und die Sant über die gange Bruft weggeloft; barauf mit Gal; eingerieben, die Rlugel eingebogen, die Beine einges fteeft und wenn fie gut abgetropft find, vermittelft einer Sprige mit Tille, welche zwischen Bruft und Sant gefest wird, mit nache fichender Fulle nicht zu voll gefüllt. In feche Sauben werden phugefahr fiche Loth Butter zu Schaum gerührt, darunter fommen feche Loth frischgeriebene weiße Semmelbrofeln, drei Gier, die fein gehackten Zaubenlebern, ohngefahr feche Efloffelvoll Milch, wenig Pfeffer, Duscatnuß, ein wenig gehaufte und ausgedruckte Deterfilie, nach Belieben auch ein wenig Schnittlauch, und nothiges Gals. Mach dem Fullen werden die Tauben in eine mit Butter bestrichene Bratpfanne geseist, die Salshaut jugebunden oder ein wenig unterschlagen, und im Ofen oder in der Rohre, unter mehr= maligem Begießen, etwa drei Biertelftunde, ju schoner Farbe ges braten. Man muß fich in Acht nehmen, daß die Butter nicht braun wird, fonft bekommt der Braten eine rufige Farbe, und muß, fo oft wie es turg geben will, immer einige Egloffelvoll Maffer Darunter gießen.

### Salat von Lauben. Salade de pigeons.

Tauben, welche unter Speckplatten weiß abgebraten und kalt geworden sind, werden in Halften oder Bierteln geschnitten und den jungen Huhnern dieser Urt gleich behandelt. Ebenfalls konnen sie mit OchleGese, so wie die jungen Huhner gegeben werden.

### Von der Ente. Du canard.

Junge Enten (Entchen) gedampft. Canetons poeles.

Zwei weiße und fette junge Enten werden rein ausgerupft und gestoppelt, leicht abgestammt, ohne daß die Haut sprode wird, die Füße besonders über die Rohlenslamme gehalten, bis daß die Haut aufläuft und diese dann abgezogen, die Spizen der Pfoten, und

die Flügel über bem ersten Gelenke weggehacht, ausgenommen und rein ausgewaschen, Die Ruße guruckgelegt, auf Die Reuleben niebergedrückt und eingesteckt, oder mit Beftnadel und Bindfaden außen Darauf bevestiget; die Pirzel in die Leiber geftedt und Die Sant darüber geheftet, und überhaupt gu fchen runder Form gegaumt. Sie werden dann mit Citronfaft überrieben, mit weißem Galg beftreut, in ein Rafferol, mit Speckplatten belegt, gefett, mit Epecks platten überdeckt und Dampfbrube barüber gegoffen, in Ermange lung letterer aber zwei Diohren, zwei Peterfilien : Wurgeln in Studen, ober ein Straufchen grune Peterfilie, zwei Zwiebeln mit brei Relfen besteckt und ein halbes Lorbeerblatt dazu gefügt, Bollboch Rteischbrühe oder Confommee nebft, wenn es beliebt, ein wenig weißen Wein barunter gegoffen, ein rundes, mit Butter bestrichenes Papier darauf gelegt, geschloffen und, Roblen unten und glubende Ufche oben, ohngefahr drei Biertel= bis eine Stunde gedampft. Erwachsene Enten werden ebenfo gedampft, brauchen aber an ihrem Weichwerden verhaltnifmaßig mehr Beit.

Burgerlich werden die Enten, nachdem sie gezäumt sind, mit Salz eingerieben, in ein Kasserol gesetzt, einige Möhren und Pettersilien-Wurzeln in Stücke geschnitten, einige Zwiebeln mit drei Gewürznägeln besteckt und ein halbes Lorbeerblatt dazu gesügt, Onersinger hoch Fleischbrühe oder Wasser daran gegossen, zugedeckt, Kohlen unten und glühende Usche oben, indem sie einigemale ge-

wendet werden, weich gedampft.

Junge Enten mit Pommeranzen-Sofe. Canetons, Sauce à l'orange.

Zwei schone, zarte Entchen, oder eine erwachsene weiße und fette Ente werden gedampft; bei dem Anrichten heraus gezogen und abtropfen gelassen, entzäumt, in eine mit Krusten eingefaßte Schüssel angerichtet und eine dice oder klare Pommeranzen Dose darunter gegeben. In Ermangelung der Pommeranzen kann die Sose auch von Sitronen gemacht werden.

Junge Enten mit Oliven-Sose. Canetons, Sauce aux olives.

Junge Enten mit grüner Sose. Canetons au vert-pré. Junge Enten mit Grünerbsenmus, Canetons à la purée verte.

Junge Enten mit Gurken; Canetons aux concombres; 2c. 2c. etc. etc. Die Enten werden stets wie vorgehend gedampft und angerichtet und die Sose darunter gegeben.

Ente mit grunen Erbsen. Canard aux petits pois.

Eine schone, fette, erwachsene Ente wird gedampft und grune Erbsen mit Speck (m. s. grune Erbsen) werden darüber ange-richtet.

Ente mit braunen Weißrüben. Canard en haricot, ou aux navets.

Ente mit weißen Beißrüben. Canard en haricot vierge.

Ente mit Teltower Rubchen. Canard aux petits navets de Teltow.

Ente mit kleinen Möhren. Canard aux petites racines. Ente mit kleinen Zwiebeln. Canard aux petits ognons. Ente mit Gemisch. Gemus. Canard en Macédoine.

Ente mit Maronenmus. Canard à la purée de marrons,

Ente mit sinsenmus. Canard à la purée de lentilles. Ente mit grunen Bohnen. Canard aux haricots verts. 2e. 2c. etc. etc.

Die Enten werden ftets gedampft oder gebraten und die Ges mufe darunter angerichtet,

Ente mit Welschfohl. Canard aux choux de Savoie,

Eine Ente wird wie vorgehend gedampft. Welschohlkopfe werden zugepußt, namlich die harten Blatter weggethan, nachher gewaschen, in kochendes und gesalzenes Wasser geworsen und acht Minuten stark gewallt; dann heraus in kastes Wasser gehoben und gut ausgekühlt, hernach ausgedrückt, in ein Kasserol, welches mit Speckplatten belegt ist, gereihet, eine Zwiebel mit zwei Gewürzunägeln besteckt, ein Straußchen Petersilie und ein halbes Lorbeerundschen gefügt, ein kräftiger und ketter Dampssat darauf gezgossen, in Ermanglung Fleischbrühe genommen, mit Speckplatten überdeckt, Papier darauf gelegt und weich gedämpst. Dann werunden die Speckplatten ze. beseitigt, abgesetzt, braune Sose auf den

Kohl gegoffen, wenig Pfesser und nach Besinden etwas Zueker dazu gesügt und langsam durchdämpsen gelassen; hernach wechmals rein abgesettet und dann, wenn es nothig ist, unter sanster Bewegung schneller zum gehörigen Grad eingekocht. Die Ente wird dann angerichtet, von dem Kohl ein Kranz darum gesetzt und die Sose darüber gegossen. Darüber kann man noch kleine glasützte Möhren geben. Auch kann Brussspeck, welcher erst stark gewällt worden ist, mit dem Kohl gedämpst, in Stückhen geschnitten und nebst Bratwursten darum gelegt werden.

# Ente mit Beißfraut. Canard aux choux blancs ou choux cabus.

Das Weißfrant wird gang oder in Vierteln geschnitten ebenso wie der Welschehl zubereitet, und kommt auf jeden Kall etwas

Bucker hingu; es wird auch ebenfo angerichtet.

Burgerlich wird die Ente, wenn sie weich ist, in ein andres Gefäß gethan und zugedeckt warm erhalten. Der Sat wird versdunt, durchgegossen, ein wenig schon braune Einbrenne damit aufgelost, aufgefocht und durch ein feines Sieb auf das Weißkraut gegossen und vollends gut gekocht. Inch wird ofters ein wenig Karbe mit der Sose verkocht und dann durchgegossen, oder fein geswiegt zu dem Weißkraut gethan.

# Ente mit Krauskohl und Maronen. Canard aux choux frisé et aux marrons.

Ift ein beliebtes tentsches Gericht. Die Ente wird gedampft ober gebraten, ganz oder zerschnitten mit dem Rohl (m. s. Krans-kohl) zierlich angerichtet und mit glasurten Maronen, oder auch statt deren mit kleinen Erdapfelchen als Maronen bereitet, beskränzt.

# Ente mit Mandel=Merrettig bürgerlich. Canard au raisort à l'Allemande.

Die Ente wird zum Dampfen gezäumt, dann burgerlich langs sam turz gedämpft, daß sie um und um ein wenig gelb wird, oder schon gelb gebraten und auf Mandelmerrettig angerichtet. Die Ente kann anch schon zerschnitten, im Kranz angerichtet und der Merrettig in die Mitte gegeben werden.

### Eingeschnittene Ente. Canard en aiguillettes.

Eine Ente wird zum Dampfen gezähnt und nur drei Viertel gar gedämpft, oder ebenfo am Spieß gar gemacht; ein Eklöffelvoll fein geschnittene Schalotten nebst zwei Raguloffelvoll blonder Kalbs-

brühe, etwas Glasur, weißem Pfesser, Muscatnuß und Salz werden einige Male aufgekocht, nachher zurück genommen und der Sast von zwei Citronen darein gedrückt; die Ente auf die Schüffel gesetzt, auf seder Seite der Brust vier Einschnitte gemacht und die Sose darein gegossen.

Ebenauch fann eine flare Pommeranzensofe angewendet werden.

### Ente gebraten. Canard roti.

Die Ente wird zum Braten gegaumt, mit Salz eingerieben, an den Spieß gelegt und drei Biertels bis eine Stunde, mahrend dem sie mit zerlaffener Butter beträufelt wird, zu schöner Farbe gebraten. Ein wenig brauner Fleischfaft wird darunter gegoffen.

Auf burgerliche Weise werden erwachsene Enten über holzerne, Daumendiete Riegeln in die Bratpfanne gelegt, und in der Richre ein und eine halbe bis zwei Stunden, währender Zeit nur immer wenig Feuchtigkeit darunter erhaltend, unter öfterm Begießen ganz langsam gebraten und im Nothfall mit Papier geschützt. Die Bratenbrühe wird gezogen, durchgegossen, abgesettet und darunter gegeben.

# Entenbrufte mit Pommeranzensose. Filets de canards à l'orange.

Die ganzen Brufte von drei oder vier zarten, fetten Enten werden abgehoben, in eine tiefe Schuffel gethan und mit Salz, weißem Pfeffer, Zwiebelscheiben, Peterstlästehen und seinem Dehl ungeschwenkt und einige Stunden gebeißt; drei Biertelstunde vor dem Anrichten werden sie an ein Spießehen gesteckt, auf den Bratspieß gebunden und schnell gebraten, so daß sie noch in vollem Sasie sind; nachher die Brufte sammt der Hant von den Knochen gelöst, nett zugeschnitten, in Halbylasur umgewendet und erwärmt, aber ja nicht kochen gelassen; dann schon kronformig angerichtet und eine klare Pommeranzensole darein gegeben.

Huch kann die Salbglafur mit Pommesinensaft aufgeloft und

fatt der Pommeranzensose gebraucht werden.

# Geschwungene Entenbrustchen mit Burgunderwein. Sauté de silets de canetons à la Bourguignotte.

Die Bruftchen von sechs zarten und fetten Entchen werden geschwungen (m. s. geschwungene Suhnerbruftchen); nachher die Butter mehrstens abgezoffen, mit Burgunderwein eingefochte Spanische Sose, ein wenig weißer Pfeffer und ein wenig Eitreusaft daran gegeben und umgeschwenkt und gut legirt; dann im Kranz, immer eine glasure Semmeltruste dazwischen gelegt, angerichtet und die übrige Sose darein gegeben.

# Entenbrusschen geschwungen mit Gemischgemus, Sauté de canctons à la Macédoine.

Die Entenbrustehen werden wie vorgehend geschwungen, bie Butter abgegoffen, Salbylasur darauf gegeben und damit umgesschwenkt und glasur; nachher kranzformig angerichtet und ein Gemischgemus darein gegeben.

Ebenauch konnen Spargelfpigen, fleine, nett zugeschnittene Doberen, weiße Ruben, grune Erbsen mit Speck und mehr beraleichen

darein gegeben werden.

# Entenkeulchen mit weiß bereiteten Weißrüben. Cuisses de canctons en haricot vierge.

Acht, zehn bis zwolf Entenkeulchen, mit der vollen Haut abgeloft, werden entbeint, die Pfoten gestutzt, so daß sie noch eine kleine Krone bilden, die Beine gleich unter dem Knie abgehauen und so wieder in die Keulchen gesteckt und auf eine Serviene gelegt; Salz und weißer Pfosser darüber gestreut; ein wenig Garfülle darauf gethan und mit Zwirnsfaden ballformig (rund) zusammen gezogen; nachher zwischen Speckplatten gar gedämpst; dann heraus genommen, zwischen zwei Deckeln gepreßt und erkalten gelassen; zulest die Fäden heraus gezogen, nett zugestutzt und in Halbglasur erwärmt, im Kranz angerichtet und nett zugeschnittene, mit Beschamel gesoste Nüben darein gezoben.

Ebenfowohl tonnen die Entenfeulchen mit Gemischgemus, fleis nen Mohren, Spargelspigen, Grünerbsen mit Speck, Endivien, Cardenmus, Weißbohnenmus, Oliven, Paradiesapfelsofe und ders

gleichen mehr gegeben werden.

## Von der Gans. De l'oie.

# Gebampfte Gans mit Gemusen bekranzt. Die braisée à la Flamande.

Eine fette Gans wird rein gerupft, gestoppelt, abgestammt, ausgenommen, der Hals an den Flügest, die Flügesn über dem ersten Gelenke, nachdem das Fleisch umschnitten und an den Leib hinan geschoben worden ist, einige Joll vom Leib ab, und die Füße am Knie weggeschnitten; rein gewaschen, mit Salz eingerieben, die Keulen unter die Brust nieder gedrückt und gezäumt; in ein mit Speckplatten geschittertes Kasserel gesetzt, Kaldsschnitten und einige Schnitten Schnitten darum gelegt, vier Möhren, vier Wurzeln, einige Zwiebeln mit drei Gewürznägeln besteckt und ein Lorbeersblatt dazu gesügt, zwei Fingerhoch Fleischbrühe darunter gegossen,

Speckplatten darüber gedeckt, Papier oben darauf gelegt, geschlofesen, und, Kohlen unten und oben, ohngefahr zwei Stunden, namlich bis sie weich ist, gedampst. Bei dem Anrichten wird die Gans herausgehoben, entzäumt, auf die Schüssel gesest, mit gestämpstem Welschehl, glasurten Zwiebeln, glasurten kleinen Moheren oder weißen Nüben bekränzt, und der Sat, nachdem er durch ein seines Sieb gegossen, rein abgesentet und zu einem starken Saft eingekocht worden ist, daneben gegeben.

#### Gespickt und gebampfte Gans. Die à la daube.

Die Gans wird wie vorgehend gezäumt oder auch die Füße daran gelaffen und eingesteckt; dann wie der Truthahn der Urt gespiekt und auch so beendet und angerichtet; nach Befinden glasurt.

Gans à la Providence. Oie à la Providence. Wird gans wie der Truthahn dieser Art bereitet.

#### Gans à la Chipolata. Oie à la Chipolata.

Eine weiße, fette Gans wird gereiniget, die Beine eingesteckt und gezäumt, mit Speckplatten überdeckt und darauf gebunden, in eine Dampf-Banne auf Speckplatten geset, Kalbsschnitten, einige Schinkenschnitten, die Abfalle von der Gans, ein Strauß von Peterstite, ein wenig Basilikum, ein wenig Thimian und zwei Lorebeerblattern, einige Möhren, einige Zwiebeln mit drei Gewürzsnägeln besteckt, Salz und nach Belieben eine Zehe Knoblauch dazu gefügt, eine Viertelsstasche Madeira oder eine Halbeslasche andern guten weißen Wein und Fleischbrühe darauf gegossen, daß es darüber gehet, angekocht, ein mit Butter bestrichenes Papier darüber gelegt, zugedeckt, und, Kohlen unten und oben, ein und eine halbe bis zwei Stunden dämpfen gelassen. Bei dem Anrichten heraussgezogen, entzäumt, abtropfen gelassen, auf die Schüssel gesetzt und ein Schipolata Ragu darüber gegeben.

### Gans mit Mandel-Merrettig burgerlich. Oie au raifort à l'Allemande.

Die Gans wird schon gedampft oder auch schon gelb gebraten, ein wenig Bratensaft barunter und Mandel = Merrettig daneben gegeben.

#### Gans mit Maccaronis. Oie à la Milanaise.

Eine junge garte Gans wird vorbereitet, am Rucken hinunter aufgeschnitten und alle Knochen heraus geloft; dann auf der Safel ausgebreitet, mit Salz und wenig weißem Pfeffer bestreut und

mit, mit Parmefankase zubereiteten und kalt gewordenen Mackae ronis gefüllt; bernach zusammen gebogen, mit Bindsaden zugenahet und in die natürliche Form geprest; zwei mit Butter bestrichene Bogen Papier barüber gelegt und darauf gebunden, und zuletzt eine bis eine und eine halbe Stunde im heißen Ofen oder in der Röhre zu schöner Farbe gebraten; dann etwas warm gesmachte Maccaronis auf die Schuffel gethan und die Gans darsauf gesest.

#### Junge Gans gebraten. Oison à la broche.

Eine junge Gans, sechs bis acht Wochen alt, voll Fleisch, zart und fett, wird, nachdem sie wohlgereinigt ift, mit Salz eingerieben, und zum Braten gezäumt; der Brotipies durch den Leib gesteckt, die Beine darauf gebunden und überdies noch ein Spießechen über den Rücken gelegt und an beiden Enden bevestiget; dann ohngefähr drei Viertelstunde bei startem Feuer gebraten. Die Gans darf ja nicht austrocknen, und es muß beim Ausschahlt der Sast herand laufen. Nach Belieben kann die Gans inwendig mit gepulvertem Majoran ausgerieben, oder ein Sträußehen davon darein gesteckt werden.

#### Gans (erwachsene) gebraten. Die à la broche.

Ob die erwachsene Gans jung sen, ist daran zu erkennen: daß die Luftröhre, wenn man sie von außen mit zwei Finger zusammen drückt, fracht und bricht, und nicht elastisch wieder zurück gehet; zweitens auch daran: wenn der Oberschnabel leicht bricht; drittens ist die Haut tieser genarbt und von zarterem Ausehen. Dis um Martini sind die erwachsenen Ganse zart; später aber sind sie, um am Spieß gebraten zu werden, nicht mehr geeignet. Die Gans zum Braten nuß immer zart und sett gewählt werden, und muß funf, sechs oder acht Tage voraus geschlachtet senn; übrigens bleibt hier dieselbe Vorbereitung wie bei der jungen Gans, nur das diese eine, bis ein und eine halbe, ja selbst zwei Stunden bei langsamen Feuer gebraten werden muß.

Burgerlich wird die Gans über holgerne Riegel in eine Bratpfanne gelegt, mit zwei Bogen Papier, welche erst mit Butter
oder Fett bestrichen worden sind, überdeckt, ein wenig Wasser darunter gegossen und im Ofen oder in der Röhre zu schöner Farbe
gebraten. Das Fett wird währenddem einige Male abgeschöpst,
und, wenn die Feuchtigkeit sich verliert, immer wieder ein wenig
Basser nachzegossen. Desters werden Borsdorfer Uepfel, wovon
Blitche und Stiel geschnitten und welche mit dem Messer um und
um gestochen worden sind, darein gefüllt und die Gans so gebraten. Auch wird häusig ein Sträusschen Beisus, erft gut gebrüht,

darein gesteckt, oder nebenher in die Bratpfanne gelegt. In der Pfanne gebraten find die Ganse auch später noch murbe zu machen: man läßt sie nämlich bei wenig Sitze so lange langsam braten, bis daß sie weich sind, und begießt sie unterdeffen öfters mit dem klazren Fett. Gedämpfte Obstsrüchte oder Krautsalat werden gewöhnzlich zum Gansebraten gereicht. Auch wird so eine gebratne Gans mit Sauerkraut gegeben.

#### Gans, gebraten, englisch. Die à l'Anglaise.

Eine Gans wird wie vorgehend vorbereitet; zwei große Zwiebeln werden wurflicht geschnitten und in Butter weiß abgeschwißt, die Leber sein gehackt und nebst einem Theeloffelvoll seingehackter Salbei, Pfesser und Salz darunter gerührt und dieses in die Gans gefüllt; dann zugenähet, zum Braten gezäumt und wie vorgehend gebraten. Ein brauner Fleischsaft wird darunter gegeben.

### Gans mit Maronen gefüllt, gebraten. Die farcie de marrons.

Eine Gans wird wie vorgehend vorbereitet; die Leber fein geshackt; funfzig Maronen geschält; eine große Zwiebel würslicht geschnitten und in geschabtem Speck weiß geschwist; dann auch die Maronen, Salz, Pfeffer und seines Gewürz hinzugefügt und so lange geschwist, bis daß die Maronen sich leicht zwischen den Finsgern zerdrücken lassen; zulest auch die Leber dazu gethan und mit gar gerührt; endlich in die Gans gesüllt, zugenähet und wie vorsgehend gebraten und angerichtet.

## Sanfeklein mit Blut burgerlich. Abaties d'oie au sang à la Bourgeoise.

Ropf, Sale, Flügel, Fuße und Magen werden, nachdem fie gebrüht und rein gepußt find, in Stude gehacht und gefchnitten, vier Loth Butter heiß gemacht, das Fleisch darinne geschmort und gut anziehen laffen, nachher ein Efloffelvoll Dehl darauf geftreut, umgeschwenkt und noch einige Minuten zusammen geschmort, dann mit etwas Weineffig und übrigens faltem Baffer aufgeloft und mit heißem Waffer aufgefüllt, daß es darüber gehet, Galz, Pfeffer, eine Zwiebel mit zwei Relfen besteckt, ein Straufichen Peterfilie und langlicht fein geschnittene Citronschale dazu gefügt, zugedeckt und langfam weich gefocht; hernach Straußchen und Zwiebel her= aus genommen, abgeschaumt und abgesettet und die Gose, wenn fie noch zu dunne senn sollte, abgegoffen und dicklicht eingekocht; bas Blut von der Gans durch ein Gieb gegoffen, erft mit einigen Loffeln Sofe vermischt, hernach zu bem tochendheißen Ganseklein gefügt, darunter gemischt und auf dem Feuer legirt, ohne es tochen I. Theif.

zu laffen; nach Belieben kann man auch ein wenig Bucker ober Sirop hinzu thun.

Gansetlein mit Nubeln burgerlich. Abaties d'oie aux nouilles à la Bourgeoise.

Das Ganseklein wird wie vorgehend geputst und in Stude gehackt, bann wie das alte Juhn mit Rudeln gefocht und zus bereitet.

### Fette Gansleber à la Saint-Cloud. Foie gras à la Saint-Cloud.

Die Ganfelebern find je frifder je vorzüglicher; durch langes Liegen verlieren fie ihren feinen und guten Geschmack, laffen bei dem Dampfen ihr Fett zu fehr fahren und schrumpfen dadurch

zusammen.

Die größeste weiße Gansleber muß hiezu genommen werden; im Nothfall mußte man drei fleinere weiße nehmen. Die Galle und ein wenig von der angrenzenden Leber wird rein weggeschnit= ten; die Leber selbst ein wenig gewähert und gewaschen, bann mit dicken Rageln von Eruffeln, fingerbreit auseinander, besteckt, fo daß nur die Ropfe heraus sehen; hernach in ein Rafferol auf Speckplatten gefest, eine Dampfbrube mit Wein barauf gegoffen, in Ermanglung letterer aber ein Glas Madeira = oder Scham= pagner : Wein, ebensoviel Consommee, Salz, eine Dibbre, eine Zwiebel mit einem Gewurznagel besteckt, ein Straufichen Peterfilie, ein halbes Lorbeerblatt und nach Belieben eine halbe Bebe Knob= lauch dazu gefügt, mit Speckplatten und dann mit Papier juge= dect, angefocht, und die fleinen funf und zwanzig bis dreißig Dis nuten, eine große Leber aber etwa drei Biertelftunde mit glubender Alfche unten und oben, auf das langfamfte gedampft. Bei dem Unrichten wird die Leber auf eine Serviette heraus gezogen, damit daß alles Wett abzieht, und dann in eine mit Rruften eingefaßte Schuffel über ein Ragu von nagelformig geschnittenen Truffeln angerichtet.

Sichrer geht man, nachdem die Leber mit einer Dampfbruhe und einem Glas Madeira - oder Schampagner - Wein begoffen ift, wenn man das Kafferol in ein andres in das heiße Bad fett, vest zudeckt, dieses kaum bemerkbar kochen, und die Leber so ein und

eine halbe bis zwei Stunden dampfen lagt.

### Fette Gansleber perigordinisch. Foie gras à la Périgueux.

Die Gansleber wird wie vorgehend bereitet und in eine mit Krussen eingefaßte Schuffel, über eine perigordinische Truffel Sose (m. s. 21. v. d. Sosen) angerichtet.

Fette Gansleber nach Matrosen-Urt. Foie gras en Matelote.

Fette Gansleber mit Reichen = Ragu. Foie gras à la Financière.

Die Gandleber wird wie vorgehend vorbereitet und über ein Matrofen : oder Reichen : Ragu in eine mit Krusten eingefaste Schuffel, in eine Terrine oder in eine nette Pastetenkruste ausgerichtet.

Gansleber geschwungen. Sauté de foie gras.

Die Leber wird in halbsingerdicke Scheiben geschnitten und zugerundet, in ein Schwungkasserol mit Butter ausgestrichen gereihet,
mit Salz und weißem Pfesser bestreut und mit einem runden, mit
Butter bestrichenen Papier zugedeckt. Einige Minuten vor dem
Unrichten wird das Kasserol auf ganz wenig Feuer gesetzt und die
Leber auf beiden Seiten gar gemacht; nachher das Fett abgegossen,
die nothige eingesochte, mit etwas Glasur verstärkte Spanische Sose
dazu geshan, mit Eitronsaft gehoben und sanft durcheinander geschwenkt, ohne die Leber zu zerreißen, dann in eine mit Krussen
eingefaßte Schüssel zierlich angerichtet, die Sose durch ein Haartuch gewunden, wieder recht heiß gemacht und darüber gegeben.

## Estalope von Gansleber mit Truffeln. Escalope de foie gras.

Die Ganslebern werden in ohngefahr Thalergroße und schon runde Estalope geschnitten, in ein mit Butter bestrichenes Schwungstafferol gereihet, Trüffel in Scheiben geschnitten darüber gelegt, mit Salz und weißem Pfesser bestreut, mit Butter übergossen und mit Butter bestrichenem Papier bedeckt. Bor dem Unrichten wird die Leber wie vorgehend auf beiden Seiten langsam gar gemacht, das Fett abgegossen, Spanische braune Sose, welche mit einem Glas Madeira-Wein und einem Stücken Glasur eingefocht worden ist, dazu gesügt, umgeschwenkt und in eine mit Krusten eingefaßte Schüssel angerichtet.

#### Gansleber in Papierkastchen. Foie gras en caisses.

Kleine runde Papierkaftehen werden mit feinem Dehl ausgesstrichen und einige Minuten im Ofen getrocknet, bis daß sie steiffind; feingeschnittene Petersilie, desgleichen Schampinionen, wenn man es hat, auch Truffeln, und nach Belieben Schalotten oder Zwiebeln werden mit Butter geschwist, Salz, Pfesser und Muszeatung hinzugesügt, und dann die Gansleber, welche in kleinsingersicke Scheiben geschnitten ist, darinne von beiden Seiten gar ges

macht; hernach wird halbsingerdicke Leberfülle in die Käsichen gethan, eine Scheibe Gansleber mit Kräutern darauf gelegt, und wieder halbsingerdick Leberfülle darüber gedeckt. Bor dem Unrichten werden die Käsichen im Ofen oder in der Nöhre gar gemacht, wenn sich Kett darauf besindet, geneigt und abgegossen, und ein wenig krästige, mit Sitronsaft geschärfte, nicht sehr diese braune Sose darein gegeben.

Spicfichen von Gansleber. Hatelets de foie gras.

Werden wie die von Kalbermilchen oder von Weißgestügel bereitet.

#### Gansleberkase spanisch. Pots d'espagne de soie gras.

Einige mittlere Ganslebern werden gar gedampft oder in Schei= ben geschnitten und leicht gar geschwungen; dann gang fein ge= ftoffen, eingefochte Spanische oder auch weiße Sofe, Sal; und weißer Pfeffer dazu gethan und warm gerührt, ce muß ein flußiges Mus fenn; wenn es nur noch lauwarm ift, werden feche bis acht Eierdottern dazu gefügt und die Daffe durch ein Saartuch geftri= chen. Um sichersten geht man dann, ein wenig davon in einem fleinen ausgestrichenen Formchen im Dunft gar zu machen, um gu seben, ob es die nothige garte Bindung habe, wo nicht, fo fann man einige Gierdottern, im entgegengesetten Fall aber noch etwas Sofe nachthun. Es werden dann Bederformchen mit flarer Butter gut ausgestrichen, mit der Maffe gefüllt, in heißes Baffer, fo daß fie nur gur Balfte darinne fteben, gefett, angefocht, gut gu= gedeckt, und gluhende Afche unten und oben, so daß das Wasser nur immer nahe am Rochen bleibt, aber nicht kocht, ganz laugfam fteif gemacht; fie burfen ja nicht bis jum Steigen fommen, denn dadurch wurden fie fich zerfeten und schlecht werden; bei dem 2In= richten werden fie auf die Schuffel gefturzt und eine Salbglafur mit Citronfaft gefcharft darüber gegoffen. Huf jedes Becherchen fann als Bierde eine Scheibe Truffel gelegt werden.

## Gansleberkise in Uspik. Pot d'espagne de soie gras en aspic.

Die vorgehende Masse wird etwas vester gehalten und im Ganzen in einem kleinen Kasserol gar gemacht und darinne erkalsten gelassen; dann in heißes Wasser getaucht und gestürzt, und hernach in einen glatten Model in klare Sulze gesetzt. Auch ist ein glatter Model mit Tille, um die Masse darinne steif zu machen, recht gut dazu; nach dem Stürzen wird so ein Kuchen glassürt und blos mit klarer Sulze geziert.

### Gansseberkuchen spanisch. Gateau de soie gras à l'Espagnole.

Ein Pfund Gansleber, welche hierzu geringer senn fann, wird in grobe Stucke geschnitten und mit einem Stucken Butter nebft fein gehackter Peterfilie, Schampinionen, Truffclabichnikeln, Lorbeerblatt, Thimian, Bafilicum, nach Belieben auch Schalotten, Salz, Pfeffer, Minscatnuß und zwei Gewurznageln geschwist; oder and die Leber roh gelaffen und blos die Kranter geschwist und zusammen fein gestoßen; dann ohngefahr ein halbes bis drei Bier= telpfund abgebrannter Semmelteig, fpater ebensoviel gefochtes und fein gestoßenes Ralbsenter, und gulett funf bie feche Gierdotter darunter gestoßen; auch tonnen ein oder zwei Unrichtloffelvoll einge= fochte braune Gofe dazu gefügt werden; diefe Maffe mird dann durch ein Kullsieb gestrichen und muß, wie vorgehend, eine feine Bindung haben. Gin glatter Model wird mit dunnen Speckplat= ten ausgelegt, oder gut mit Butter ausgestrichen, die Daffe bicht darein gefüllt und zulest noch auf einer dieten Gerviette aufaes stoßen, daß es fich vest zusammen sett und keine Lucken bleiben, und oben darauf ein rundes mit Butter bestrichenes Papier gedeckt; zwei Stunden por dem Unrichten wird diefer Ruchen ins Bad gefest, fo daß der Model drei Biertheile darinne ftehet, und wie vorgehend gar gemacht; besonders muß viel glubende Asche oben darauf erhalten werden; beim Unrichten wird der Ruchen auf die Schuffel gesturzt und eine Salbglafur mit Citronfaft ge= Schärft darüber gegeben. Wenn man einen glatten Model mit Tille hat, und den Ruchen darinne gar macht, so kann man ihn glasuren und in die Sohlung eine Truffel = Gofe geben.

### Gansseberkuchen in Sulze. Pain de foies gras à la gelée.

Ju der vorgehenden Masse wird statt Kalbecuter ebensoviel recht guter, geschabter und gestoßener Speck genommen; dann werden Schampinionen, Trüffeln, gar gesochtes Kalbecuter und Pokelzunge recht schon würslicht geschnitten, alles zu gleichen Theilen dazu gestügt und gemengt; auch kann man über dieses noch eine gleiche Portion würslicht geschnittener Pistazien dazu nehmen; diese Masse wird wie vorgehend gefüllt und gar gemacht, im Model erkalten gelassen, dann in heißes Basser getaucht, auf die Schüssel gestürzt, die Speckplatten abgenommen, glasurt und mit Fleischsulze geziert. Und kann dieser Kuchen in klare Sulze gesest werden.

Ebenso wird ein Ruchen von Jahm und Wildgeflügel, desgleichen auch von Sasen und Kaninchen bereitet, nur wird etwas
mehr Speck zur Fulle genommen, oder durch einige Loffelvoll furz

eingekochte Spanische = oder Kraftsofe ersett.

### Von dem Wildgeflügel. Du gibier.

Bon bem Fasan. Du faisan.

Um zu sehen, ob der Fasan jung sen, muß man seine Flügelsedern und die Sporne betrachten; sind die ersten Flügelsedern spissig, nicht abgestreift, und die Sporne rund, nicht lang und spissig, so ist dieses ein Zeichen seiner Jugend; auch kann man diese noch daran erkennen: wenn nämlich das Fleisch vom ersten Flügelgelenke am Körper unter dem Fingerdruck sich leicht zermalnt. All sind sie nur zum Däupsen zu gebrauchen. Den Fasan in seinem vollen Hoch = und Wohlgeschmack zu genießen, muß er an einem luftigen und trocknen Ort so lange ausbewahrt werzden, bis daß er ansängt in der Dünnung ein bläulichgrünliches Aussehen zu erhalten.

#### Gedampfter Fasan poêlé, ou braisé.

Ein starker, fetter junger Fasan wird rein ausgerupft, gestopspelt, reinlich ausgenommen, so daß man ihn ja nicht waschen dars, abgestammt und zum Dampfen gezäumt; darauf mit Salz bestreut, auf Speckplatten in ein Kasserol gesetzt, mit Speckplatten überdeckt und einige Schnitten Schinken, eine Mohre, eine Zwiebel, eine Petersilswurzel und ein halbes Lorbeerblatt dazu gefügt; eine Stunde vor dem Anrichten mit einer kochenden Dampsbrühe und einem Glas Wein übergossen, mit Papier zugedeckt und, Kohlen unten und oben, langsam weich gedämpst. Bei dem Anrichten wird er hersaus gezogen, entzäumt, von schönem weißen Anschen in eine mit Krusten eingefaßte Schüssel gesetzt und eine klare Wild-Chenzbarüber gegeben.

#### Wespickt und gebampfter Jasan. Faisan à l'étouffade.

Ein alter Fasan wird gewöhnlich auf diese Weise bereitet. Nach vorausgegangener Reinigung, werden die Borderkenlen mit den Füßen eingesteckt und der Fasan gezäumt; Brust und Keulen mit halben Fingerdicken Speck, welcher mit gewürztem Salz einbalssamirt ist, durchzogen; dann zwischen Speckplatten eingesetzt, mit einer Dampsbrühe, welche mit halb Wein und halb Fleischkrühe genäßt ist, übergossen und so lang gedämpst, bis daß er weich ist; er wird wie der vorgehende angerichtet.

#### Fasan à la purée de lentilles.

Der Fasan wird gedampft; der Satz ab und durchgegoffen, abgesettet und mit dem Linsennus eingekocht; dann in eine mit Krusten besetzte Schuffel angerichtet und der Fasan darauf gesetzt.

#### Sasanen à la Godard. Faisans à la Godard.

Zwei schone Fasanen werden wie bas Truthuhn à la Godard bereitet und angerichtet.

#### Fasan mit Welschle. Faisan au choux de Savoie.

Der Fasan wird zum Dampfen gezaumt, in ein Kasserol, mit Speckplatten belegt, gesetzt, ein Pfund halbweich gekochter Brustspeck oder ein Stückchen Schinken, zwei Möhren, eine Zwiebel mit zwei Gewürznägeln besteckt und ein Lorbeerblatt dazu gefügt, das Kasserol mit Welschohl, welcher im Salzwasser halbweich gekocht, in frischem Wasser ausgefühlt und ausgedrückt worden ist, ausgefüllt, ein wenig grober Pfesser darüber gestreut, Fleischbrühe darauf gegossen, mit Speckplatten bedeckt, zugedeckt und, Kohlen unten und oben, ohngefähr ein und eine halbe Stunde gedampst. Vor dem Aurichten wird der Fasan und der Kohl zum Abtropsen gelegt, der Fasan entzäumt und auf die Schüssel gesetzt, der Kohl und der Bauchspeck in Stückchen geschnitten darum gelegt und eine braune Sose mit Wildgeschmack, wozu der Satz vom Fasan verwendet werden kann, darüber gegossen. Auf eine große lange Schüssel musser zwei Fasanen genommen werden.

#### Jasan mit Sauerkraut. Faisan au chou-aigre.

Ein Fasan wird zum Dampfen gezäumt; nach Belieben kann er mit grobem Speck, welcher mit feinen Kräntern und Gewürzen einbalfamirt ist, durchzogen werden. Sauerkraut wird mit einem guten Dampffat und gutem Fett, und wenn man will, nebst einem Stückchen gewällten Brustspeck und einer Servelatwurst, ziemtlich weich gedämpft, hernach der Fasan in die Mitte gesteckt und zusammen alles weich und kurz gedämpft. Der Fasan wird danu auf die Mitte der Schüssel geset, das Sauerkraut umher angerichtet, und mit dem Speck und der Servelatwurst, in Scheiben geschnitten, bekränzt.

Much fann der Fasan am Spieß zu schoner Farbe gebraten und bann über bas gut gedampfte Sanerfraut angerichtet werben.

#### Sasan gebraten. Faisan à la broche.

Ein Fasan wird gereiniget und zum Braten gezäumt; mit Salz eingerieben, mit einer anderthaib Linien dicken Speckplatte überdeckt und überbunden, oder fein gespickt; der Hals wird weggeschnitten, der gesiederte Kopf aber an der Halshaut gelassen, mit Butter bestrichenem Papier eingewiekelt und dem Fasan an die Seite gelegt. Der Kasan wird dann an den Spieß bevestiger, mit Butter bestrichenem Papier umgeben und ohngefähr eine halbe bis drei Biertelstunde an mittelstarkem Feuer gebraten; eine Beile zu

vor das Papier abgenommen und bei hellem Feuer eine schone Farbe gegeben; darauf über eine Unterlage von Bornfreffe angerichtet, oder ein wenig brauner Fleischfaft darunter gegoffen.

### Fasan mit Truffel gefüllt. Faisan aux trusses ou à la Perigueux.

Bird wie der Rapaun mit Truffeln gefüllt, ohngefahr eine Stunde gebraten, angerichtet und ein wenig starter Fleischfaft dars unter gegeben.

## Fasan am Spieß mit Spanischer Sose. Faisan en entrée de broche à l'Espagnole.

Der Fasan wird zum Dampfen gezäumt, mit Speckplatten überbunden, an den Spieß bevestiget, mit Butter bestrichenem Papier eingehült und ohngefähr drei Viertels bis eine Stunde gestraten; dann Papier und Speck abgenommen, entzäumt, angerichstet und eine Spanische braune Sose, welche mit Wildessenz eingestocht worden ist, darunter gegeben.

#### Fasanen nach Monglas. Faisans à la Monglas.

Ein oder zwei Fasanen werden wie vorgehend gebraten und in ihrer Hulle kalt gestellt. Nachdem sie kalt sind, wird Papier und Speck abgenommen, die Bruste bis in den Körper hinein so ausgeschnitten, daß nur ein halbsingerbreiter Rand stehen bleibt, und so die Fasanen wieder mit Speckplatten bedeckt und warm gestellt; aus dem Brustsleisch wird unterdeffen ein Ragu-Monglas bereitet (m. s. Nagu Mongla), beim Anrichten darein gefüllt, das Ganze mit heller Glasur glasurt und in eine Schüffel, mit Krusten eingesfaßt, gegeben. Darunter wird ein wenig Wildessenz oder braune Sosz gegossen.

#### Galantine von Fasan. Galantine de faisan.

Hiezu wird die Fulle von Gausleber, Wildgeflügel oder Hafen bereitet; auch Striemen von Gausleber dazu gebraucht; übrigens daffelbe Verfahren wie bei der Galantine von Kapphuhn beobsachtet.

Des beffern Anschens wegen kann diese Galantine auf einen zwei Boll hohen, im Durchmeffer sechs Boll breiten Fettsockel ge-

fest werden.

#### Salmi von Fasanen. Salmi de faisans.

Ein oder zwei Fafanen werden schon gebraten, wenn fie falt geworden find, zergliedert, die Saut abgezogen, jedes Stuckchen

nett zugeschnitten und alle in ein Kasserol gereihet; die Abfalle zu Teig fein gestoßen; vier Anrichtlössevoll eingekochte braume Sose, ebensoviel weißer oder rother Wein, ein Schnittchen bittre Pommeranzenschale, ein wenig Glasur und nach Belieben eine gehackte Schalotte werden zusammen zur Dickigkeit einer Sose eingekocht, die gestoßenen Abgänge vom Fasan damit aufgelöst, ohne es kochen zu lassen durch ein Kaartuch gestrichen und dann auf den Fasan gegossen. Bor dem Anrichten in das Bad heiß gestellt, dann der Sast von ein oder zwei bittern Pommeranzen dazu gesügt, schon angerichtet und herzsörmig geschnittene, in Butter gebackne Semmelkrusten dazwischen gesteckt.

#### Sasanbruste geschwungen. Filets de faisans sautés.

Hiczu werden die Fasanen jung und nicht stark genommen, und wenn die Bruste ja zu stark seyn sollten, so werden die Unsterbruste allein geschwungen; übrigens wird wie bei den geschwunsgenen Huhnerbrustigen verfahren. Bon den Fasangerippen wird eine Essenz gezogen, damit Spanische Sose gestärt und eingesecht, mit ein wenig Citronsaft geschärft und die Bruste damit gesost; die Semmelkrusten dazu werden mit heller Glasur glasurt, dann immer eine Brust und eine Semmelkruste zwischen einander im Kranz, und inwendig ein Kränzchen von den Unterbrustigen ansgerichtet.

### Fasans sautés aux truffes. Filets de

Die Fasanenbruste werden wie vorgehend zum Schwingen in ein Kasserol gereihet, mit großen, Messerrückendicken Trussel. Scheiben belegt, mit Salz und wenig weißen Pfesser überstreut, mit zerstassener klarer Butter übergossen, und übrigens wie die Hühnersbrusten gar gemacht; dann mit schon weißer Krast. Sose, welche mit der Brühe von den Fasanengerippen geklärt und eingekocht worden ist, gesost, nach Besinden mit einigen Tropsen Citronsast gehoben, und die Trussel dazwischen, obenauf einen Kranz bildend, in eine mit Krussen eingefaßte Schüssel angerichtet.

## Fasanenbruste nach Vopallière. Filets de faisans à la Vopallière.

Die Brufte von drei Fasanen werden zum Schwingen vorbereitet, mit Salz und wenig weißem Pfeffer bestreut, mit zerlaffener klarer Butter übergoffen und mit Butter bestrichenem runden
Papier bedeckt und hingestellt. Drei Unterbruftchen werden mit
feinem Speck gespickt und drei mit Truffelkammchen besteckt, mit
wenig Salz bestreut und, halbzirkelformig, ebenfalls in Butter ge-

sest. Die Keulchen werden mit Butter ohne Feuchtigkeit gar gebraten und, wenn sie kalt sind, das Fleisch ohne Haut und Nerven recht sein gehackt. Bon den Gerippen wird eine gute Brühe gezogen, vier Unrichtlösselvoll eingesochte Spanische Sose dazu gestügt, geklärt und zusammen zu Halbzlasur eingekocht; das Gehäck von den Keulchen, wozu auch noch sein gehackte Trüssel kommen, damit angerührt, warm gemacht und ein wenig frische Butter darunter legirt, es darf ja nicht dunne senn. Die Ober und Untersbrüsschen werden gar gemacht, von den oberen, in eine mit Krusstehen werden gar gemacht, von den oberen, in eine mit Krusstehung gegeben und mit ein wenig von der übrigen Sose glassürt, und darauf und inwendig des ersten Kranzes ein zweiter von den Unterbrüsschen, wovon die mit Speck gespielten glasurt worden sind, gesest. Zwischen die Brüste können auch Schnitten von Pöskelzunge, von der nämlichen Form, gesetzt werden.

### Fasanenbruste geröstet. Filets de faisans à la Sainte-Menchould.

Die Fasanenbruste werden wie zum Schwingen vorbereitet, mit Salz und Pfesser bestreut, dann in zerlassene Butter getunkt und mit frischen, recht weißen Semmelbroseln recht gut belegt. Ber dem Anrichten werden sie auf dem Rost, über sanster Kohlensglut, auf beiden Seiten zu schöner Farbe gebraten, im Kranz ansgerichtet und eine Fasanessenz darunter gegossen.

### Fasanenbrüste geröstet marschallisch. Filets de faisans à la Maréchale.

Die Fasanenbrufte werden wie die Huhnerbrufte dieser Urt bereitet und eine Fasaneffenz wird darunter gegeben.

## Fasancubruste gespickt à la Chevalier. Filets de saisans à la Chevalier.

Bon vier Fasanen werden die Bruste ausgelost, die Oberbruste fein gespieck, und die Unterbrustehen zum Schwingen eingesetzt. Ein Kasserol wird mit Speckplatten ausgelegt; die Fasanengerippe klein gehackt und nehst Kalbsschnitten, zwei Möhren, zwei kleinen Zwiesbeln, einem Lorbeerblatt, einem Sträußehen Petersilie und zwei Gewürznägeln darüber ausgebreitet und die Bruste darauf gereihet, so daß sie eine schöne Form behalten, ohngefähr zwei kleine Unzichtlösselwell weißer Wein und vier Anrichtlösselwell Consonnee darauf gegossen, so daß es nur bis an die Bruste aber nicht darüber gehet, ein wenig gesalzen und mit einem runden, mit Butter bestrichenen Papier zugedeckt. Eine Stunde vor dem Anrichten

werben diese Bruste angetocht, zugedeckt und, wenig Kohlen unten aber start oben, damit sie sich schon glasuren, weich gedampst; dann herans genommen und abtropsen lassen, der Sas durchgegossen, abgesettet und zu Halbglasur eingekocht, drei Unrichtlösselvoll eingestochte Spanische Sose dazu gesügt und durch ein Haartuch geswunden; die Brüste werden noch mit schöner heller Glasur glassürt, auf Semmeltrusten, von nämlicher Form und in Butter gesdacken, gesetzt und so auf die Schüssel angerichtet; die Unterbrüstschen, welche auch gar gemacht worden sind, in der Mitte angesbracht und die Sose darunter gegossen. Die gespickten Brüste können auch auf eine flache Kupser-Schüssel, über Speckplatten gessetzt, ein wenig gesalzen und gewürzt, ein wenig Wein und Conssonner darunter gegossen und, mit Butter bestrichenem Papier bedeckt, im Osen oder in der Röhre gar gemacht werden.

# Fasanenbruste gespickt mit Truffeln. Filets de faisans piqués aux truffes.

Die Fasanenbruste werden wie vorgehend gespielt und zubereistet. Bon den Unterbrustehen werden die Nerven heraus geschnitzten, dann mit Truffelkannichen besteckt, haldzirkelformig in Butter gesetzt und geschwungen. Die glasuren Bruste werden dann auf eine Unterlage von geschwungenen Truffeln im Kranz aufgestellt, und in der Mitte ein Kranzichen von den Unterbrustehen gebildet.

# Gesp'kte Fasanenbruste koniglich. Filets de faisans à la Royal.

Die Fasanenbrufte werden wie die von jungen Suhnern auf diese Urt bereitet und angerichtet.

#### Estalope von Fasanen. Escalopes de faisans.

Bon drei bis vier Fasanen werden Eskalope, wie die von junsen Huhnern, oder Hasen bereitet; von den Fasanengerippen wird eine Escat, gezogen, vier bis fünf Anrichtlöffelvoll eingekochte Spasnische Sose dazu gefügt, zusammen zu gehöriger Dickigkeit eingekocht und durch ein Haartuch gewunden. Wenn die Eskalope gar gemacht sind, wird die Butter abgegossen, die Sose und ein wenig frische Butter dazu gethan, gut zusammen durchgeschwenkt und gebunden, auf guten Geschmack gesehen und in eine mit Krusten einsgesakte Schüssel, oder in eine schöne Kruste, wo die Fasanenköpse untergelegt werden können, angerichtet. Nach Belieben können auch Trüffeln mit geschwungen werden.

### Blanquette de faisans à la Béchamel. Blanquette de

Wird gang wie das von Kapphahnen bereitet und in eine Kruste oder Blatter Pastete, oder in eine mit Krusten eingefaßte Schussel angerichtet.

### Fasanenkeulchen mit sinsenmus. Cuisses de faisans à la purée de lentilles.

Die Kasanenkeulchen werden mit der Saut vollkommen abge= loft, das Bein über dem Knie abgehauen und das Knochel aus dem Sinterkeulchen genommen; auch konnen beide Knochel aus dem Reulden genommen und dafür die Pfote darein gesteckt werden. Darauf werden fie mit einem halben Ei großen Stuckchen gestoßenem Speck, welcher mit Gals, Pfeffer und Rrautern gewurgt ift, gefüllt, die Saut mit Zwirnsfaden darüber zusammen gezogen und gute Korm gegeben; dann auf Speckplatten in ein Rafferol ge= fest, Speckplatten barüber gelegt und mit Dampfbrube übergoffen, oder in Ermanglung letterer, zwei Mohren, zwei Peterfiliemvurzeln in Scheiben geschnitten, eine Zwiebel mit zwei Gewurznageln beftectt, ein halbes Lorbeerblatt und einige Schnitten Ralbfleifch dazu gefügt, etwas Fleischbrube darunter gegoffen, mit einem run= den, mit Butter bestrichenen Papier bedeckt und, Roblen unten und oben, weichgedampft; dann beraus genommen und aberopfen laffen, der Faden berans gezogen, mit heller Glafur glafurt, im Krang angerichtet und ein Linfenmus in ihre Mitte gegeben. 3wiichen jedes Reulden kann auch eine Semmelkrufte, obngefahr von ber nämlichen Form, gelegt werden.

### Fasanenteulchen gefüllt. Cuisses de faisans en ballotines.

Die Fasanenkeulchen dazu mussen mit der Haut ganz vollkommen abgelöst sewn; die Beine werden über dem Knie abgehackt und die Keulchen ganz entbeint; die Pfoten gestußt, die Knice davon weggehackt und in die Keulchen gesteckt, so, daß nur die Kronen von den Pfoten heraus sehen; darauf werden sie auf einner Serviette ausgebreitet, mit Salz und Pfosser überstreut, mit ein wenig Garfülle gefüllt, die Haut mit Imirusfaden darüber zussammen gezogen und eine kurze, am breiten Ende runde Form gesgeben; hernach wie vorgehende eingesest, ein wenig weißer Wein dazu gegossen und weich gedämpst; dann heraus genommen, zwisschen zwei flache Geschirre gelegt, leicht beschwert und so erkalten lassen. Auf jedes Keulchen wird darnach eine Nose von Trüffelnägel, nämlich einer in die Mitte und sechs darum, gesteckt. Bor

dem Anrichten werden sie in Halbglasur erwärmt, im Rranz angerichtet und in die Sohlung ein Schampinion- oder Cardenmus gegeben. Auch können die Reulchen kalt, mit Sulze geziert, gegeben werden.

Fafan mit Dehlsofe. Faisan à la magnonnaise. Wird wie die jungen Huhner dieser Urt bereitet.

Fasanen : Sulze. Gelée de faisans.

Bon zwei gebratnen Fasanen wird das Fleisch gelost, von Haut und Nerven befreit, fein geschnitten und fein gestoßen; dann mit ohngefahr drei Biertelskanne Fleischsulze, welche mit Fasanenessenz geträftiget ist, angerührt und durch ein Haartuch gestrichen. Ein Model wird zwei Messervickendicke mit Sulze begossen, wenn diese veste ist, von Trusseln und Fasanbrust, oder von sonst etwas eine Berzierung darauf ausgelegt, dann angesprist und, nachdem alles vest anklebt, noch einen Messervickendick Sulze darüber gegossen; wenn es wieder veste geworden ist, der Model mit der fließenden aber kalten Masse vollgefüllt und zum vollsommnen Sulzen hingestellt. Bei dem Unrichten wird der Model in heißes Wasser gestaucht, schnell abgetrocknet, auf die Schussel gestürzt und dann beshutsam abgehoben. Die etwa abgeslossen, und der Rand der Schussel mit Sulzschnitten bekränzt.

## Gehick von Fasanen königlich. Hachis de faisans à la Reine.

Dieses Gehadt wird wie das von Kapphahnen bereitet; doch wird die Beschamel-Sose dazu mit etwas Fasanessen; eingefocht; die Unterbruftchen aber konnen von jungen Huhnern genommen werden.

Jasanenmus. Purée de faisans.

Auflauf von Fasanen. Soufslé de faisans.

Fasan = Nocken mit Essenz. Quenelles de faisans.

Fasan : Burste nach Richelieu. Boudins de faisans à la Richelieu.

Bei vorstehenden Gerichten gilt überall dieselbe Bereitungsweise, wie solche bei denen Kapphahnen beschrieben worden ist; zur Besosung wird immer Fasaneffenz verwendet. Bei den Fasanwürsten fann, statt gebranntem Semmelteig, ebensoviel Mark von in Afche

gebratenen und dann feingestoßenen Erdapfeln genommen werden. Diefe Beranderung wird ebensowohl bei Burften diefer Urt von andrem Fleisch gemacht.

### Von dem jungen und alten Rebhuhn. Du perdreau et de la perdrix.

Die jungen Rebhühner werden daran erkannt: wenn die erste Flügelseder spikig ist, denn bei den alten ist sie rund; auch daran, wenn am äußersten Flügelende sich eine kleine weiße Spike bessindet; dann haben die jungen Rebhühner auch gelbliche, mitunter weißbläuliche Füße, die alten hingegen haben röthliche oder blaue Füße und die Haut ist gröber. Auch muß das Fleisch am ersten Flügelgelenke sich leicht zermalmen lassen, was überhaupt ein Zeischen der Jugend alles Geslügels ist; das Fleisch der alten widerssiehet dem Fingerdruck.

Außer den einheimischen grauen Rebhühnern giebt es noch eine Gattung, nämlich: die rothen Nebhühner (Perdrix rouges), welche den grauen sehr vorgezogen werden, diese halten sich aber nur in dem wärmeren Klima von Europa, als in Frankreich, Italien 20. auf. In der Zubereitung beider sindet kein Unterschied statt. Die Rebhühner mussen so wie die Fasanen gehörig abliegen, um ihren Hochgeschmack zu erhalten.

#### Rebhühner gedampft. Perdreaux poêlés.

Drei unbeschädigte, farte und fette Rebhühner, welche ziemlich frisch fenn muffen, damit fie beim Dampfen am Bauch nicht auf= fpringen, werden, nachdem fie rein gerupft und gestoppelt find, am Sals ansgenommen und leicht abgestammt; drei Biertelpfund frische Butter wird mit einem Citronfaft, Galz, Pfeffer und ein wenig gestoßenem Lorbeerblatt und Thimian durcheinander gearbeitet, die Rebbuhner damit gefüllt und jum Dampfen gegaumt; bernach in ein Rafferol auf Speckplatten gefest, mit Citronscheiben, wovon Schale und Rerne rein weggemacht find, belegt, und mit Speck= platten überdeckt, eine Dampfbrube darüber gegoffen, mit rundem, mit Butter bestrichenen Papier jugedeckt und, Rohlen unten und oben, eine gute halbe bis drei Biertelftunde langfam gedampft. Bei dem Unrichten werden fie heraus gehoben, jum Abtropfen ge= legt, entzaumt, auf eine mit Kruften eingefaßte Schuffel gefeßt, drei fcone Krebfe dazwischen und eine Spanische Sofe mit Bildeffenz eingefocht, barunter augerichtet.

## Alte Rebhühner gespickt und gebämpft. Perdrix à l'étouffade.

Drei vollfleifchige alte Rebhuhner werden gereiniget und gum Dampfen gegaumt, mit halbfingerdicken Speckschnitten, welche mit Sals, Pfeffer, feinem Gewurg und gestoßenem Lorbeerblatt und Thimian gewürzt worden find, vermittelft einer dazu geeigneten Spicknadel durchzogen; dann in ein Rafferol auf Speckplatten ge= fest, einige Ralbeschnitten, eine Schnitte rober Schinken, eine Swiebel, smei Dobren, ein Straufichen Peterfilie mit einem balben Lorbeerblatt, wenig Thimian und zwei Gewurznagel dazu ge= fugt, mit Speckplatten überdeckt, eine Biertelskanne weißer Wein und ebensoviel Fleischbrühe darunter gegoffen, ein rundes, mit But= ter bestrichenes Papier darauf gelegt, jugedeckt, und, Roblen unten und oben, langfam weich gedampft. Dann angerichtet und eine Wildeffeng, wogu auch der Sat mit Glafur verftarft genommen werden fann, darüber gegoffen. Much fann der Saß geläutert, mit drei Unrichtloffelvoll eingekochter brauner Gofe verfocht, durch ein Haartuch gewunden und darüber gegeben werden.

# Nebhühner nach spanischer Weise. Perdreaux à l'Espagnole.

Drei junge Rebhühner werden gereiniget und zum Dampfen gezaumt; sechs Loth Butter in einem Kasserol zerlassen und die Rebhühner darinne auf allen Seiten langsam geschwist, ohne daß sie Farbe nehmen; dann eine Viertelstanne Wein, ebensoviel Fleischbrühe und vier Anrichtlösselvoll eingekochte braune Sose dazu gegossen, ein wenig Salz, grober weißer Pfesser, ein halbes Lorsbeerblatt, ein Sträußchen Petersilie und ein Gewürznägel dazu gessügt, zugedeckt und ohngesähr drei Viertelstunde, nämlich bis daß sie weich sind, langsam gekocht. Hernach die Rebhühner in ein andres Kasserol gethan und zugedeckt; die Sose abgesettet, zum gehörigen Grad eingekocht, durch eine Serviettenecke oder ein Haartuch über die Nebhühner gewunden und ins Bad warm gestellt; zulest auf eine mit Krusten besetzte Schüssel angerichtet und die Sose darüber gegossen.

Burgerlich wird eine Schnitte roher Schinken und einige Schnitten Kalbsleisch mit den Nebhühnern in Butter geschwißt, etwas schönbraune Einbrenne mit dem Wein und übrigens Waffer oder Fleischbrühe aufgelost und zu den Rebhühnern gegoffen; auch wird auf diese Weise noch eine Zwiebel und eine Mohre in Vierztel geschnitten dazu gesügt.

Rebhühner am Spieß gar gemacht. Perdreaux en

Drei schöne junge Nebhühner werden gereiniget, leicht abgessammt, so daß die Haut nicht strass wird, und zum Dampsen gezäumt; hernach an ein Spießehen gesteckt, mit Salz besprengt, mit Sitronscheibchen, wovon Schale und Kerne genommen sind, belegt, mit Speckplatten überdeckt, mit zwei Bögen, mit Butter bestrichesnem, Papier überbunden und auf den Bratspieß bevestiget; dann ohngesähr eine halbe bis drei Viertelstunde gebraten; nachher Speck und Faden weggemacht, in eine mit Krusten beseizte Schüssel angerichtet und eine Wildessenz, oder sonst ein klarer Fleischssaft mit etwas grobem weißen Psesser und dem Sast von einer oder zwei Pommeranzen gewürzt, darunter gegeben. Eine braune Itasliensche Sose kann ebenfalls darunter gegeben werden.

Rebhühner nach Monglas. Perdreaux à la Monglas Werden wie der Fasan nach Monglas bereitet und angerichtet.

Rebhühner mit linsenmus. Perdrix à la purée de lentilles, ou à la Provençale.

Alte Rebhühner werden mit grobem Speck durchzogen und gedampft (m. f. gespickte und gedampfte Nebhühner); dann in eine Raguschale, oder auf eine Schussel angerichtet, mit Linsenmus über gossen und mit kleinen Bratwursten, Brustipeck und in Butter gesbackenen, in ganz kleine Scheibchen geschnittener Semmelkrustchen bekränzt.

# Rebhühner mit Welschfohl. Perdrix aux choux de Savoie.

Alte Rebhühner werden wie vorgehend mit Speck durchzogen und zum Dampsen gezäumt; in ein Kasserol aus Speckplatten ge seit, ohngesähr ein Pfund gewällter Brustspeck, zwei Möhren, ein Zwiebel mit einem Gewürznägel besteckt und ein Lorbeerblatt dazi gefügt, mit gewälltem, abgefrischten und ausgedrückten ganzen Welsch kohl das Kasserol angefüllt, mit ein wenig Salz und grobem wei gen Pfesser bestrent, mit Speckplatten überdeckt, sette Fleischbrüh oder ein guter Dämpssah darüber gegossen, zugedeckt und, Kohle unten und oben, weich gedämpst. Vor dem Anrichten werden di Rebhühner heraus genommen, entzäumt und auf die Schüssel giest; der Kohl zwischen zwei Tüchern niedergepreßt, in Stäbe gischnitten und im Kranz darum geseht, darüber kleine Bratwürst und der Brustspeck in Scheiben geschnitten gelegt, und der Sawelcher unterdessen durchgegossen, abgesettet und mit drei Anrich

töffelvoll eingekochter branner Sose zu Halbglasur eingekocht worden ist, darüber gegoffen. — Oder: es wird ein glatter Model mit frischer Butter ausgestrichen, der Boden mit gleichgroßen Scheibechen von dem gekochten Speck und gekochter Servelat oder Bratswurst rosenartig ausgelegt, oder statt dessen: mit den ganzen Daumstangen Bratwürstichen und Brustspeck zierlich belegt, singerhoch mit leicht gepreßten Belschohl bedeckt, die Rebhühner, mit der Brust unten, darauf gereihet, die Zwischenraume, und nachher der ganze Model mit Belschohl voll gefüllt, mit einem Tuch niedergepreßt und hernach im Bad recht heiß gemacht; beim Anrichten wird der Model auf die Schüsel gesiürzt und einige Minuten darauf ruhen gelassen, alles Fett und alle Feuchtigkeit abgezogen, der Model dann behutsam abgehoben und die Sose darüber gegossen. Die Rebhühner dazu können auch zerschnitten werden.

### Rebhühner mit Rothfraut Perdreaux aux chou-rouges.

Drei junge Nebhühner werden zum Dampfen gezäumt, gespickt oder ungespickt schon saftig gebraten, und auf gedämpftes Rothekraut angerichtet. Auch können noch kleine Bratwurste darum gelegt werden.

## Rebhühner mit Truffeln gefüllt. Perdreaux aux truffes, ou à la Périgueux.

Drei gute junge Rebhühner werden rein gerupft und geftops pelt, leicht abgeffammt und bei dem Sals ausgenommen; ein Pfund Truffeln rein geburftet und gewaschen, geschalt, in Stucken geichnitten und diese zu kleinen Truffeln abgerundet; und die 216fchnigeln feingehactt; ein halb Pfund guter Speck wird geschabt, mit den gangen und gehackten Truffeln in ein Rafferol gethan, Salz, Pfeffer und ein wenig feines Bewurg dazu gefügt, gehn Dis nuten gang langfam gefchwist und dann zum Kaltwerden hinges ftellt. hernach die Debhuhner, beim Sale hinein, damit gefüllt, jugenahet und jum Dampfen gegaumt. Darauf ein paffendes Rafferol mit Speckplatten belegt, eine Schnitte Schinken, einige Schnitten Kalbfleisch, eine Dobre zerschnitten, eine Zwiebel und ein Straugeben Deterfilie mit einem halben Lorbeerblatt und nach Belieben einer halben Binke Knoblauch darüber gelegt, die Reb= buhner darauf gesett, wenig gesalzen, eine Achtelskanne weißer Bein und ein wenig Confommee darunter gegoffen, die Bruft mit einigen Citronscheibchen, ohne Schale und Kerne, belegt, mit Speckplatten und nachher mit einem runden, mit Butter beftrichenen Papier überdeckt, jugedeckt und, Rohlen unten und oben, drei Biertel. bis eine Stunde gedampft. Bur Sofe werden einige ge-I. Theil.

schälte Truffeln fein gehackt, ein wenig in Butter geschwißt, halb eingekochte braune Sose und halb Wildessenz darauf gegoffen und wieder zu gehöriger Dicke eingekocht. Die Rebhühner werden zulest auf eine Serviette zum Abtropfen gelegt, entzäumt, angerichtet und die Sose darunter gegeben. Auch können die Rebhühner am Spieß gar gemacht werden.

#### Rebhühner zur Verwundrung ober nach Cussy. Perdreaux en surprise ou à la Cussy.

Drei junge recht gute Rebhuhner werden gerupft und leicht abgeflammt, am Rucken hinunter aufgeschnitten und alle Anochel bis auf das der Sinterkeulchen ausgeloft; die Rufe bleiben auch baran. Darauf werben fic auf einem Such ausgebreitet, mit Salz und wenig weißem Pfeffer überftreut und mit einer Garfulle von Rebhühnern Mefferruckendick überstrichen, mit einem falten Salpiton von Ralbermilchen, Truffeln, Schampinionen und Sahnenkammen, was alles zu gleichen Theilen genommen worden ift. gefüllt (m. f. Galpiton); zugenahet, wieder in ihre erfte Form gebracht und die Ruße außen darauf gegaumt; bernach die Brufte in ein wenig Butter anziehen laffen, wieder herausgenommen und fait gestellt; bann auf der Bruft nett feingespickt. Die Rnochen werden flein gehacht, in ein Rafferol gethan, eine Schnitte Schinfen, zwei fleine Zwiebeln, eine zerschnittene Dobre, ein Strauf. chen Peterfilie, ein halbes Lorbeerblatt, ein Gewürznagel, ein wenig Muscathlume und ein wenig geschabter Speck bagu gefügt, eine Achtelskanne Madeira = oder andrer weißer Bein und etwa ebensoviel Consommee darauf gegoffen, die Rebhühner darauf gesett, mit doppelten, mit Butter bestrichenen runden Papier überdeckt, und mit dem Deckel geschloffen. Eine gute halbe Stunde vor dem Unrichten werden fie angefocht, Kohlen unten und ftark oben gegeben, damit fie von oben Farbe nehmen, und gedampft; bernach berausgenommen, entzäumt, leicht glasurt, angerichtet und ein wenie Wildeffeng; oder der Gas durchgegoffen, abgefettet und ftart ein gefocht darunter gegeben.

#### Junge Rebhühner geröstet. Perdreaux à la Saint-Laurent.

Orei oder vier junge Nebhühner werden gereiniget, die Füß weggehackt und die Borderkeulchen eingesteckt, am Nücken hinunter aufgeschnitten, auseinander gebreitet und mit dem flachen Hack meffer geschlagen und geplattet; darauf mit Salz und grobem Pfef fer bestreut, in ein Kasserol mit etwas feinem Ochl, die äußer Seite unten, auf dem Feuer anziehen lassen, dann gewendet unt von der andern Seite ebenfalls anziehen lassen; eine halbe Stund

vor dem Anrichten werden sie auf dem Rost, über mäßiger Kohlenglut, auf beiden Seiten gebraten, angerichtet, und eine branne Sose, welche mit ein wenig Citronschale und grobem weißen Pfeffer aufgekocht und mit einem Citronsaft gefäuert worden ist, dars über gegeben. In wend im genacht lienen gefähren

Rebhuhner geröstet, andre Art. Perdreaux grillés.

Die jungen Rebhuhner werden wie vorgehend bereitet, nur daß ftatt Oehl hier Butter genommen wird; eine Armenmannes Sofe wird darüber gegeben.

Junge Rebhuhner panirt geröstet mit kalter Senf. Sofe. Perdreaux à la Tartare.

Die sungen Rebhuhner werden wie vorgehend am Rucken durchschnitten, oder in Galften getheilt, geplattet und mit Salz und Pfeffer bestreut; eine gute Viertelstunde vor dem Anrichten werden sie in zerlassene Butter getunkt, darauf in frischen, weißen Semmelbrofeln umgewendet, gut damit belegt und dann auf dem Rost, über Rohlenglut, schnelle auf beiden Seiten zu schoner Farbe gestraten. Darunter oder daneben wird eine kalte Senfs Sofe gegeben. Auch kann ein klarer Fleischsaft oder eine Armenmanns Sose barunter gegeben werden.

### Junge Rebhühner gebraten. Perdreaux à la broche ou rotis.

Die jungen Nebhühner werden gereiniget, zum Braten gezäumt und mit Salz eingerieben; nachher die Brüfte erst mit Beinlaub und dann mit Speckplatten bedeckt und überbunden, oder statt dessen gespickt; an ein Spießehen gesteckt, damit auf den Bratspieß bevestiget und, wenn sie noch recht jung sind, bei starkem Feuer eine Biertelstunde, sind sie aber stark, ohngesähr eine halbe Stunde gebraten. Sie werden mit sammt dem Speck und Beinlaub angerichtet und ein wenig brauner Fleischsaft wird darunter gegeben.

#### Salmi von Rebhühnern. Salmi de perdreaux.

Bier bis funf junge Rebhühner werden gereiniget, mit Salz eingerieben, mit Speckplatten bedeckt und am Spiek gebraten; sie mussen ja noch gut im Safte und nicht ansgetrocknet senn; nachsem sie kalt geworden sind, werden erst die Reulchen abgelöst, dann die Brust, der ganzen Länge nach, in zwei Flügels und ein Brustschen geschnitten, und nach Belieben auch die Nücken dazu genommen; die Haut abgezogen, das Fleisch an den Flügels und Keulchenknöcheln kleinfingerbreit umschnitten und abgekraßt, und

überhaupt jedes Stuckehen nett gugeffußt. Go werden fie in ein Rafferol gereihet, jugedeckt und auf die Geite gestellt. Die 216. gange bavon werden mit bem Dener flein gehacht, eine Bierielsfanne Schampaguer : Madeira . oder fonft guter weißer Bein funf bis feche Unrichtloffelvoll eingefochte braune Gofe, und zwe Mal fo viel Consommee over Fleischbrühe barauf gegoffen, ein wenig weißer Pfeffer und (nach Belieben) auch ein fleines Stud chen Lorbeerblatt und eine Schalotte dazu gefügt, und eine Sund recht langfam fochen gelaffen; nachher rein abgefettet, Die Gof durch ein feines Gieb in ein andres Rafferol gegoffen und unte ftetem Ruhren schnell bis ju ber gehörigen Dickigkeit eingefocht (die Gofe muß namlich das Rleifch glafurartig becken,) nach Be finden mit ein wenig Citronfaft gescharft, gehorig gefalzen un durch ein Haartuch auf die Rebhühner gewunden. Bor dem Un richten werden sie im heißen Bad, ohne fie zu lange darinn fteben zu laffen, erwarmt, dann in eine mit Kruften eingefaßt Schuffel zierlich angerichtet und bergformig geschnitten, in Butte gebackene, glafurte Semmeltruften bazwischen gefteckt oder obe darauf gelegt.

### Salmi von Rebhühnern auf andre Art. Salmi ou Manselle de perdreaux.

Hier wird ganz die vorgehende Zubereitung beobachtet, mit der Unterschied: daß die Abgange zu Teig fein gestoßen, nachher m der eingekochten Sose aufgeloft, so durch ein Haartuch oder fein Sieb gestrichen und die Nebhuhner damit besost werden.

Unmerfung: Sollte man genothiget fenn von alten Re buhnern ein Salmi zu bereiten, so mußten diese zwischen Sper platten mit wurzhaften Zusägen und etwas Consommee oder Fleise

brube weich gedampft werden.

## Salmi von Rebhühnern mit Pommeranzen. Salmi ( perdreaux à la d'Artois.

Die Worbereitung hiezn ist wie bei ben vorgehenden Salm Die Abgange werden sein gestoßen; ein Biertel Madeira. We wird mit drei zerschnittenen Schalotten, drei Petersilienastehen, u einem Schnittchen bittrer Pommeranzenschale ausgesocht, funf 21 richtlösselvoll eingesochte braune Sose dazu gefügt und zum gehögen Grad einer Sose eingesocht, dann die gestoßenen Abgange b mit ausgesösst, durch ein Haartuch gestrichen und in das Bad wan gestellt; die Rebhühner-Schnitten werden mit etwas Consomne ebenfalls im Bad oder auf heißer Asche erwarmt, dann in einst Krusten eingesaste Schuffel augerichtet; der Sast von ein oder zwei Pommeranzen zu der Sose gedrückt, ein wenig weif

Pfeffer und ein kleines Stuckhen frijthe Butter darunter legirt und darüber gegoffen. Semmelkruften, in Butter gebacken, werden ebenfalls dazwischen gesteckt.

#### Jager . Salmi de Chasseur.

Drei junge Rebhühner werden am Spieß gebraten und zers gliedert; in ein Kafferol wird ein halbes Glas rother Wein, drei Efloffelvoll feines Dehl, feines Salz, grober Pfeffer, der Saft von einer Citrone und ein wenig Schale davon gethan, die Nebhühner darinne umgeschwenft, dann angerichtet und die übrige Sose darwührer gegoffen.

### Tafel, Salmi de table.

Wern, bei der Tafel die Neigung ein Salmi zu effen rege wird, so werden die gebramen Rebhühner zerlegt, auf eine Silber Schüffel gethan, über eine Wärmpfanne mit brennendem Weingeist gesehrt, ein Glas Madeira oder andrer weißer Wein, Salz, Pfesser, ein Euronsaft, ein wenig klein geschnittene Eitronsschale, ein wenig feingeschnittene und ausgewaschene Schalotten und ein wenig geriebene Semmelrinde dazu gesügt, nach Belieben mit Glasur verstärkt, und fünf Minuten so schwigen gelassen; dann umhergereicht.

## Salmi von Rebhühnern gefulzt. Salmi chaud-froid de perdreaux à la gelée.

Runf bis feche junge, fette Rebhuhner werden nach der erften (vordersten) Beise jum Salmi vorbereitet; mahrend des Rurgtochens der Sofe werden funf bis feche Efloffelvoll flare Gulje baju gegoffen, und nachdem die Sofe ziemlich legirt ift, wird fie burch ein haartuch in ein kleines weißes Rafferol gewunden und mit einem weißen Rührlöffel öftere gerührt, damit fie schon glatt bleibt; wenn die Gofe nur noch lau ift, wird ohngefahr der vierte Theil über die Rebhühnerschnitten, welche man zuvor breit gelegt bat, gegoffen und damit überdeckt; nachdem die Gofe kalt ift, werben erft die Reulchen in einem gedrangten Rran; auf die Schuffel gefest, darüber kommen die Flügelstückehen in einem schmalern Krang, oben darüber werden vier Bruftstucken und darauf wieder Die zwei legten Bruftftucken gelegt; überdieses fann der Mittel= puntt noch mit einer großen, schwarzen, ungeschalten Truffel, welche in Schampagnerwein gefocht worden ift, gefront werden; die Sofe wird aledann gut geschlagen und aufgezogen, und wenn fie noch nicht anhaltend genng fenn follte, ein wenig auf dem Eis gearbeis tet, im Gegentheil aber, wenn die Gofe ju dick fenn follte, bas Rafferolden über dem Reuer ein flein wenig erwarmt; wenn die Sofe bann glangend, etwas fdwer und body glatt, fdnurdicke vom

Löffel rinnt, so werben die Rebhühner behnifan damit übergoffen, und die Truffel, welche man zuver weggenommen hat, wieder darauf gesest. Das Gericht wird mit Wurzeln schon befranzt, oder mit etwas gehackter Sulze umgeben und daran eine Befranzung von schönen Sulzschnitten aufgestellt.

Ebenso wird ein faltes Salmi von Fafanen, Schnepfen, Bild.

(befonders) Rriechenten, Großvogeln u. d. m. bereitet.

# Rebhuhner in kalter Oehl. Sose. Magnonnaise de perdreaux.

Diese werden wie die jungen Suhner auf diese Urt bereitet; nach Belieben konnen zu der Burze ein wenig feingeschnittene Schalotten gefügt werden.

# Rebhühnerbrufte mit Pommeranzen Sofe. Filets de perdreaux à la bigarade.

Sechs junge Achhuhner werden vorbereitet, drei Viertelstunde ohngefahr vor dem Anrichten an den Spieß gelegt und im Saft gar gebraten; dann werden die Brustehen ausgelost, in schone Form geschnitten, und mit in Butter gebacknen und glasurten Semmele Frusten dazwischen, im Kranz angerichtet, eine Pommeranzensose wird darüber gegebein.

So tonnen auch alle Theile des Rebhuhns; desgleichen alte Rebhuhner gedampft und zergliedert mit diefer Sofe gegeben

werden.

# Rebhühnerbrüfte geschwungen. Sauté de filets de perdreaux.

Bon seches jungen Nebhühnern werden die Brüste zum Schwingen bereitet, mit Salz und wenig weißem Psesser bestreut und wie die der jungen Hühner auf diese Art geschwungen; wenn die Brüste sehr stark sind, so werden die Unterbrüstehen allein geschwungen, welche nur etwa zwei Minuten zu ihrem Garmachen brauchen. Nachdem beide Arten gar sind, wird die Butter ab = und Spanische Sose, welche mit der Essens von den Rebhühnergerippen eins gesocht worden ist, darauf gegossen, halben Eiesgroß frische Butter und nach Belieben etwas Eitronsast dazu gesügt, und gut durchgesschwenkt, dann werden sie in eine mit Krusten eingefaßte Schüssel, immer eine in Butter gebackene, glasürte Semmelkruste von der nämlichen Form dazwischen, in schon hohem Kranz, und die Unsterbrüschen inwendig, siernsörmig und erhaben angerichtet. Die Sose wird nach Besinden nochmals durch ein Haartuch gewunden, gut erhigt und aufgezogen und über das Ganze gegossen.

Geschwungene Rebhühnerbrüstichen mit Trüffeln. Sauté de filets de perdreaux aux trusses.

Die Bruftchen werden wie vorgehend zum Schwingen vorbereitet, und nachdem sie in das Schwungkafferol gereihet sind, mit großen schönrunden Truffelscheiben dichte belegt, Salz und weißer Pfesser darüber gestreut, mit zerlaffener, klarer Butter übergoffen, mit Butter bestrichenem, runden Papier vost überdeckt und hingestellt. Bor dem Unrichten werden sie wie vorgehende gar gemacht, gesoft und angerichtet, statt der Semmelkrusten aber die größten Truffelscheiben dazwischen gelegt.

Geschwungene Rebhuhnerbruftchen mit Pokelzunge. Sauté de perdreaux à la Singara.

Die Brufte von vier oder sechs jungen Rebhühnern werden geschwungen und mit Spanischer Sofe, welche mit der Effenz von den Rebhühnern zu Halbglasur eingekocht worden ist, gesoft; Scheisben von Pokelzunge werden in die namliche Form geschnitten und in ein wenig Consommee oder Fleischbrühe erwärmt; die schön rothen Abschnißeln werden feingeschnitten; zulest werden die Brüfte, immer eine Scheibe Pokelzunge dazwischen, in schönem Kranz angerichtet, in die übrige Sose einige Eflossewoll gehackte Junge und ein wenig frische Butter gerührt, heiß gemacht und in die Höhlung gegeben.

Rebhühnerbrüste nach Vopallière. Filets de perdreaux à la Vopallière.

hier wird gang wie bei den Fasanenbruften nach Vopalliere verfahren.

Rebhühnerbrufte in Papierwickeln. Filets de perdreaux en papillotes.

Die Rebhühnerbrufte werden wie jum Schwingen vorbereitet und übrigens ganz wie die Kalberippchen auf diese Urt beendiget. Sie konnen trocken gegeben, oder auch kann ein Fleischsaft darunter gegoffen werden.

Rippchen von jungen Rebhühnern. Côtelettes de perdreaux.

Diese werden wie die von jungen Huhnern bereitet; darunter wird ein klarer Saft, von den Rebhühnergerippen gezogen und mit Pommeranzensaft versetzt, oder eine Teufels-Sose gegeben.

# Estalope von Rebhühnern mit Truffeln. Escalopes de perdreaux aux truffes.

Die Brüste von sechs Nebhühnern werden geschwungen, der Lange nach von einander und dann der Quere, schief, in Escalope geschnitten und zugerundet; etwa drei Vierrel bis ein Pfund frischer Trüffeln werden geschält, in eben solche Scheiben geschnitten, in der Butter von den Brüsten geschwungen und dazu gethan; darauf wird spanische branne Sose, welche mit der Kraft von den Rebhühnergerippen eingesocht worden ist, und ein wenig recht frische Butter dazu gesügt, gut durcheinander geschwungen und heiß gemacht ohne kochen zu lassen, dann auf eine Schüssel mit Krusten eingesaßt, etwas erhaben angerichtet. Auch können sie in eine Brodkrusse oder in ein Neiskasserol angerichtet werden.

#### Rebhühner Gehack. Hachis de perdreaux.

Das Fleisch von vier bis funf gebratnen Rebhühnern wird von den Knochen gelöst, Haut und Nerven beseitiget und recht fein geschnitten. Die Abgange werden klein gehackt, in ein Kasserol gesthan, ohngefähr fünf Anrichtlöffelvoll eingekochte braune Sose, und zwei Mal soviel Fleischbrühe bazu gefügt und langsam kochen lassen; dann abgeschäumt und abgesettet, durch ein seines Haarsieb gegossen und zu Halbglasur eingekocht; vor dem Anrichten wird das Gehäckt damit ans und warmgerührt und Eiesgroß frische Butter darunter legirt; es nuß satig, weder zu die noch zu dunne senn; dann wird es auf die Schüssel angerichtet und verlorne oder in der Schale weichgekochte Eier darum gesetzt, mit ein wenig von der Sose überglänzt, und zwischen jedes Ei eine runde oder dreis eetige, in Butter gebackne Semmelkruste gesteckt.

#### Rebhühner Mus. Purée de perdreaux.

Das Fleisch von vier bis funf gebratnen Nebhühnern wird wie vorgehend fein gehackt, bann recht fein gestoßen und dabei mit ein wenig Consonner oder Fleischbrühe angesenchtet; dieses wird mit vorgehend beschriebener Sose an und warm gerührt, und so durch ein Haartuch gerieben. Bor dem Unrichten wird es wieder warm gerührt, Giesgroß frische Butter barunter legirt, nach Besinden mit Glasur verstärft und etwas weißer Pfesser daran gethan, danu in ein Reiskasserol, in kleine, hohle Semmelkrusten oder in kleine Blätterpasteten angerichtet.

#### Auflauf von Rebhühnern. Soufflé de perdreaux.

Es wird ein Dus wie vorgehend bereitet, wird aber etwas dicker gehalten, auch kommt noch einmal fo viel Butter dagu, und

wird mit weißem Pfeffer und Glasur gehoben. Die Rebhühnerlebern konnen leicht gewällt und mitgestoßen werden. Bor dem
Gebrauch wird das Mus warm gerührt, fünf bis sechs Eierdotter
darunter gemischt und der Schnee von den Eierweißen darunter
gehoben; dann in ein mit Butter ausgestrichenes Silberkasserol,
oder ausgestrichene Papierkasichen gefüllt und im Ofen oder in
der Röhre bei mäßiger Hige gebacken. Dieser Auflauf nuß, sobald er gut ist, sogleich zur Tafel gegeben werden. Die Eierdotter können auch wegbleiben.

# Rebhühner-Rase spanisch. Pain ou pot d'espagne de perdreaux.

Von vier Rebhühnern wird ein Mus bereitet (m. f. Rebhühnermus); che es aber durchgestrichen wird, kommen etwa acht bis
zehn Eierdotter, zwei Eiergroß frische Butter, wenig weißer Pfeffer und nothiges Salz darunter, auch wird es mit brauner Sose
noch ein wenig verdunnt, so daß es fließend wird, und nachher
durchgestrichen. Ein glatter Model, welcher eine Tille hat, wird
mit klarer Butter gut ausgestrichen, die Masse darein gefüllt und
im Bade steif gemacht (m. s. Gansleber-Kase); der Kuchen wird
hernach auf die Schüssel gestürzt und eine Halbglasur, oder eine
glasurartige, schönbraume Sose, mit ein wenig Sitronsaft geschärft,
darüber gegossen.

Rebhühner Sulze. Gelée de perdreaux. Wird wie die von Fasanen bereitet.

#### Von der Wachtel. De la caille.

Die Wachteln werben in manchen Gegenden von Europa, befonders im Fruhjahr und Herbst, wo sie ziehen, haufig angetroffen,
und sind herrliche Bogel; doch hier zu Laude sind sie etwas selten.

#### Wachteln gebraten. Cailles à la broche.

Die Wachteln werden rein gerupft, ausgenommen, abgestammt, und zum Braten gezäumt; mit Salz übersprengt, erst in Weinslaub und dann in Speckplatten umhüllt und umbunden, an ein Spickoden gesteckt und damit auf den Bratspieß bevestiget; zulest zehn bis zwölf Minuten an hellem und starkem Feuer gar gebraten; dann der Bindfaden abgenommen und die Wachteln sammt ihrer hulle angerichtet.

#### Wachteln mit Truffeln gefüllt. Cailles aux truffes.

Die Bachteln werden rein gerupft, leicht abgeflammt, behutsam am Sals aufgemacht und das Bruftbein berausgenommen; barauf werden fie mit zugeschnittenen, haselnußgroßen Truffeln, welche übrigens wie jum Rapphahn mit Truffeln vorbereitet worden find. gefüllt, jum Dampfen gegaumt und die Saishaut gugenabet; ein Rafferol wird mit Speckplatten und einer Schnitte Schinfen belegt, die Bachteln darauf gefett und eine Dampfbrube baruber gegoffen, oder in Ermanglung letterer einige Kalbefchnitten, einige fleine Zwiebelchen, ein Gewürznagel, ein halbes Lorbeerblatt, eine Berfchnittene Dohre, einige Pfefferforner und ein Straufichen Deterfilie baju gefügt, ein Unrichtloffelvoll weißer Wein und ohnge= fabr zwei Unrichtloffel Confommee barunter gegoffen, mit Gredplatten überdeckt, ein rundes, mit Butter bestrichenes Papier oben darauf gelegt und jugedeckt. Gine halbe Stunde vor bem Anrich. ten werden sie angefocht und, Rohlen unten und oben, fortgedampft. Bulett werden fie jum Abtropfen beraus gezogen, ents saumt, und auf eine Truffelfose angerichtet. Ebenauch tonnen bie Machteln am Spich gar gemacht werden.

### Wachteln mit grunen Erbsen. Cailles aux petits pois.

Acht Wachteln werden ausgenommen, leicht abgeflammt, und die Füße eingesteckt. Ein Kasserol mit Kalbsteischschieben, einer Schinkten Schinken, zwei kleinen Zwiebeln mit zwei Gewürznägeln besteckt, einem Sträußchen Petersilie mit einem halben Lorbeerblatt, und einer zerschnittenen Möhre belegt, die Wachteln darauf gesetzt, gesalzen, mit Speckplatten überdeckt, mit einem Dämpssaß begossen und mit rundem, mit Butter bestrichenem Papier bedeckt. Julest werden sie eine halbe Stunde, Kohlen unten und oben, gedämpst, angerichtet und mit einem Ragu von grünen Erbsen mit Speck oder Schinken überschüttet.

Ebensowohl konnen Spargelspigen, ein Mischgemus zc. zc. dazu

gegeben werden.

#### Wachteln mit lattich. Cailles aux laitues.

Acht Wachteln werden wie vorgehend oder wie die mit Trufffeln gar gedampft; zulest werden sie mit ganzen, gedampften Latetichen zwischen einander kronformig angerichtet; in die Hohlung konnen kleine glasurte Mohren gegeben werden, und über das Gauze wird eine Spanische Sose, mit Glasur verstärkt, gegossen.

#### Wachteln mit lorbeerblattern. Cailles aux lauriers.

Acht Wachteln werden ausgenommen und leicht abgeflammt; von ihren Lebern, fo wie noch einigen von andrem Geflügel, ge-

Schabtem Speck, einem feingeschnittenen Lorbeerblatt, und (nach Be= lieben) fein gehackten Schalotten, wird eine Fulle bereitet und mit Salz und Pfeffer gewurzt; damit werden die Wachteln gefüllt und bann gegannt; bernach an ein Spiegeben geftecht, mit Speckplatten und mit Butter bestrichenem Papier umgeben und am Spieß gar gebraten. Bu ber Gofe werden einige Schnitten Schinken geschwißt und, wenn sie anfangen anzusegen, ein Glas guter weis Ber Wein, drei Unrichtloffel Confommee und ebensoviel braune Sofe bagu gegoffen, ein Lorbeerblatt und (nach Belieben) eine halbe Bebe Knoblauch dazu gefügt, und eine Biertelftunde langfam fochen laffen; dann rein abgefettet, ju gehöriger Dickigkeit einer Sofe eingekocht und durch ein haartuch gewunden. Acht gleich große, schone Lorbeerblatter werden gewallt und die Wachteln ends lich, immer ein Lorbeerblatt dazwischen, angerichtet; zu der Gose wird Citronfaft, ein wenig frifde Butter und grober Dfeffer gefugt, gut aufgezogen und darunter gegeben.

#### Wachteln nach Jügerart. Cailles au Chasseur.

Acht Bachteln werden rein gemacht und die Beine eingesteckt, mit vier Loth guter Butter in ein Kasserol gethan, ein Lorbeersblatt, Salz und grober Pfesser dazu gesügt und auf dem Feuer geschwungen, nämlich östers umgeworsen, bis daß sie durchaus ziemlich gar sind, was ohngesähr acht Minuten dauern kann; dann ein Estbisselvoll sein gehackte Schampinionen, ein halber Estossels voll seingeschnittene und ausgewaschene Petersilie und (nach Besteben) ein halber Estosselvoll seingeschnittene Schalotten dazu gesthan und damit noch zwei Minuten lang geschwungen, hernach ein Estosselvoll Mehl darüber gesterut und wieder eine Minute geschwungen, endlich eine Uchtelskanne weißer Wein und etwa ebenssowiel Fleischbrühe oder Basser darauf gegossen, ein Stückchen braune Glasur dazu gesügt und unter sieter Bewegung zur Sose verdicken, aber nicht kochen gelassen; gehörig gesalzen und ansgerichtet.

#### Wachteln mit Reichen = Ragu. Cailles à la Financière.

Acht Bachteln werden zum Dampfen gezäumt, zwischen Speceplatten, mit wurzhaften Buthaten verschen, einer Achtelskanne Mabeira und ebensoviel Consomnee barunter gegoffen, gedämpst; dann
am Nand der Schuffel umher mit dem Pirzel nach innen, dazwischen immer ein Kamm von Pokelzunge gesteckt, angerichtet und
ein feines, kleines Reichen-Ragu in ihre Mitte gegeben.

Bachteln mit Kruste (Scharre). Cailles au gratin.

Sal; und Pfeffer beftreut, mit Leberfulle überftrichen und wieder in ihre erfte Form gebracht; bann ein Stopfel von Weifibred, im Durchmeffer brei gute Boll bicke, und brei fleine Boll in ber Sobe geschnitten, mit Speefplatten umgeben und auf die Mitte ber Schuffel gefest; Leber = oder Garfulle, beinahe fo boch ale ber Stopfel ift, und nach dem Rand ber Schuffel fich ein wenig abbachend, barum aufgestrichen, und bie Wachteln fronformig barauf gefest, fo daß fie nicht über das Brod wegitchen; Die Zwifdenraume mit Fulle ausgefüllt und glatt gestrichen, fo daß blos bie Brufte frei bleiben und biefe mit Speckplatten überdeckt. Drei Biertelftunde vor dem Unrichten wird die Schuffel in ben Dfen ober in bie Ribbre gefest und ju iconer Farbe gebacken; bann Die Speckplatten ab : und der Brodftopfel heraus genommen, bas Rett abgezogen, die Brufte glafurt und in die Soblung eine braune Italiensche Gofe gegeben. Zwischen jede Bachtel fann eine, in Rammform geschnittene und in Butter gebachne Semmelfrufte acfect werden.

Machteln in Semmelkrusten. Cailles en croustades.

Auf eine runde Schuffel werden sieben Wachteln entbeint; mit ihren und einigen andern Gestügellebern eine Leberfülle bereitet, die Wachteln damit gefüllt und dann zugenähet; nachher wie die mit Trüffeln gedämpft; dann herand zum Abtropfen gehoben, die Fåden herand gezogen, und in hohle Semmelkrusten, worden sechst herzformig, ohngefähr drei Finger breit, und eine rund geschnitten worden ist, gesetzt, eine Italiensche Sose darüber gezoffen, die längslichen Krusten aneinander, die Spisen nach der Mitte kehrend, aus gerichtet, und die runde Kruste mitten darauf gesetzt.

Von der Wald: Mittel: Heer: und Harr: schnepfe. De la bécasse, bécassine, bécassine moyenne et du bécasseau.

Die Bald auch Doppelichnepfe genannt, hat die Große eines Rebhuhus; die Mittel auch Moosschnepfe genannt, ist um die Halferen beiden Arten, auch Basserschnepfen genannt, sind ohngefähr nur wieder halb so groß als die Mittelschnepfe; im Gesieder sehen sie sich alle ähnlich. Es sind alles töstliche Bögel und unterliegen auch alle einerlei Bereitungsweise; nur Schade, daß sie hier so selten sind.

Balbschnepfen gebraten. Becasses à la broche. Drei Schnepfen werden sammt ben Flügeln rein ausgerupft

und die Saut vom Ropf mit den Febern abgezogen; dann werden fie leicht abgeffammt und ohne die Eingeweide beraus zu nehmen, gegaumt, namlich : die Fuge werden guruckgebogen und um die -Borderkenlichen herum geklammert, darauf werden die Reulichen nieder, nach den Flügeln binan unter die Bruft gedrückt und der Schnabel wird innen, an den Biegungen der Keulchen, um biefe vest zu halten, statt Spieschen durchgesteckt; so werden sie mit Sals eingerieben, mit Speefplatten bedeckt und umbunden, oder auch eine, die Geringste, gespiett; dann an ein Spiegchen, gwis schen den Reulchen durch, gesteckt und auf den Bratipieg beveftis get: julest obngefabr zwanzig Minuten bei fartem Rener gebraten; fie muffen ja noch im vollen Safte fenn; wahrend des Bratens werden mefferruckendicke, langviereckig geschnittene und gelbe gerostete Semmelschnitten unter die Schnepfen gelegt, um sie mit bem abtriefenden Fett und dem aus dem Leib abfließenden Roth betropfen zu laffen; biefe werden dann auf die Schuffel gelegt und die Schnepfen darauf angerichtet. Huch werden manchmal Die Schnepfen roh ausgenommen, der Magen befeitiget und das übrige nebit etwas von ihrem eignen Bett oder geschabtem Speck feingehackt, etwas frifche Semmelbrofeln, Galz, Pfeffer und Dus. catnuß darunter gemischt, auf ebenso geschnittene Semmelschnitten gestrichen, auf einen mit Butter bestrichenen Deckel gesetzt und im Dfen fcmell geroftet, dann ebenfalle unter die Schnepfen gelegt.

Die kleineren Schnepfen werden eben fo gebraten, nur daß fie vermoge ihrer geringern Große verhaltnigmäßig weniger Zeit ihrem Garmachen branchen.

# Calmi von Schnepfen. Salmi de bécasses ou bécassines.

Die Schnepfen werden im Saft gebraten, schon zergliedert und ohne die Haut abzunehmen in ein Kasserol gelegt; die 216gange mit den Eingeweiden, nur die Magen beseitigend, werden fein gestoßen; übrigens wird mit diesem Salmi so wie mit jenem von Nebhühnern verfahren. Die Köpfe mit den Schnäbeln werden als Kennzeichen bei dem Anrichten oben darauf angebracht.

#### Schnepfen mit Truffeln gefüllt. Becasses aux truffes.

Die Schnepfen werden am Rucken aufgeschnitten, die Eingeweide heraus genommen und fein gehackt; die Truffeln werden wie zu den Rebhühnern mit Truffeln vorbereitet und, nachdem sie drei Biertheile kalt geworden sind, die Eingeweide darunter gemischt, die Schnepfen damit gefüllt und dann zugenähet; zulest werden sie am Spieß gar gebraten. Ift man in einem Lande, wo die Schnepfen haufig vorkommen, nun da laffen sieh allerlei Beranderungen damit vornehmen und man darf nur den Artitel über die Rebhühner beswegen nachsehen.

# Von den wilden Enten. Des canards sauvages.

Rriechentchen am Spieß. Sarcelle en entrée de

Die Entchen werden rein ausgerupft, ausgenommen und reingefloppelt, leicht abgeflammt und nochmals nachgesehen, daß ja keine Stoppeln und Rederdunen darauf bleiben; ein wenig Citronfchale wird feingeschnitten und nebst einem Citronfaft in ein Stuck Buts ter vermischt, auch Salz und grober weißer Pfeffer dazu gefügt; damit werden die Entchen gefüllt und dann geganmt; bernach werden fie an den Spieß gesteckt, mit Galy überstreut, mit Citron-Scheiben belegt, mit Speckplatten überdeckt und mit Butter beftri= chenem Papier über : und gut eingebunden, fo daß nichts heraus laufen fann; gulett werden fie ohngefahr eine fleine halbe Stunde gebraten; dann aus dem Papier genommen, entzäumt, die Citron-Scheibchen und der Speck abgemacht, die Butter aus dem Rorper laufen laffen und angerichtet; drei Unrichtloffelvoll eingetochte braune Gofe und einer Confommee oder Fleifchbrube, ein wenig Glasur, ein wenig fein geschnittene Citronschale und ein wenig grober Pfeffer werden eine Minute zusammen gefocht und barunter gegoffen.

# Salmi von wilben Enten. Salmi de canards sauvages.

Zwei oder drei wilde Enten werden am Spieß gebraten; wenn sie aber alt sind, so werden sie gedampst; darauf werden sie schon zerschnitten und in ein Kasserol gelegt; die Abgange werden gestoßen und wird übrigens ganz wie mit dem Salmi von Rebbihnern verfahren.

Salmi von wilben Enten nach Jägerart. Salmi de canards sauvages au chasseur.

Zwei wilde Enten werden am Spieß gebraten; vom Spieß kommend die Brufte in langlichte Schnittchen und die Keulchen und Rucken in Stucken geschnitten; Salz und Pfeffer dazu gethan, vier Eglöffelvoll feines Olivenohl und ein halbes Glas

Bordeaux. Wein darauf gegoffen, ber Saft von zwei Pommerans zen bazu gedruckt, recht umgeschwenkt und angerichtet.

## Wild Entenbrufte mit Pommeranzensofe. Filets de canards sauvages à l'orange.

Von drei wilden Enten werden die Brufte ausgeloft, die Haut daran gelassen, nett zugeschnitten und von der Hauseite leicht einsgeferbt; dann mit Dehl, einem Citronsaft, Salz, Pfesser und einigen Petersilästehen eine Stunde gebeißt. Vor dem Anrichten werzden einige Eslössel Dehl in ein Schwungkasserol gegossen, die Brufte darein gelegt und über gutem Fener, indem man sie mehrere Male umwendet, gar gebraten; darauf werden sie auf eine Serviette zum Abtropsen heraus gelegt, dann kronförmig angerichtet und eine klare Pommeranzensose darunter gegeben. Auch können diese Bruste wie die der zahmen Enten auf diese Art bereitet werden.

# Rriechentenbruste mit Pommeranzensose. Filets de sarcelles à l'orange.

Seche Rriechentchen werden am Spieß gebraten, so daß sie noch in vollem Saft sind; davon werden die Brufte ausgelost, nett zugeschnitten, von der Hautseite leicht eingekerbt, in starter Halbglasur umgeschwenkt, kronformig angerichtet und eine klare Pommeranzen Sose darunter gegeben.

#### Rriechentchen gebraten. Sarcelles à la broche.

Die Kriechentchen werden zum Braten gezäumt, mit Salz besprengt, an ein Spießchen gesteckt und auf den Bratspieß gebunden; zulest eine gute Biertelstunde bei startem Feuer gebraten; sie mussen schon goldgelb sehen und die Haut muß resch sewn; darauf werden sie entzäumt und angerichtet; ein starker Fleischsaft mit Eitronsaft, Salz und Pfesser geschärft wird darunter gegeben.

### Wild : Enten gebraten. Canards sauvages à la broche.

Die Enten jum Braten mussen zarte Pfoten von schöner Farbe haben, (nicht welf und runzlich,) und mussen anch sett senn. Zwei solche Enten werden gereiniget, die Flügel nahe am Körper weggeschnitten, zum Braten gezäumt, mit Salz eingerieben an den Spieß gesteckt und gebraten, so daß sie noch in vollem Saste sind; nach Belieben können sie vor dem Braten mit ihren Lebern überzieben werden; sie werden wie Borgehende angerichtet, oder ein Paar ausgeschnittene Citronen daneben gegeben.

### Von der Wild: Gans. De l'oie sauvage.

Die jungen wilden Ganfe werden benen gahmen ahnlich bereitet; die alten werden gerne erst gebeigt und bann gebampft.

### Von dem Auerhahn. Du coq de bois.

Gewöhnlich wird der Auerhahn erst gebeißt, dann mit kleinfingerdicken Speck, welcher stark mit Kräutern und Gewürzen einbalfamirt worden ist, durchzogen und gedämpft (a la Daube) gegeben. Auch kann man eine Galautine davon machen. Bon dem Abhub kann ein Mus wie das von Nebhühnern bereitet werden.

### Von dem Birkhuhn und Birkhahn. De la poule et du coq de bruyère.

Die jungen Birkhuhner werden wie die Fasanen zubereitet; die alten werden gedampft und nach Belieben erft gebeift.

# Von dem Haselhuhn. Du gelinot ou francolin.

Das Hafelhuhu, welches um die Salfte großer ift als das Rebhuhu, wird biefem übrigens gang ahnlich zubereitet.

# Von der Holz: und wilden Turteltaube. Du ramier et de la tourterelle.

Die jungen Holztanben und die jungen Turteltauben, welche sich von den alten durch die kurzeren Rägel unterscheiden, werden gespiest oder ungespiest gedämpft und desgleichen gebraten; auch konnen sie gebeißt und gebacken werden. Die alten sind gut zur Brühe.

### Von dem Kramtsvogel, der Drossel und der Amsel. De la grive.

Rramtsvogel gebraten. Grives à la broche.

Die Kramtsvögel, auch Wachholder Droffel genannt, werden rein gerupft, die Haut vom Kopf abgezogen, die Augen heraus gedrückt, die Flügel weggeschnitten und abgeflammt; ohne sie auszunehmen, werden sie dann mit feinem Salz bestreut, mit zwei Lorbeerblattern und dann mit dunnen Speckplatten belegt, an ein

Spießehen gesteckt, damit auf den Bratspieß bevestiget und an startem hellem Fener ohngefahr zwolf bis vierzehn Minuten gestraten, sie muffen noch recht im Saft senn; während des Bratens werden, wie bei den Schuepfen, Semmelschnitten darunter gelegt und diese dann auch darunter angerichtet.

Uibrigens konnen diese Bogel auch gang einfach, ohne mit Lorbee-blattern und Speck belegt zu senn, gebraten, und mahrendbem

mit Butter beträufelt werden.

Ebenauch kann man diese Bogel, nachdem sie an holzerne Spießeben gereihet sind, über gerostete Semmelschnitten in eine flache Pfanne legen und in der Robre (hohl gestellt) braten.

Weindroffeln und Amseln branchen etwa zwei Minuten weniger

zu ihrem Garwerden.

#### Rramtsvögel geröftet. Grives grillées.

Nachdem die Bögel vorbereitet sind, werden sie an eiserne oder hölzerne Spießchen gesteckt, namlich: die Keulchen werden unter die Brust gedrückt, das Spießchen innen an der Biegung dazwisschen durchgesteckt, auf der andern Seite der Kopf angelegt und durch die Angensöcher gestochen, und so fort; hernach werden sie auf dem Rost über Kohlen auf den vier Seiten schnell gebraten; wenn sie halb gar sind, werden sie mit zerlassener Butter übersgessen, mit Salz bestreut, mit frischen Semmelbröseln übersieht, und so schnelle zu schoner Farbe gebraten; sie dursen ja nicht ausgestrocknet senn. Auf diese Weise können sie auch am Spieß gebraten werden. Sie werden dann so angerichtet und gegeben; bürsgerlich wird noch braune Butter darunter gegossen.

### Rramtsvogel im Rasserol gebraten. Grives à la Fla-

Die Bögel werden vorbereitet und ohne sie auszunehmen gezaumt; in einem Kasserol wird ein Stuck Butter zerlassen, die Bögel darein gethan, mit Salz bestreut und ein kleiner Eslösselvoll schöne Bachholderbeere dazu gesügt; so werden sie auf starkem Fener gebraten und öfter geschwungen, dis daß sie schöne Farbe haben, dann zugedeckt und unten und oben wenig Gint gegeben, die sie gar sind; sie mussen ja noch recht im Saste senn; hernach mit der Butter und den Bachholderbeeren angerichtet.

Wenn die Bogel halb gebraten find, konnen auch einige Egloffelvoll schone Semmelbrofeln dazu kommen und dabei mit gelb

geroftet werden; diese werden dann mit darüber angerichtet.

#### Rramtsvogel mit Full- Rruste. Grives au gratin.

1. Theil. 20

Rramtsvogel in Hohltrusten. Grives en croustades.

Beide Gerichte werden wie jene von Wachteln bereitet.

Sulze von Kramtevogeln. Gelée de grives. Wird wie die von Fasauen bereitet.

### Von der Lerche. De l'alouette ou mauviette.

lerchen gebraten. Alouettes à la broche.

Die Lerchen werden wie die Kramtsvögel an den Spieß gesteckt, nur daß die Lorbeerblatter wegbleiben, und ohngefahr acht bis zehn Minuten bei hellem und starkem Kener gebraten. Geröstete Semmelschuitten werden auch untergelegt und die Lerchen dann darauf angerichtet. Oder die Lerchen werden nicht mit Speck belegt, sondern beim Braten mit Butter beträuselt; auch können sie, nachdem sie obngefahr drei Viertel gar sind, mit Salz besprengt, mit seinen Semmelbroseln übersiebt und damit zu schoner Farbe vollends gar gebraten werden. Sie mussen ja noch im Saste seyn.

terchen panirt und geröstet. Alouettes panées et grillées.

Die Lerchen werden, wie die Kramtevogel, nur in turzerer Zeit geröftet.

kerchen im Rafferol gebraten, bürgerlich. Alouettes à l'Allemande.

Auf funfzehn Lerchen werden ohngefahr vier bis fechs Loth Butter, oder ebensoviel fein geschabter Speck heiß gemacht, die Lerschen darinne schnell gebraten, ofter umgeschwenkt und wenn sie ohngefahr zur Halfte gar sind, etwa zwei bis drei Estoffelvoll Semmelbrosein dazu gefugt, gelb geröstet und zusammen angerichtet.

#### Salmi von Lerchen. Salmi d'alouettes.

Sechszig Lerchen ohngefahr werden schnell am Spieß oder im Kasserol in Butter gebraten, so daß sie ja noch recht im Saste sind; nachher die Brustchen ausgelöst; die Hautchen davon abgezogen und in ein Kasserol gelegt. Die Magen werden beseitiget, die Abgänge gestoßen und eine Salmisose, wie bei den Nebhühenern, davon bereitet; es ist aber weniger braune Sose dazu nöthig, indem hier die Abgänge schon sehr diese machen. Kurz vor dem Austragen wird die Sose heiß gerührt, dann auf das Fleisch gezossen, das Ganze erwärmt und in ein Neistasserol augerichtet.

# Geschwungene Lerchenbrüstehen mit Trüffeln. Sauté de silets d'alonettes aux trusses.

Bon vier Dusend Lerchen werden die Bruftchen ausgeloff, Die Saut davon abgezogen und in ein mit Butter bestrichenes Schwung= fafferol aneinander gereihet; Truffeln werden in Scheibehen ge= schnitten und darüber gestreut, gefalzen, mit ein wenig grobem weißen Pfeffer gewurzt und mit einem runden, mit Butter beftrichenem Papier voft überdeckt. Bon den Gerippen, blos die Magen beseitigend, wird eine Effent gezogen; oder es werden vier bis funf Unrichtloffelvoll eingekochte braune Gofe, zwei Deal soviel Confommee oder Fleischbrühe, und ein Glas Champagner = Bein barauf gegoffen und eine Stunde langfam gefocht; bann abgefettet. durchgegoffen, ju gehöriger Dickigkeit eingefocht, burch ein Saar= tuch gewunden und heiß gestellt. Bor dem Unrichten werden die Bruftden in drei bis vier Minuten auf ftartem Feuer, fo daß fich fein entquellender Gaft fammeln fann, gar gemacht, die Butter bann abgegoffen, die Gofe und halben Giesgroß frifche Butter bagu gefügt, gut burchgeschwenft, und nach Befinden noch mit Glasur und Citronfaft gehoben; hernach in eine mit Rruften befeste Schuffel, in eine Krufte oder in ein Reiskafferol angerichtet. Eingeweide, ohne die Dagen, tonnen mit etwas geschabtem Speck fein geschnitten, ein wenig frische Gemmelbrofeln barunter gemenat. mit Salt, Pfeffer und wenig gruner Peterfilie gewurzt, auf Sem= melichnitten gestrichen, auf einen mit Butter bestrichenem Deckel gefest, im Dfen geroftet und um das Ragu gefest werden.

#### lerchen mit Full Rrufte. Alouettes au gratin.

Funfzehn Lerchen werden entbeint, mit Salz und Pfeffer übersftrent, mit Leber-Fulle überstrichen und wieder in ihre erste Form gebracht; übrigens wird dabei wie bei den Wachteln auf diese Urt verfahren.

#### lerchen in Krusten. Alouettes en croustades.

Iwolf bis funfzehn Lerchen werden entbeint und wenig mit Salz bestreut; die Eingeweide, ohne den Magen, sein geschnitten, mit Leber vorige Gestalt gebracht, die Lerchen damit überstrichen und in ihre vorige Gestalt gebracht. Ebensoviel herzsörmig geschnittene Semmelkrusten von der Höhe und Breite, daß sie die Lerchen in sich fassen konnen, werden hellgelb gebacken (m. s. hohle Semmelkrusten), dunn ausgehöhlt, dann kleinen halben Fingerszicke Fülle auf den Boden gestrichen, die Lerchen darein gesetzt, so daß sie halb hervor ragen, mit dunnen Speckplättchen bedeckt, und eine halbe Stunde bei schwacher Hisse im Ofen oder in der Röhre gebacken; die Lerchen dann heraus gehoben, der Speck abgenom-

20\*

men, glafürt, in die Krusten ein halber Ebloffelvoll Italiensche Sose, oder glasurartige, geschärfte Spanische Sose gegeben, die Lerchen wieder darein gelegt, die Köpfchen, welche in Butter gesichwungen worden sind, obenauf an die Brust gesetzt, so daß die Schnäbel heraus sehen, und so angerichtet.

lerchen als Kirschen. Mauviettes ou alouettes en cerises.

Bier und zwanzig Lerchen, welche frisch senn nuffen, damit die Haut nicht springt, werden ausgelöst, mit Nadel und Faden das Fleisch rund umher aufgefaßt, wie vorgehend gefüllt, rund zu einer Kirsche zusammen gezogen, und in die Mitte ein Beinchen aus den Keulchen, oder ein Füßchen, wovon die Klauen gehackt sind, als Stengel gesteckt; nachher werden sie in ein flaches Kassferol gereihet, mit zerlassener Butter übergossen und mit rundem, mit Butter bestrichenem Parier bedeckt. Eine Viertelstunde vor dem Unrichten werden unten und oben Kohlen gegeben und sie so gar gedünstet; dann auf ein Tuch zum Abtropsen gelegt, die Fäsden herausgezogen, in eine mit Krusten eingesaßte Schüssel angesrichtet und eine kräftige mit Citronsaft geschärfte braune Sose darunter gegeben.

Lerchen in Papierkasschen: Mauviettes en caisses.

Die Lerchen werden entbeint, inwendig ein wenig mit Salz und Pfeffer überftreut, mit einer Leberfulle, worunter von nach= stehenden Krautern kommen, gefüllt und rund zusammen gedrehet. Kleine runde Papierfastchen werden mit Dehl ausgestrichen und im Ofen getrocknet; dann feine Rrauter unten hinein gegeben, Die Lerchen darein gesett, und mit dunnen Speckplattchen überdeckt, Eine fleine halbe Stunde vor dem Unrichten werden fie in den Ofen oder in die Rohre in fanfte Sike gestellt und bis fie von der Sige durchdrungen find, fteben gelaffen; gulegt die Speckplatt: chen abgenommen, die Lerchen glafurt und eine braune Italiensche Sofe daneben hinein gegoffen. Bu vorsiehendem Gebrauch werden grune Peterfilie, Schampinionen und (wenn es geliebt wird) Schalotten fein geschnitten, in eine Serviettenecke gethan und in frischem Waffer ausgewaschen, dann auch, wenn man fie hat, frische Eruffeln und die Eingeweide der Lerchen (ohne den Magen) feingehackt dazu gefügt und mit etwas recht gutem geschabten Speck oder frifcher Butter geschwißt.

Lerdyen mit feinen Rrautern. Mauviettes aux finesherbes.

Achtzehn Lerchen ohngefahr werden gerupft, abgeflammt und

vier Kentchen eingesteckt; vier Loth Butter zerlassen, die Lerchen zuerst mit der Brust darauf gelegt, Salz und grober Pfesser darsüber gestreut und etwa fünf Minuten über starkem Feuer geschwungen, dann sein geschnittene Petersilie und Schalotten, von jedem ein Estösselwoll, zwei Estösselwoll seingeschnittene Schampinionen und etwas gestosenes Lorbeerblatt und Thimian, durchgesiebt, dazu gesügt und uoch fünf Minuten geschwungen, nämlich bis daß die Lerchen gar sind; dann das Fett, wenn sich zuviel gesammelt haben sollte, dis auf einen kleinen Theil abgegossen, zwei bis drei Unrichtlösselwoll eingekochte braune Sose und ein Lösselwoll Fleischbrühe dazu gesügt, gut durcheinander gemengt und angerichtet.

## Von dem Ortolan. De l'ortolan.

Der Ortolan, welcher zu dem Geschlecht der Ummern gehört, daher auch Garten voler Fettammer genannt wird, halt sich in den warmeren Gegenden von Europa und in Aften auf, und ist ein Zugvogel. Er wird wie die Lerche zubereitet und wird mehrstens gebraten gegeben.

# Von dem Rothkehlchen. Du rouge-gorge.

Die Rothkehlchen so wie die andern kleinen Bogel werden wie die Lerchen zugerichtet.

# Von den Fischen. Des poissons. Karpfen. De la carpe.

Die Elbkarpfen find vorzüglich gut. Die Teichkarpfen muffen erft einige Tage in Fluswaffer gesetzt und ausgewässert werden, sonst schmecken sie schlammicht.

# Elb. Karpfen blau gekocht. Carpe au bleu ou au court-bouillon.

Ein schner großer Karpfen von zehn bis zwolf Pfund oder mehr, wird aufgemacht, ohne den Bauch sehr aufzuschneiden, das Eingeweide herausgenonmen, ohne die Galle zu zerreißen, in frischem Wasser rein ausgewaschen und von außen sehr in Ucht genommen, daß der Schleim auf den Schuppen, welcher eigentlich nur blau wird, nicht abgedrückt und abgerieben wird. Der Kopf wird mit Bindfaden gebunden und zusammengehalten; dann wird der Karpfen in ein passendes langes Kasserol oder eine Fischwanne mit durchlöcherten Einsaß gelegt, mit kochenden Weinessig behntsfam übergossen, welcher ihn blau farbt, und hernach mit Salz

oder Weinbrühe (m. s. d. Brühen an ihrem Ort,) angefüllt, so daß sie ein wenig darüber gehet, mit Butter bestrichenem Papier bedeckt, mit dem Deckel geschlossen, und, Kohlen unten und oben, eine Stunde langsam gedämpst. Bei dem Anrichten wird der Karpsen mit dem Einsetzer heraus gehoben, der Bindsaden abgemacht, auf eine lange, mit einer Serviette belegte Schüssel angerichtet und umher mit gepflickter grüner Petersilie bestrent; auch nach Belieben mit großen Krebsen bekränzt. Sollte der Fisch langer als die Schüssel senn, so müßte er auf ein dunnes, eben so lang und breites Bretchen, was an beiden Enden zugerundet und mit Servietten nett umwickelt ist, angerichtet und damit auf die Schüssel geseht werden. Eine englische oder holländische Buttersfose wird daneben gegeben. Auch kann dieser Karpsen kalt gegesben werden; da wird dann eine Oehlsose beigesest.

Burgerlich wird der Karpfen der Lange nach gespalten, von innen heraus in beliebige Stückthen geschnitten, eben so geblaut und dann eine halbe Stunde langsam gesocht. Dehl und Essign wird anbei gegeben. Auch fann rober, geriebener Merrettig bagu

gegeben werden.

Rarpfen garnirt mit einer Matelote von Ual. Carpe à la Marinière garni d'une matelote d'anguille.

Dem Karpfen werden die Schuppen abgeschnitten; übrigens wird er wie vorgehend, aber in rothem Wein, gekocht, angerichtet und mit einer Matelote von Aal garnirt (m. s. Fische nach Mastrosenart mit rothem Wein).

Rarpfen mit Reichenragu, garnirt mit Fischnocken. Carpe à la Financière, garni de quenelles de poisson.

Der Karpfen wird, nachdem die Schuppen abgeschnitten sind, in einer Beinbruhe gekocht, glasurt, über ein Reichenragu angerichtet und mit Fischnocken bekranzt.

Statt der Mocken kann der Karpfen auch mit großen Rrebsen

garnirt werden.

### Rarpfen à la Chambord. Carpe à la Chambord.

Ein Karpfen von zehn Pfund oder mehr wird abgeschuppt, ausgenommen ohne ihm den Bauch ganz aufzuschneiden, ausgewasschen und dann mit Karpfenmilchen gefüllt; die obere Haut wird ganz dunne weggeschält und der Fisch durchaus seingespiekt; oder in der Quere nur drei Querfinger breite Streisen geschält und gesspiekt und dazwischen ebenso breite Streisen ungeschält und ungespiekt gelassen; auch kann blos der dritte Theil des Karpfens, auf der Mitte, gespiekt werden; der Kopf wird mit Bindsach gebuns

den und mit Speckplatten bedeckt. Darauf wird der Karpfen in eine passende Fischwanne mit Einseher gelegt, mit Weinbrühe, in Ermanglung aber mit Salzbrühe (m. s. diese Brühen an ihrem Ort,) die an das Gespiekte begossen, mit Butter bestrichenem Papier belegt, zugedeckt und, oben und unten Kohlen, oder im Ofen eine gute Stunde gedämpft; das Gespiekte wird nachher glasürt, nach Besinden im Ofen ein wenig anziehen gelassen und nochmals glasürt; dann wird der Karpfen mit dem Einseher heraus gehosben, und, nachdem er abgetropft ist, über ein Reichenragn auf eine große lange Schüssel angerichtet, und mit großen Krehsen, gespiekten Kälbermildhen, zarten Täubchen und Fisch oder Kapphahn: Nocken garnirt.

### Karpfen englisch. Carpe à l'Anglaise.

Die Schuppen werden mit einem dunnen scharfen Meffer rein abgeschnitten, so daß die Hant weiß erscheint; der Karpfen ausgenommen, die Flossen und der Schwanz ein wenig gestußt, rein gewaschen, und ganz oder in Stücken, in lauterem Wasser mit Salz gekocht; der Karpfen wird dann wie vorgehend angerichtet und überdieses noch mit roh geschälten und in Salzwasser gesechten Erdäpseln umlegt; eine Butter-Sose wird daneben gegeben.

# Rarpfen mit Merrettig offreichisch. Carpeau raisort à l'Autrichienne.

Der Karpfen wird geschuppt, gespalten, in drei quersingerbreite Stückchen geschnitten und rein gewaschen, dann in ein Kasserol gelegt, etwa drei Viertelskanne weißer Wein und ebensoviel Weinzessig darauf gegossen, sechs Loth Butter, Eitronschale, einige Lorzbeerblätter, Salz und Pfesser und einige Gewürznägel dazu gesügt und eine Stunde kochen gelassen; dann gehäuft und nett angezichtet, und frisch geriebener roher Merrettig darüber gestreut. Etwas von dem Sud wird durchgegossen und daneben gegeben.

### Karpfen pohlnisch. Carpe à la Polonaise.

Einvierpfündiger Karpfen ohngefähr wird abgewaschen, ungeschuppt aufgemacht, das Eingeweide heraus genommen und die Galle behutsam beseitiget; das Blut mit ein wenig Essig aufgefangen und in eine Schüssel gesammelt, der Karpsen gespalten, in Stücke gesschnitten und nicht dem ganzen Eingeweide in die nämliche Schüssel gelegt, mit ein wenig Essig übergossen und mit Salz bestreut; dann werden etwa sechs zwei singerbreite und lange Schnittchen Brodrinde, die äußere Seite unten, in ein Kasserol gelegt, zwei Möhren, zwei Petersilienwurzeln, einige Schnittchen Selleri, drei Lorbeerblätter, ein Stränsichen Thimian, eine oder zwei Zwiebeln

mit drei Gewürznägeln besteckt, Eitronschale, ein halber Theelössel Pfesser und zehn Neugewürztörner, etwas Zimmt, vier bis sechs Loth Butter und etwa fünf bis sechs Eslösselvoll Sirop dazu gessügt, eine Kanne gutes Bier darauf gegossen und aufgekocht, dann der Karpsen, die diessen Stücke unten, nebst dem Eingeweide darein gelegt, das Blutdazu gesügt, zugedeckt und auf starkem Fener einkochen lassen, auch währenddem das Kasserol einige Male sanst hin und her bewegt, um das Ansechden zu verhüten; wenn die Brühe dann bis auf eine reichliche Viertelskanne eingesocht ist, wird das Kasserol vom Fener genommen, der Karpsen angerichtet, die Sose, im Fall sie nicht diese genug wäre, noch mit den Brodrinden legirt, durchgesgossen und darüber gegeben. Die Sose muß würzhaft und angesnehm süssäuerlich schmecken. Statt Brodrinde wird häusig auch geriebener brauner Psesseruchen darüber gestreut, mit gesocht und die Brühe dadurch verdickt.

# Fische nach Matrosen-Urt, ober: eine Matelot.

Ein dreipfündiger Karpfen und ein eben fo farker Secht wer= ben gefchuppt oder barbirt, das heißt: die Schuppen herunter ge= fchnitten, in hubsche, gleich große Studchen getheilt und Die Rloffen und Schwanze gestußt; ein Hal wird abgezogen und ebenfalls in Studichen geschnitten; barauf werden in ein Rafferol einige mitt= tere Zwiebeln mit drei Melken besteckt, zwei Dohren in Scheiben geschnitten, ein Straufchen von Peterfilie, zwei Lorbeerblatter, wenig Thimian und nach Belieben einer Behe Knoblauch, grober weißer Wieffer, Dauskatbluthe und Salz gethan, zwei Flaschen gu= ter weißer Wein dazu gegoffen, ber Mal darein gelegt und gur Balfte weich fochen laffen; bann ber Becht und Rarpfen bagu ge= fügt und gufammen weich gefocht. Bier und zwanzig bis dreißig gleichgroße fleine Zwiebelchen werden in Butter gelb geroftet und Dann herans genommen; in diefer Butter nachher zwei Efloffelvoll Micht recht langfam dunkelgelb geroftet, darauf kalt gerührt und dann mit dem Sud von den Fischen aufgeloft, vertocht und durch ein Saartuch gewunden, die Swichelchen und ebensoviel mit Butter und Citronsaft abgeschwitte Schampinionen dazu gefügt und weich gefocht; dann abgefettet und, wenn man es bat, einige Artischocken= boden dazu gethan; follte die Gofe noch nicht dicke genug fenn, fo wird fie abgegoffen und alleine zu gehöriger Dickigkeit einge= focht. Die Fische werden alsdann auf eine mit Rruften eingefaßte Schuffel durcheinander und gehäuft angerichtet, oben darauf kommt der Karpfenrogen oder die Mild, welche erst alleine abge= focht und in Studden geschnitten worden find, darüber wird das Riagu gegoffen, und darum werden gange Krebse und Sem= melkruften, in Bergform, gelegt. Huch konnen die Fische in ein andres Rafferol übergethan, das fertige Ragu darüber gegoffen und fo warm gehalten werden. Der Rarpfen allein wird ebenso bereitet.

Fische nach Matrosenart weiß. Matelote vierge.

Die Fische werden wie vorgehend in Wein gekocht; die Zwiesbelchen aber in Butter blos weiß geschwißt, dann zwei Eslöffelvoll Mehl daran gethan, und noch ein wenig geschwißt, hernach mit dem durchgegossenen Fischsud aufgelöst und aufgekocht, ebensoviel Schampinionen dazu gefügt und weich kochen lassen; dann abgesettet, die Zwiebelchen und Schampinionen mit dem Durchschlaglöffel heraus gehoben und zu dem Fisch, welcher in ein andres Kasserol gelegt worden ist, gethan, die Sose, wenn sie noch zu dünne sehn sollte, eingekocht, dann mit vier oder fünf Gierdottern legirt, durch ein Haartuch auf die Fische gewunden, im Bad warm erhalten und wie vorgehend angerichtet.

# Fische nach Matrosenart mit rothem Wein. Matelote à la Marinière.

Die Fische werden wie vorgehend vorbereitet, und in ein Kafferol gelegt; dreißig Zwiebelchen werden in Butter gelb geröstet oder auch gewällt und dabei halb weich gekocht, ebensoviel Schampinionen, ein Sträußchen Petersilie mit zwei Lorbeerblättern, wenig Thimian, drei Gewürznägeln und nach Belieben einer Zinke Knoblauch, Salz, grober weißer Pfesser und Muscatblüthe dazu gefügt, Burgunder oder sonst guter rother Wein dazu gegosien, daß er darüber gehet, zugedeckt und schnell kochen gelassen; wenn der Aal weich ist, so werden zwei Eslösselvoll Mehl in sechs Loth gute Butter gemengt, auf die Fische gepflückt und unter sanster Bewegung über dem Feuer darunter legirt; zulest wie vorgehend ansgerichtet.

## Rarpfen mit feinen Rrautern. Carpe aux fines-herbes.

Ein drei oder vierpfündiger Karpfen wird abgeschuppt, in drei quersingerbreite Stückchen geschnitten, in ein mit Butter bestriches nes Schwungkasserol gelegt, mit Salz und grobem Pfesser bestreut, mit fünf die sechs Eslösselvoll abgeschwisten seinen Kräutern übersgossen (m. s. seine Kräuter), vest zugedeckt und im Ofen oder in der Röhre, oder oben und unten Kohlen gedämpft; dann augerichtet, zu den Kräutern einige Lössel braune Sose gefügt, mit Sistronsaft geschärft und darüber gegossen.

# Rarpfen im Ofen mit sauerm Rahm. Carpe au sour et à la crême aigre.

Der Karpfen wird geschuppt, in hubsche Stückehen geschnitten, rein gewaschen, mit Sals und grobem Pfeffer überstreut, und in

ein mit Butter dinn ausgestrichenes Schwungkafferol gereihet, mit einer halben Kanne sauern Rahm übergoffen, mit Semmelbroseln gut bestreut und gut mit zerlassener Butter übersprißt, zwei Lorbeerblätter und einige Eflösselvoll seine Kräuter darunter gethan und in Osen oder in die Röhre, ohngefähr drei Biertelstunde, gesstellt, so daß der Karpsen schone Farbe nimmt; er wird dann ansgerichtet, die Brühe schnell bis auf die notthige Sose eingesocht, nach Besinden mit ein oder zwei Anrichtsoffelvoll braumer Sose verdiekt und darunter gegeben.

### Gefüllter Rarpfen. Carpe farcie.

Ein ichoner Rarpfen wird geschuppt, ausgenommen, ausge= waschen, und das Fleisch alles herunter geloft, auch das Fleisch von einem andern Rarpfen dagn genommen, Saut und Graten davon beseitiget und eine Fulle (m. f. Sander : Rulle) davon be= reitet; dann wird von der Fulle danmendicke auf eine lange filberne Schuffel aufgestrichen, das Karpfengerippe gang, oder auch nur am Ropf und am Schwang, drei Boll lang Grate laffend, darauf gelegt, am Rand umber Fulle aufgetragen, der Bauch mit einem Salvifon oder kleinen Ragu von Fleisch oder den Karpfenmilden zc., welches falt senn muß, angefullt, und mit Fulle über= deckt, dabei fo viel als möglich die naturliche Geftalt zu geben gefucht und mit dem Meffer, welches in Gi getunkt wird, glatt ge= fricen; bernach mit zerschlagenen Giern überglangt und mit einem Theeloffel, welcher oftere in zerschlagenes Ei getunkt wird, Die Rarpfenschuppen eingestochen und nachzuahmen gesucht; Ropf und Schwanz werden gut mit Butter bestrichenem Papier bedeckt. Gine Stunde vor dem Unrichten wird der Fifch in den Dfen gesetst und bei maßiger Sige gu schoner Farbe gebacken; bas Papier bann weggenommen, die Schuffel rein abgewischt und ein wenig aute braune Gofe, oder ein fleines Ragu von Rarpfenmilchen darauf gegoffen und das Uebrige daneben gegeben. Wo man feine Gil= berichunel bat, da muß der Karpfen auf einer mit Butter bestri= chenen Rupferschuffel gebacken werden; und zu mehrerer Gicher= beit ift es ba gut, erft ein Blatt Teig unterzulegen. Auch konnen Speckplatten untergelegt werden.

# Gefüllter Karpfen, andre Art. Carpe farcie d'une autre manière.

Ein vierpfündiger Karpfen ohngefahr wird geschuppt, ausgesnommen und rein ausgewaschen, die obere Halfte vom Kopf bis jum Schwanz, am Rückgrat hinunter weggeschnitten, die Haut und Graten davon beseitiger und das Fleisch feingeschnitten; etwa halb so viel frisch ausgewaschene Butter, halb so viel in Milch geweichte

und ausgedrückte Semmel, ein leichtes Rührei von drei Loth Butzter und vier Eiern, feingeschnittene Eitronschale, desgleichen ausges drückte Petersilie, Salz, Pfesser und Muskatnuß dazu gesügt und alles recht sein untereinander gestoßen. Die andre Hälfte des Karpsens wird gehörig gesalzen, dann mit einem Tuch abgetrockenet, die Fülle darauf gebracht, glatt gestrichen und wie vorgehend die natürliche Gestalt zu geben, so wie auch die Schuppen nachzusahmen gesucht. Der Karpsen wird dann auf eine mit Butter bestrichene Kupserschüssel gelegt und im Osen oder in der Röhre, ohngesähr eine Stunde lang, bei mäßiger Hiße zu schöner Farbe gebacken. Der Karpsen kann vor dem Backen auch mit Semmelsbröseln übersieht und dann mit zerlassener Butter übersprist wersden. Eine Braunes oder Sardellensofe, mit der würslicht geschnitztenen Karpsenmilch oder Rogen, welche erst in Salzwasser abgeskocht worden sind, wird darunter gegeben.

# Gefüllter Rarpfen noch eine andre Urt. Carpe farcie encore d'une autre manière.

Der Karpfen wird geschuppt, ausgenommen, gewaschen und innen und außen gesalzen; der Rogen oder die Milch im Salz-wasser gesocht, dann ersterer zerdrückt und lehtere klein geschnitten. Ein Viertelpfund Butter wird zu Schaum gerührt, dann Handballen groß in Milch geweichte und ausgedrückte Semmelkrume, der Fischrogen oder die Milch und nach und nach drei Eier darunter gemengt, mit Salz, Pfesser und seingehackter, ausgedrückter Petersilie und (nach Belieben) Schnittlauch gewürzt; oder eine Fülle von geriebener Semmel wie zu den gefüllten Tanben, Rogen oder Milch ebenauch darunter gerührt, bereitet. Hernach der Karpfen innen und außen mit einem Tuch abgetrocknet, die Fülle in den Bauch gefüllt, zugenähet, auf eine mit Butter besträchene Kupferschüffel gelegt, mit zerlassener Butter beträuselt und im Ofen oder in der Röhre eine Stunde, währenddem noch einigemale mit Butter beträuselt wird, gebraten. Eine Kapern= oder Sarsellensse wird darunter gegeben.

### Rarpfen gerostet. Carpe grillée.

Der Karpfen wird geschuppt, die Flossen und der Schwanz gestußt, ausgenommen, ohne den Bauch sehr aufzuschneiden, und dann eingekerbt; die Milch oder der Rogen wird in Butter mit Salz und Pfesser, seiner Petersilie und (nach Belieben) feiner Zwiebel geschwißt, wieder in den Bauch gefüllt und dieser zugenähet; der Karpfen dann in eine Schüssel gelegt, etwas Dehl darüber gegossen, Petersilästichen, nach Belieben Zwiebelscheiben, Salz und grober Pfesser darüber gestreut und so beigen gelassen.

Julegt auf den Roft gelegt und über Rohlen gar gebraten. Gine Butter = oder Braunesofe mit Kapern oder Kräutern, oder eine Sarbellensofe wird darunter oder darüber gegeben.

#### Gebachner Rarpfen. Carpe frite.

Der Karpfen wird geschuppt, ausgenommen, gespalten, in hubsche Schiefchen geschnitten und gesalzen; vor dem Anrichten werden die Stückchen mit Mehl bestreut und leicht eingerieben, und in heißem Schmalz, nicht zu viel auf Einmal, zu schöner Farbe gebacken; dann auf Löschpapier oder ein Tuch zum Abstropfen gelegt und auf eine Schüssel über eine Serviette angerichstet. Der Fisch muß reesch (krustig) senn. Auch kann der Kisch, nachdem er bemehlt ist, schnell in frisches Wasser getunkt, darauf mit seinen Semmelbröseln belegt und so gebacken werden. Der Karpsenrogen oder die Milch werden ebenauch mit gebacken und oben darauf gelegt.

Will man den Karpfen gang backen, so wird er am Rucken aufgeschnitten, der Kopf gespalten, so daß er nur mit dem Bauch

ausammen hangt, und übrigens wie vorgehend verfahren.

#### Karpfenschnitten geschwungen. Sauté de filets de carpes.

Zwei dreipfundige Karpfen ohngefahr werden geschuppt, ausgenommen, gespalten, die Graten alle weggeloft, die Seiten mit ber Saut auf den Tijch gelegt, mit einem dunnen scharfen Diener zwischen Saut und Fleisch ein = und scharf auf der Sant hinge= schnitten und diese so von dem Fleisch getrennt; hernach in vier= cofigelange, ohngefahr zwei Boll breite und halben Finger dicke, gleicharofe Stuckchen geschnitten, nett zugestußt und in ein mit Butter wohl bestrichenes Schwungkafferol gereihet; Salz, Pfeffer, Muscatnuß und fein gehackte, ausgewaschene Peterfilie darüber ge= ftreut, zerlaffene flare Butter barüber gegoffen und mit Papier Jugedeckt. Bor dem Unrichten werden Dieje Schnitten über giem= licher Glut auf beiden Seiten gar gemacht, die Butter bann abge= goffen und eine fraftige Braune = mit Citronfaft gehobene, oder eine Italiensche Gose dazu gefügt, im Rrang angerichtet und die Sofe darüber gegoffen. Wenn Karpfenmilch vorhanden ift, fo wird diefe erft gar gefocht, dann wurflicht geschnitten, in die Gofe acthan und dieses Raau in die Mitte gegeben.

### Gefüllte Karpfenschnitten. Filets de carpes sarcis.

Es werden Schnitten wie vorgehend geschnitten, mit dem Unsterschied, daß hier die Haut daran bleibt; diese werden gesalzen und eine Weile hingestellt; nachher mit einem Ench gut abgetrockenet und nochmals alle gleichsormig und nett zugeschnitten; dann

wird Rarpfen = Hecht = ober Ralbsleischfülle (m. s. Sander = und Ralbsleisch = Fülle) aufgetragen, erhaben glatt gestrichen, von oben in zerschlagenes Ei gemust, mit feinen Semmelbröseln panirt und in ein mit Butter bestrichenes Schwungkasserol gereihet. Drei Biertelstunde vor dem Unrichten werden diese Schnitten mit zer= lassener Butter übersprift, in den Ofen oder die Köhre geseicht und bei mäßiger Hise zu schöner Farbe gebacken; dann im Kranz angerichtet und eine mit Sitronsaft gehobene braune Sose, worein anch die Karpfenmilch, nachdem sie erst abgesocht worden ist, klein würslicht geschnitten wird, in die Mitte gegeben.

### Rarpfen . Würste. Boudins de carpe.

Von Karpfen wird eine Fulle wie von Sander bereitet (m. s. Sander-Fulle), und ein Paar Sardellen mit darunter genommen; dann Burste davon ausgerollt, gekocht und eine klare oder Sardellen-Sose darüber gegeben; oder in Giern umgewendet, mit Semmet panirt, auf eine mit Butter bestrichene Kupker-Schuffel gelegt, mit zerlassener Butter übersprift und im Ofen zu schoner Farbe gebacken. Letztere konnen auch um ein Gemäs gelegt werden.

# Von dem Hecht. Du brochet.

Hecht blau gekocht. Brochet au bleu ou au courtbouillon.

Dem Hecht werden die Ohrstoffen (Bangen) heraus geschnitzten und die Eingeweide dann oben heraus gezogen; übrigens wird er wie der blane Karpfen bereitet. Die Leber wird mit gekocht und über den Fisch gelegt.

## Hecht englisch. Brochet à l'Anglaise.

Wird wie der Karpfen auf englische Art bereitet; dann auf eine Serviette angerichtet und mit Petersilie geziert. Rund geschälte, gleichgroße, in Salzwasser langsam gekochte Erdapfel und eine Buttersose werden daneben gegeben.

# Hecht mit hollandischer Sose. Brochet à la sauce hollandaise.

Ein zehn = bis funfzehnpfündiger Hecht wird barbirt, namlich, es werden die Schuppen mit einem scharfen Meffer abgeschnitten; die Flossen und die Schwanzspiken gestußt, ausgenommen, rein ausgewaschen und so, oder drei Finger breit auseinander, singertief querüber eingeschnitten und mit Salz überstreut, der Kopf mit

Bindfaden zusammen gehalten und einige Stunden so hingestellt. Eine Stunde vor dem Anrichten wird der Hecht nebst der Leber in die geeignete Fischwanne mit Einseher gelegt, Salzbrühe (m. s. Salzbrühe) darauf gegossen, daß es darüber gehet und auf starsem Fener angesocht, hernach von der Seite geset, zugedeckt und, Kohlen oben, so von der Seite beinahe undemerkdar sortsochen gelassen. Dann wird der Hecht auf ein eben so langes und breites Bretchen, wie bei dem blauen Karpsen angegeben ist, angerichtet, damit auf die Schüssel, worauf auch noch eine gebrochene Serviette sehn muß, gelegt, und mit gepflückter Peterstile bekränzt. Eine holländische Butter Sose wird daneben gegeben. Kleinere Hechte werden in zwei die drei singerbreite Stückhen geschnitten und eine kleine halbe Stunde langsam gekocht.

# Rleine Hechte mit Butter und Eiern. Brochetons à la Saxonne.

Kleine Hechte werden ausgenommen, gewaschen, der Schwanz durch das Maul gesteckt und dieses zusammen gedrückt, dann mit Essig geblaut und eine Viertelstunde langsam in Salzbrühe gesocht; oder auch größre Hechte, geschuppt oder ungeschuppt, in hübsche Stückchen geschnitten, (in lesterem Falle geblaut) und gesocht. Die Fische werden dann abgetropft auf die Schüssel angerichtet, zerstassen frische Butter darüber gegossen und mit hartgesochten und fein geschnittenen Giern und feingeschnittener Petersilie bestreut.

# Hecht mit Mandelmerrettig bürgerlich. Brochet au raisort à l'Allemande.

Der Hecht wird geschuppt, in Stucke geschnitten und gewasschen; Wasser zum Feuer gesetzt, gesalzen, einige kleine Zwiebeln, zwei zerschnittene Möhren und zwei Petersilienwurzeln, oder statt deren ein Sträußchen Petersilie, zwei Lordecerblätter, Eitronschale, Pfesser und Relken dazu gesügt und eine halbe Stunde getocht; dann der Hecht darein gelegt und eine kleine halbe Stunde langssam kochen gelassen; zulest abgetropft angerichtet und ein Manzbelmerrettig darüber gegossen.

Hecht nach Reichen-Art. Brochet à la Financière. Hecht à la Chambord. Brochet à la Chambord. Beide werden wie der Karpfen dieser Art bereitet.

Gefrummter Secht im Ofen. Brochet en Dauphin.

Ein vier = oder fünfpfündiger Secht wird barbirt, bei den Ohren, namlich ohne ihn aufzuschneiden, ausgenommen und gewaschen; ein

Binbfaden um den Schwanz gebunden, der Schwanz durch das Maul gesteckt, der Bindsaden um den Kopf gewickelt und zusammen veste gemacht und gesalzen. Sine Stunde vor dem Anrichten wird der Hecht in ein flaches Kasserol gesetzt, eine Dampsbrühe mit Wein (m. s. diese an ihrem Ort), oder statt dieser eine Brühe von einer halben Flasche Wein, einem halben Pfund Butter mit einigen kleinen Zwiedeln, einigen zerschnittenen Möhren, ein wenig Sitronschale, drei Gewürznägel, Pfesserberner, ein Sträußigen Peterstlie mit einem Lorbeerblatt, ein wenig Thimian, Basilienm und nach Belieben einer Zinke Knoblauch, darüber gegossen, mit einem mit Butter bestrichenen Papier bedeckt, im Ofen gar gemacht und währenddem mehrere Male begossen; dann angerichtet und eine braune Italiensche Sose darunter oder darüber gegeben.

# Hecht nach ber Provanzalin. Brochet à la Provençale.

Der hecht wird wie vorgehend vorbereitet und gezäumt, und so genommen, oder nach Belieben mit Sardellen und Sitronschale, oder auch, mit Speck gespiekt; statt Butter wird hier Dehl gestraucht und noch Citronsaft hinzu gefügt; übrigens wird der hecht wie jener gar gemacht. Der Saß wird dann durchgegossen, mit einigen Lösseln brauner Sose eingekocht, mit Sardellenbutter legirt und darunter oder darüber gegeben.

### Gefüllter hecht in Brillenform. Brochet en lunette.

Ein drei = oder vierpfündiger Hecht wird barbirt oder geschuppt, ausgenommen, vom Kopf an der Lange nach gespalten, der Rückgrat und die Rippchen weggeloft, gewaschen, eingesalzen und so eine Stunde hingestellt; dann mit einem Tuch abgetrocknet, auf die Tasel ausgebreitet, einen Fingerdicke mit Hecht = oder Kalbs= Kulle belegt, glatt gestrichen und von zwei Seiten an den Kopf hinan gerollt; hernach auf eine mit Butter bestrichene Kupser=schüssel geseht, dabei das Ansehen einer Brille gegeben, und ein Bindsaden um den Kopf und mitten um die Brille gewickelt, um die Gestalt mehr vest zu halten. Eine Stunde vor dem Anrichten wird der Hecht über und über mit zerlassener Butter bestrichen und im Osen oder in der Röhre langsam gebacken, auch während dem noch einige Male mit Butter beträuselt; zulest angerichtet und eine Braune= mit Eitronsaft geschärfte, oder eine Sardellen=

### Bechtschnitten geschwungen. Saute de filets de brochet.

Drei : bis vierpfundige Sechte werden gespalten, der Kopf, Ruffgrat und Nippchen davon getrennt, die Salften mit der auf-

fern Seite auf den Tisch gelegt, von oben zwischen Haut und Fleisch ein bunnes scharfes Messer eingesetzt und, mit der linken Hand die Haut haltend, scharf darauf hingesahren und diese so ganz dunne von dem Fleisch gelöst; darauf in gute zwei Querssingerbreite, vier lange und halbsingerdiese, gleichgroße nette Stuckschen geschnitten, in ein gut mit Butter bestrichenes Schwungskafferol gereihet, mit Salz und grobem weißen Psesser bestreut, mit zerlassener klarer Butter übergossen und mit einem runden, mit Butter bestrichenen Papier überdest; vor dem Anrichten auf ziemlicher Glut einige Minuten auf der einen, und ebenso auf der andern Seite gar gemacht, dann die Butter abgegossen, kräftige, weiße legirte Sose, ein kleines Stückshen frische Butter und wenig Sitronsaft daran gethan und legirt, in eine mit Krusten eingefaßte Schüssel im Krauz angerichtet, die Sose nach Besinden nochmals durch das Haartuch gewunden, auf dem Fener gut aufgezogen und darüber gegossen.

Hechtschnitten geschwungen mit seinen Kräutern. Sauté de filets de brochet aux sines-herbes.

Die hechtschnitten werden wie vorgehend in das Schwungkasserol einzerichtet, statt mit klarer Butter aber mit in Butter geschwitzten seinen Kräutern begossen (m. s. feine Kräuter); nachdem die Schnitten aar gemacht sind, wird die Butter abgegossen, träftige braune Sose hinzu gethan, Sitronsaft darunter, leicht ge schwungen und wie jene angerichtet.

Hechtschnitten geschwungen italienisch. Sauté de filetz de brochet à l'Italienne.

Die Schnitten werden wie vorgehend bereitet und in flare Butter gar gemacht; diese nachher abgegoffen und eine Italienschi Sose daran gegeben.

Hechtschnitten in Papierwickeln mit seinen Kräutern. Filets de brochet en papillotes aux sines-herbes.

Die Hechtschnitten werden wie zum Schwingen vorbereitet, mi Salz und Pfesser bestreut und mit seinen Kräutern geschwist nachher wie die Kalberippchen in Papier eingehüllt und auch gan wie diese beendet.

Sechtrippchen teutsch paniet. Côtelettes de brochet panés à l'Allemande.

Die Hechtschnitten werden wie Schöpsrippchen zugestußt, is jedes eine Nippe gesteckt, mit Salz und Pfeffer bestreut, in zer

schlagenes Ei getunkt und nachher in feinen weißen Semmelbebseln umgewendet und gut damit belegt, Butter erhigt und darinne auf beiden Seiten zu schon rothlicher Farbe gebraten, im Kranz angestichtet und ein Fleischsaft darunter gegeben; auch konnen diese Nippchen um Gemuse gelegt werden.

#### Turban de filets de brochet Conti aux trusses et à l'ecarlate.

Es werden schmale und lange Streifchen aus dem Secht geschnitten, die eine Salfte mit Truffel: und die andere Salfte mit Potelzunge-Kammchen besteckt, übrigens wird wie bei dem Turban von Kapphuhn-Unterbrustchen verfahren.

Cbenfo wird der Turban von Sander bereitet.

# Granadchen oder Frikandos von Hecht. Grenadins de brochet.

Der hecht wird wie vorgehend gespalten, von den Graten und der haut befreit und sein gespiekt; dann in gleichzroße Schnitten, wie bei den Granadchen von Kalb angegeben ist, geschnitten und auch wie diese gar gemacht; hernach glasurt und über ein Schampinionnus, Sauerampsnus, und a. m. angerichtet. Die Granadchen können auch halb übereinander liegend im Kranz angerichtet, und das Gemüs oder eine Beschamel Sose in die Mitte gegeben werden. Un Fasttagen wird der hecht mit Aal gespiekt und das Kasserol, statt mit Speck auszulegen, mit Butter ausgestrichen und nebst Warzeln, Zwiedeln und Gewürz, Fastenbrühe und ein wenig weißer Wein angewendet. Die Granadchen können auch erst zusgeschnitten und dann gespiekt werden.

Rarpfen wird ebenfo gubereitet.

# Kleine Hechtwalzen oder Hechtrollen. Paupiettes de brochet.

Ein vierpfündiger Hecht, ohngefahr, wird aus der Haut und den Graten gelöst, in zwei Querfingerbreite, sechs lange und ein Biertelszolldiese Bander geschnitten, mit Salz bestreut, mit Hechtssülle messernäckendicke überstrichen und zusammen gerollt; diese kleinen Rollen werden dann auf eine Silberschüssel, worauf kleinssingerdick Hechtssülle aufgetragen ist, aufgestellt, so daß das Ende davon immer an die andre Nolle anzuliegen kommt; jedes Rollschen von oben mit Fülle glatt, und die Zusammensügung inwendig nit Fülle ausgestrichen; das Ganze wird mit zerlassener Butter iberstrichen und mit zweisachem, mit Dutter bestrichenen Papier imbunden; oder: die Walzen werden auf die Fülle am Rand unher, so wie auch in die Mitte gelegt und mit dunnen Speckslatten oder mit zweisachem, mit Butter bestrichenem Papier übersslatten oder mit zweisachem, mit Butter bestrichenem

deckt. Drei Viertelstunde vor dem Anrichten wird die Schuffel in den Ofen oder die Rohre gesetzt und bei gelinder Sige gebacken; das Papier oder die Speckplatten werden dann weggethan, das sich etwa gesammelte Fett ausgetunkt, die Schuffel rein abgewischt und eine braune Italiensche Sose wird in die Mitte oder darsüber gegeben.

# Hecht geröstet mit kalter Senfsose. Brochet à la Tartare.

Ein Secht wird geschuppt, gespalten, das Fleisch von den Graten gelost, die Seiten in zwei Zollbreite Stucken geschnitten, mit
Salz und Pfesser bestreut und eine Weile hingestellt. Dann werden diese Stucken in einem Tuch mit Mehl und Semmelbroseln
durch Auf- und Abrollen getrocknet, in zerlassene Butter getunkt, mit
Semmelbroseln belegt und auf beiden Seiten auf dem Nost, über
mäßiger Kohlenglut, zu schöner Farbe gebraten, angerichtet und
eine kalte Senssose darunter oder zur Seite gegeben.

### Gebachner Hecht. Brochet frit.

Die Hechte werden barbirt oder abgeschuppt, ausgenommen und rein ausgewaschen, in hubsche Stückehen geschnitten, gefalzen und übrigens wie der Karpsen gebacken. Kleine Hechte konner ganz, oder auch gespalten, beide Seiten auswärts nach dem Kopgebogen und die Enden in dem Rachen bevestiget, gebacken werden; lestere werden dann Brezel-Hechte genannt.

# Gebackner Hecht nach französischer Art. Fritot de brochet.

Gebackner Hecht nach andrer französischer Urt. Horly de filets de brochet.

Bei beiben vorstehenden Gerichten wird wie bei den junger Huhnern dieser Art verfahren.

# Gezupfter Hecht mit Beschamel. Filets de brochet à la Béchamel.

Abgehobener oder frischabgekochter und kalt gewordener Sechnird von Haut und Graten geloft, in grobe Stücken gepflückt, so daß keine Graten darinne bleiben, in dickeingekochtes, kochendscheißes, feines oder gemeines Beschamel gegeben und durchgesschwenkt; auf die Schüssel hoch augerichtet, mit Semmelbrofele übersiebt, mit zerlassener Butter übersprift und im Ofen oder ir der Röhre schöne Farbe gegeben; hernach werden Blatter oder

Semmelkrusten darum gesetzt. Auch kann dieser Secht im Bad gehörig erwärmt und in große oder kleine Blatterpasteten angestichtet werden.

### Hecht. Ruchen. Gâteau de brochet.

Bon zwei farten Efloffeln voll Dehl und einer Ranne Rabm wird ein gemeines Beschamel bereitet (m. f. g. Beschamel) und zu einem Rindebrei bide eingefocht, bann burch ein Saartuch gewunden oder durch ein Saarfieb gestrichen; bernach vier Loth Butter, vier bie feche Gierdotter und zwei gange Gier darunter ge= rührt, gefalzen und ein Tellervoll, wie vorgehend, gepflückter Secht Darunter gemifcht; eine glatte Forme oder ein Rafferol wird mit Butter gut ausgestrichen, die Daffe darein gefüllt, im Dampfbad. oben und unten Roblen, fteif gemacht, auf die Schuffel gefturst und eine' Salbglafur mit Citronfaft gescharft darüber gegeben; ober, der Boden der Forme wird mit Butter bestrichen, mit einem chen fo breiten rund geschnittenen Papier bedeckt, diefes glatt an= gedruckt, nachher das Bange mit Butter gut ausgestrichen und mit feinen Gemmelbrofeln beftreut, die Daffe darein gefüllt, mit run= dem, mit Butter bestrichenem Papier überdeckt und im Dfen ober in der Rohre bei milder Sige eine Stunde gebacken; nachdem auf die Schuffel gesturzt, das Papier behutsam abgenommen und ebenfalls einen Fleischfaft mit Citronfaft gefcharft darüber gegeben.

# hecht mit Sauerfraut. Brochet au chon-aigre à l'Allemande.

Sauerkrant wird, nachdem es gut gedampft und kurz gesoftist, mit gepfluckem Hecht schichtenweise in einen Napf eingerichtet, ein wenig seine Semmelbroseln darüber gestreut und im Ofen durchhigen gelassen. Auch kann ein Köchel von einer Viertelsskanne sauerm Rahm, drei Eierdotter, einem Theeloffelvoll Mehs, Salz und wenig Pfesser auf dem Feuer abgerührt, über das Krant gestrichen, mit Semmel übersiebt, mit Butter übersprift und so eine kleine halbe Stunde im Ofen zu schöner Farbe gebacken wersben. Ebenauch kann ohngesähr drei Achtelskanne saurer Rahm mit sechs Eierdottern, zwei kleinen Theelofselvoll Mehl und Salz zerquielt unter das gedämpste Sauerkraut gerührt, hernach mit dem Hecht schichtenweise eingerichtet, mit seinen Semmelbröseln übersstreut, mit Butter übersprift und so gebacken werden.

## Hechtpubings. Boudins de brochet. Hechtnocken. Quenelles de brochet.

Bei diesen vorstehenden Gerichten wird wie bei jenen von Kapphähnen verfahren.

Hechtschnitten mit Dehlsose in Uspik. Magnonnaise de silets de brochet dans une bordure de gelée.

Die Seiten von brei makigen Sechten werden beraus geloft, rein gewaschen und dann auf einer Cerviette abgetrocknet; bernach pon der Sant geschnitten, leicht zugestust und nach und nach in ein Schwungkafferol, worein man zwolf Loth flar gefochte Butter ge= goffen bat, gelegt, mit Galz bestreut, auf einen fauften Windofen ober in einen dergleichen Ofen gesegt, auf beiben Seiten einige Dinuten geben gelaffen und gar gemacht; nachher auf eine Gerviette beraus gelegt, abtrocknen gelaffen und, nachdem sie kalt sind, jede Seite in schmale, viereckigt-lange, gleichformige Stuckchen geschnit= ten, in eine tiefe Schuffel gelegt, Peterfilafteben, eine fleine, dunn= geschnittene Zwiebel, Salz, weißer Pfeffer, feines Olivenohl und Draguneffig darüber gegeben, jugedeckt und einige Stunden fo ge= beigt; wahrenddem wird ein glatter Dodel von fieben Boll im Durchmeffer und drei Boll Sohe, mit einer Dille von ohngefahr vier und einem halben Boll im Durchmeffer in fein gestampftes Gis gegraben und mit flarer Gulze voll gefüllt; desgleichen wird die Bertiefung der Schuffel mit Gulze angefüllt und aufs Gis gefegt; nach einer guten Stunde wird der Model schnell in nicht gar beißes Waffer getaucht und auf die mit Hepik bedeckte Schuffel gefturgt; Die Hechtschnitten werden wieder auf einer Gerviette abgetrocknet und Petersitie und Zwiebel rein weggenommen, nachher schon fronformig in die Dille angerichtet fo, daß fie einen guten Theil über Das Uspit hinaus ragen, noch eine Ginfaffung von iconen Gulischnitten darum gesest und in die Mitte eine Dehlfose gegoffen.

Ebenfo wird das Bericht von Sander, Forellen, Lache, Bar-

fchen, Karpfen u. f. w. bereitet.

### Salat von Hechtschnitten. Salade de filets de brochet.

Die Hechtschnitten werden wie vorgehend zubereitet; zwölf frissche Eier werden hart gefocht, geschält, in kaltem Wasser ausgestühlt und dann in vier oder acht Theile geschnitten; die Schüssel wird mit schmal geschnittenen, zarten Lattichblättern, welche wie ein gewöhnlicher Salat angemacht worden sind, Boll hoch angefüllt und eine schöse Einfassung von den Eiern darum gesetz; nachher die Hechtschnitten schön kronsörmig darauf angerichtet und eine Dehlsose in die Mitte, oder nach Belieben gleich über den Fisch gegossen und dann sogleich aufgetischt; widrigen Falls müßte mit der Besosung bis zum Augenblief des Austragens angestanden werden.

Ebenfo wird der Salat auch von andern Fischen bereitet.

Statt Lattich kann auch Endivien, Selleri ze. angewendet, so wie desgleichen auch Dehl, Effig, Salz, Pfeffer und eine Handvoll

fein geschnittene Salattrauter gut burcheinander gemischt und über den Sisch gegoffen werden; auch kann man noch recht fein gehackte Sulze unter diese Sose mengen.

Die Gier konnen mit Sardellenschnittchen und feinen Rapern schon ausgelegt (verziert) werden.

# Uspik von Hechtschnitten parisisch. Aspic de filets de brochet à la Parisienne.

Bon magigen Bechten werden die Saute abgeloft, auf beiden Seiten des Ramms eingeschnitten, das Fleisch in gleichgroße Studchen durchschnitten und die Fische ubrigens gang gelaffen; darauf werden fie ohngefahr gehn Minuten in einem Galzwaffer gefocht, dann auf eine Platte beraus gethan, die Schnitten abgehoben und leicht zugeflugt; nachher in eine tiefe Schuffel gelegt, Salz, weis Ber Pfeffer, Dehl und Draguneffig darüber gegeben und einige Beit fo fichen gelaffen. Weiße Gulge, fo viel als jum Fullen eines Models mit Dille nothig ift, wird in eine Terrine gethan, Gali, Pfeffer, Dehl und Essig dazu gefügt, in gestampftes Eis gesetzt und mit einer Ruthe geschlagen bis daß sie weiß ist; dann Zollhoch davon in den ins Gis eingegrabenen Model gegoffen, die übrige Schaumfulze in zwei Theile getheilt und den einen Theil mit Spis natmatte, welche durch ein feines Gieb gestrichen worden ift, schon blakarun gefarbt; nachdem die Sulze im Model vest geworden ift, werden die abgetrochneten Schnitten im Rrang, etwas febief über= einander, mehr an der Dille herum, fo daß fie ohngefahr drei Li= nien von dem außern Rand abstehen, barein gelegt, und nachher Bollhoch grune Gulge in den Dodel gegoffen; nachdem diefe veft geworden ift wird ein Boll boch weiße Gulze barauf gegoffen und, wenn diefe ftebet, ein zweiter Krang Bechtschnitten darauf gereibet, wieder ein Boll boch grune Gulge und dann wieder ebenfo boch weiße Gulge darauf gegoffen, und der Model endlich mit gruner Sulze voll gefüllt. Diefes Fullen des Models muß in zwanzig bis funf und zwanzig Minuten bewertstelliget fenn, und die Gulgen wahrendem immer fortgeschlagen werden, auch ift es nothwendig ein wenig laue Gulze nachzugießen um fie fliegend zu erhalten, damit, wenn man fie in den Model gießt, fie fich gut ausbreiten und jede Schicht gleiche Dickigkeit erhalt. Bor dem Auftragen wird das Uspik auf die Schuffel gesturgt, eine Rrone von schonen dreieckigten Gulgschnitten obendrauf und eine Ginfaffung von der= gleichen unten darum gefett.

Dieses Uspik kann ebensowohl von Lache, Forellen, Sander, so wie von Suhner : Fasanen : und Rebhühnerbrüften, und desgleischen von Kaninchen : und Hafenschnitten bereitet werden.

## Von der Forelle. De la truite.

Es giebt Forellen mit weißem so wie mit rothlichem Fleisch; letztere werden Lachsforellen genannt und erstern vorgezogen. Ihr Fleisch ist leichtkörnig, feinschmäckend, und leicht verdaulich. Ge- wöhnlich werden sie blau gefocht.

### Forellen blau gekocht. Truites au bleu.

Die Forellen fterben leicht, und da fie, wenn fie absterben, fich nicht mehr blauen, so muffen fie schnell abgeschlachtet werden; fie werden namlich mit dem flachen Deffer vor den Ropf gefchla= gen, aufgeschnitten, ausgenommen, schnell ausgewaschen und dabei in Acht genommen daß der Schleim auf der Saut nicht abgedrückt werde, und so in ihrem Waffer ohngefahr acht Minuten liegen ge= laffen; dann herans gehoben, auf eine breite Schuffel gelegt, mit heißem, oder auch nur mit kaltem guten Weineffig übergoffen und darinne umgewendet, jugedeckt und fo fteben gelaffen bis fie fcbon blan geworden find. Vorher muß in einem vaffenden Kafferol Waffer wozu nothiges Salz, ein Strauschen Deterfilie, zwei Lorbeer= blatter, einige fleine Zwiebeln, einige zerschnittene Dobren, ganger Pfeffer und einige Gewurznageln gefügt worden find, fochen, barein werden die Forellen, nachdem fie fich schon blau gezogen haben, mit der Schuffel aneinander hineingeschuttet, auf ftarkes Feuer gefest bis daß fie fochen, dann aber auf gang wenig Fener zehn bis funfgehn Minuten nur gieben laffen; bernach auf die Seite gefest, mit ein wenig faltem Waffer abgeschreckt, Papier darüber gedeckt und halb verfühlen gelaffen; denn aus dem heißen Gud angerich= tet werden fie gleich Lufttrocken und dadurch schwarz; zulest werben fie über eine Serviette angerichtet und mit gepflückter Peter= filie befrangt; eine Butterfose mit Peterfilie, Dehl und Beineffig, fo auch aufgeschnittene Citronen werden zur Seite gegeben. Gol= Ien die Forellen zum Braten dienen, fo werden fie gang falt aufgefeßt.

Da die Forellen so leicht aufspringen, besonders wenn sie schnell auf das Feuer gebracht werden, so werden gewöhnlich die Rippchen auf beiden Seiten am Nückgrat hin mit einem kleinen scharfen Messer behutsam durchschnitten, auch der Nückgrat selbst zum Theil behutsam abgelost und eines Zolles breit dazwischen her=

ausgebrochen, damit das Fleisch nachgeben fann.

### Forellen mit Sulze. Truites à la gelée.

Nachdem die Forellen nach vorgehender Weise blau gekocht und ganz kalt geworden sind, werden sie auf eine Serviette zum Abtropfen heraus gethan, dann auf die Schuffel angerichtet, mit kalter, zerstoffener Sulze übergoffen, welches noch Einigemale wiederholt

wird, und zum Gulzen hingestellt; nachher mit gehackter Gulze umgeben und der Rand der Schuffel mit Gulzschnitten besetzt.

Die Forellen konnen auch in einen langrunden Model in flare

Culje gefest und gulegt gefturgt werden.

## Salat von Forellen. Salade de truites.

Ohngefahr neun Zoll lange Forellen werden nach dem Aufmaschen, in der Quere durchschnitten, und wie vorgehend blau gekocht. Nachdem sie ganz kalt geworden und abgetropft sind, werden sie wie die jungen Huhner zum Salat bereitet, im Kranze angerichtet und so daß immer Kopf und Schwanz oben abwechseln; die Mitte wird mit Salat ausgefüllt und verziert; am Rand konnen Sulzsschnitten aufgestellt werden.

# Forellen mit Dehlfose. Truites en Magnonnaise.

Die Forellen werden wie vorgehend vorbereitet und angerichtet, in die Mitte wird eine Dehlfose gegeben und der Rand mit Gulgsschuitten bekrangt.

## Von dem Lachs. Du saumon.

Guten Elb-Lachs giebt es ohngefahr von Fastnachten an bis eine Zeit über Oftern hinaus, wo er aus dem Meer in die Elbe kommt und immer aufwärts steigend sich auch in alle sich darein ergiekende Flüsse und sogar Bäche verbreitet. Ausser dieser Zeit ist er selten und noch seltner gut; denn da er in der Elbe seine Nahrung nicht sindet, so wird er immer geringer, verliert er seine eigenthümliche Rothe, und wird mager und welk. Im Winter giebt es zuweilen Rheinlachs, dieser ist röther und fetter als der Elblachs, und ist diesem sehr vorzuziehen. Der Lachs hat ein sehr wohlschmäckendes, aber schwer zu verdauendes Fleisch.

# Lachs blau gefocht. Saumon au bleu ou au court-bouillon.

Ein ohngefahr zwölfpfündiger Lachs wird bei den Ohren, indem man erst die Ohrstossen (Wangen) herans schneidet, ausgenommen, ausgewaschen und, wenn er kurz zuwor noch lebend war, wie der Karpfen gebläut und eine reichliche Stunde gekocht. Ist er schon ein oder mehrere Tage gelegen so wird er nicht mehr blau, und wird alsdann geschuppt. Sbenso wird ein halber oder noch kleineres Stuck Lachs gekocht. Auch kann der Lachs in singer- oder dann dier eine halbe Stunde zu seinem Garkochen hinreichend. Eine englische Buttersose mit Petersilie oder mit Sardellenbutter; oder auch eine hollandische Buttersofe wird zur Seite gegeben. Auch kann der Lachs kalt gegeben werden, da wird dann Dehl und Essig und nach Belieben auch eine Dehlsose mit umgereicht.

#### Lachs nach Genfer Art. Saumon à la Génevoise.

Der Lachs wird geschuppt und wie vorgebend ausgenommen: gang, fluck = oder scheibenweise in eine Fischwanne oder in ein Rafferol gelegt, Zwiebeln und Dibhren in Scheiben gefchnitten, ein Stranschen Peterfilie mit einigen Lorbeerblattern und wenig This mian, Gals, Gewurznageln, Pfeffertorner, wenig Renewurze und Muscatbluthen dazu gethan, guter dunkelrother Wein darauf gegof= fen, so daß dieser darüber gehet, und wie vorgehend gefocht. Er wird auch wie der blane Lachs angerichtet, und eine Gofe nach nachfolgender Urt bereitet wird daneben gegeben. Der Lachs fann auch, nachdem er auf die bloße Schuffel angerichtet ift, mit der Sofe übergoffen werden. - Bu ber Sofe wird ein Theil von dem Fisch = Sud durchgegossen, ebensoviel spanische Sose dazu gefügt und zu gehöriger Diefigfeit eingekocht, dann ein gutes Stuck
recht frische, ungesalzene Butter und nach Belieben auch ein wenig Sardellenbutter darunter gezogen. Oder es wird ein halbes Pfund recht gute Butter mit zwei ftarten Efloffelnvoll Dehl genau verrührt, mit einer halben Kanne Fischfud und einer halben Kanne brauner Aleisch = oder Fischbrübe begoffen, auf dem Feuer abgerührt bis daß es focht und dann bis ju gehöriger Dickigkeit einkochen laffen, und mit weißem Pfeffer und Citronfaft gescharft.

### Lachs nach englischer Urt. Saumon à l'Anglaise.

Eine oder mehrere Scheiben Lachs werden in Salzbrühe (m. f. Salzbrühe) gekocht, dann angerichtet und rohgeschälte, in Salzwafs ser langsam gekochte Erdapfel darum gelegt. Eine Butter Sose oder zerlaffene Butter wird daneben gegeben.

## Lachs nach hollandischer Urt. Saumon à la Hollandaise.

Der Lachs wird wie vorgehend gefocht und angerichtet, und eine hollandische Butter : Sose daneben gegeben.

# lachsscheibe geröstet mit Kapern. Darne de saumon grillée aux capres.

Eine große oder zwei kleinere daumdicke Lachsscheiben werden gewaschen, abgetrocknet, auf eine Schuffel gelegt, mit Salz, ein wenig feinem Dehl, Lorbeerblattern, einigen Petersilasten und einigen durchschnittenen kleinen Zwiebeln einige Stunden gebeizt und währenddem Einigemale umgewendet. Drei Viertelstunde vor dem Unrichten werden sie auf dem Rost über schwacher Kohlenglut,

indem fie dabei mit dem übrigen Dehl beträufelt werden, auf beisen Seiten gar gebraten; dann angerichtet, eine Butter : Sofe dars über gegoffen und Kapern darüber gestreut.

#### Lachsscheibe geröstet mit italienscher Sofe. Darne de saumon à l'Italienne.

Die Lachescheibe wird wie vorgehend geröftet und eine Italiensiche Fleisch : oder Fastensose darüber gegoffen. Go können auch andre Gosen mehr, als: Auster: Gose, Gose mit Krebebutter und Krebeschwanzen, Gose mit Cardellenbutter ze. darüber gegoffen werden.

# Estalope von lachs nach dem Haushofmeister. Escalopes de saumon à la maitre d'hôtel.

Der Lachs wird in Scheiben eines großen Thalers groß, halbfingerdicke und rund geschnitten, in ein mit Butter ausgestrichenes
Schwungkasserol gesetzt, mit Salz und weißem, groben Pfesser
bestreut, mit klarer Butter übergossen und mit Papier zugedeckt.
Bor dem Anrichten wird er auf starkes Feuer gesetzt und auf beiden Seiten gar gemacht, dann die Butter abgegossen, der wenige
Saft aber darauf gelassen, geklärte weiße Sose, worein etwa zwei Liergroß frische Butter, Citronsaft, Muscatnuß und gewällte, feingeschnittene Petersitie legirt worden ist, dazu gesügt, gut durcheinander geschwenkt und in eine mit Krusten besetzte Schüssel kronsormig angerichtet.

Bur Besosung kann ebensowohl eine Italiensche Sofe oder eine Sofe mit Sarbellenbutter angewendet werden.

# lachsschnitten geschwungen mit Truffeln. Sauté de filets de saumon aux trusses.

Sachsschnitten geschwungen mit Beschamel. Sauté de saumon à la Béchamel.

# Lachs . Schnitten teutsch paniet. Filets de saumon panés à l'Allemande.

Bei diesen vorsiehenden Gerichten wird überall wie beim Secht dieser Art verfahren.

### lachsrippchen geröstet. Côtelettes de saumon à la Sainte-Menehould.

Machdem die Lacherippchen vorbereitet find (ni. f. Hechtrippchen) werden sie wie die Fasanbruste dieser Urt beendet.

Lachs in Papierwickeln. Papillotes de saumon. Damit wird wie bei dem Hocht dieser Art verfahren.

Gebachner lachs nach französischer Urt. Fritot de saumon.

Gebachner lachs nach andrer französischer Urt. Horly de saumon.

Beide Gerichte werden wie die von jungen Suhnern bereitet.

Lachs mit Beschamel frustirt. Gratin de saumon à la Béchamel.

Gekochter Lachs wird zum Abtropfen gelegt, Hant und Gräten beseitiget und in kleine Suden gepfluckt; dann wird Kraft = oder Fasten = Beschamel, welches dick wie ein Mus eingekocht seyn muß, kochend gemacht, der Lachs dazu gethan, umgeschwenkt und kalt gestellt; nachher von Semmelschnitten ein Kranz in die Schüssel aufgestellt, der Fisch kuppelsörmig darein augerichtet, mit dem Messer ein wenig geriebener Parmesankäs gemischt ist, überstreut und mittelst eines Federpinsels mit zerlassener Butter übersprißt; eine halbe Stunde vor dem Anrichten in den Osen oder die Nöhre gestellt, heiß werden und schöne Farbe nehmen lassen, und im Nothstall auch noch eine glühende Schausel darüber gehalten; dann die Semmelschnitten weggenommen und mit andern, ausgebackenen, ersest. Unch kann der Lachs im heißen Bad erwärmt und in eine Blätzterpastete angerichtet werden.

lachs. Ruchen. Gâteau de saumon.

Lachs mit Sauerkraut. Saumon au chou-aigre.

Beide vorstehende Gerichte werden, wie solches bei dem Hecht angegeben ift, bereitet.

lachs : Pubings. Boudins de saumon.

Diese werden wie die von Kapphahnen bereitet.

Lachsschnitte mit Dehlbutter. Darne de saumon au beurre de Montpellier.

Ein dickes, gerade geschnittenes Stuck Lachs wird gepußt und gewaschen, eine große Rübe in das Junere gesteckt um es rund zu erhalten, mit Speckplatten ganz überdeckt und mit Bindfaden leicht übernest damit es beim Rochen nicht ausweichen kann, und darauf in ein Kasserol, mit Einseger versehen, gesest; drei Möhren und

drei Zwiebeln werden icheibigt gefchnitten, zwei Lorbeerblatter, we= nia Thimian, Peterfilaftchen, eine fleine Bebe Knoblauch, eine Prife weißer Pfeffer, Duscatbluthe und einige Gewurgnageln bagu gefügt und mit einem auten Stud Butter auf fanftem Reuer rothlich geschmort, nachber ein Glas Madeira = oder guter Rhein= wein und ein weißer Dampffat oder Confommee darauf gegoffen, aufgefocht, gefalzen und auf den Lachs geschüttet fo daß die Brube darüber weg ftebet, mit einem mit Butter bestrichenen Papier bebedt, angefocht, mit dem Deckel geschloffen und bann über gluben= ber Miche eine gute halbe bis drei Biertelftunde fortgedampft; nach= bem das Stuck in seinem Sud falt geworden ift, wird es heraus gehoben und auf eine Platte gefest; nach brei bis vier Stunden werden die Speckplatten abgenommen und der Lachs auf der Ober= flache fo wie an der Seite rundum mit einem frifch geschliffenen Meffer Geschnitten um das angenehme Roth hervor zu bringen: nachher mit schoner, beller Glafur überglangt und auf die Schuffel über einen fleinen Godel von gruner Dehlbutter gefest; barauf wird er mit Eruffeln und Cierweis in Schoner Zeichnung belegt und eine Ginfaffung von weißen und dunflen Gulgichnitten, ober von Schonen Burgeln darum aufgestellt.

Statt der Truffeln fann jum Auslegen auch Pofeljunge ge-

nommen werden.

### Salade de saumon.

Der Lachs wird in halbsingerdicke Scheiben, dann in zwei finsgerbreite und fingerlange Schnittchen geschnitten, in Salzbrühe gar gekocht und darinne erkalten gelaffen; oder es werden von gekochstem übrigen Lachs ahnliche Stückhen gemacht, allerlei sein geschnitztene Salat Kranter dazu genommen und übrigens wie mit dem Salat von jungen Hühnern versahren.

## lachs in Dehl = Sose. Saumon à la magnonnaise.

Der Lachs wird wie vorgehend vorbereitet; oder es wird anch eine oder zwei Lachsicheiben ganz gekocht und so angerichtet, eine Ochle Sose, worunter einige Estosselvell zerstossene Sulze genommen worden ist, wird darüber gegossen und das Ganze mit Fleische Sulze geziert. Auch kann der Lachs, ohne erst zum Salat angemacht worden zu senn, so angerichtet und die Ochle Sose, weiß oder grün, darüber gegossen werden.

#### Geräucherter lachs. Saumon fumé.

Die Saut wird weggeloft und der Lache in hubsche dunne Scheisben geschnitten, schon angerichtet und mit Peterfilstrauschen geziert. Und kann man Ochl, Essig, Salz, Pfesser und grune gehackte Peterfilie durcheinander schlagen und darüber gießen.

### Geräucherter lachs geschwungen. Saumon sumé et sauté.

Der Lachs wird wie vorgehend in Scheiben geschnitten und in Dehl auf beiben Seiten erhiet, nachher das Dehl abgegoffen, ein Eitronfaft darüber gedrückt und angerichtet.

# lachs gebeizt zum Aufbewahren. Saumon mariné pour conserver.

Ein ftarker Lachs wird in daumdicke Scheiben, oder gespalten und in zwei bis drei Querfingerbreite Stude geschnitten und ge= waschen. Ein Theil Beinessig, zwei Theile weißer Wein, in Ermanglung aber Waffer, brei gange, große Zwiebeln, gwolf Lorbeer= blatter, fcharf Salz, ein Theeloffelvoll Gewurznagel und zwei bis drei Theeloffelvoll ganger Pfeffer werden drei Biertelftunde langfam gefocht; dann durchgegoffen, wieder jum Fener gefest und der Lachs langfam darinne tochen laffen bis daß er, zwischen zwei Fingern gedruckt, nachgiebt; dabei verschaumt und dann guruckgestellt. Wenn er falt geworden ift, wird er Stuck fur Stuck in irone oder ftei= nerne Gefage gelegt, ber Gud barüber gegoffen, rund gefchnittenes Papier veft darüber gedeckt, dann noch mit Papier überbunden oder fonst vest verschloffen und, nachdem alles falt ift, in den Keller gestellt und aufbewahrt. Go lagt fich der Lache eine Zeit= lang erhalten. 21m besten wird er so immer falt, namlich mit Dehl, Effig, Gals, Pfeffer und fein gehactter Peterfilie oder fein gehackten Galat = Rrautern gegeben.

## Von dem Sander. Du sandre.

Der Sander welcher auch Sandbarsch und Schill genannt wird, hat ein weißes, feinfadiges, kurzes und schmackhaftes Fleisch. Er halt sich in Flussen und tiefen Seen mit reinem Wasser auf. In Frankreich soll er nicht eristiren, dasur aber hat man dort einen Seefisch, Namens: Merlan, der ihm ganz nahe kommt. Beide werden auf gleiche Weise bereitet.

### Sander hollandisch. Sandre à la Hollandaise.

Ein zehn bis zwolfpfündiger Sander wird abgeschuppt, ansgenommen und ausgewaschen, drei singerbreit auseinander und einen singertief querüber eingeschnitten, durchaus gesalzen und einige Stunzen so in eine passende Fischwanne mit Einseger gelegt; nachher mit einer Salzbrühe (m. s. Salzbrühe) übergossen; oder bloßes Wasser start gesalzen, acht bis zehn Lorbeerblätter dazu gethan und, wann es bocht, der Sander darein gelegt und über dem Feuer angefocht, dann aber an die Seite gesest, zugedeckt, glühende Kohlen darauf gethan, und, nur wenig bemerkbar, eine halbe Stunde

fortkochen gelassen. Bei dem Anrichten wird der Sander auf ein ihm gleichlanges und breites, in eine Serviette eingehülltes, Bretzchen und damit auf die mit einer gebrochenen Serviette verschene Schüssel gelegt. Darum und in die Einschnitte wird gepflückte grüne Petersilie gestreut, und daneben werden gleichgroße, rohgezschälte und in gesalznem Wasser langsam gekochte Erdäpfel und eine hollandische Butter Sose gegeben. Kleinere Sander können nach Belieben in dreisingerbreite Stücke geschnitten, ebenso, aber kürzere Zeit gekocht, dann auf eine gebrochene Serviette angerichtet und mit Petersilie geziert werden.

### Sander englisch. Sandre à l'Anglaise.

Der Sander wird wie vorgehend gefocht und angerichtet; zur Seite werden ebenauch folche Erdapfel, aber dazu wird eine Butter=Sofe, Butterfose mit Peterfilie oder zerlaffene Butter gegeben.

#### Sander mit Butter und Giern. Sandre à la Saxonne.

Der Sander wird wie vorgehend gekocht, auf die Schuffel geslegt, zerlassene Butter darüber gegoffen und hartgekochte, feingeshackte Gier und fein gehackte grune Peterfilie darüber gestreut.

# Sander mit feinen Kräutern flamandisch. Sandre aux fines-herbes à la Flamande.

Ein breipfündiger Sander (ohngefahr) wird abgeschuppt, ausgenommen, in zweisingerbreite Stucke geschnitten, gewaschen, in ein passendes Kasserol gereihet und mit Salz und Pfesser bestreut. Feingeschnittene Petersilie, Körbel und Schampinionen, von jedem zwei Estöffelvoll, und ein Estöffelvoll Bertram werden mit einem halben Pfund guter Butter geschwigt, über den Sander gegossen, dann zugedeckt und, unten und oben glühende Kohlen, eine gute Biertelstunde dampsen gelassen. Er wird gehäuft angerichtet und darum oder daneben werden rohgeschälte und im Salzwasser geskochte Erdäpsel gegeben.

# Rleine Sander mit feinen Kräutern. Petits sandre aux fines-herbes.

Drei oder vier kleine Sander werden abgeschuppt, die Schwanze und die Flossen zur Salfte eingestutzt, ausgenommen, gewaschen, die Lebern wieder in ihre Leiber gesteckt und von beiden Seiten eingekerbt; eine tiese Schussel oder ein flaches Kasserol wird mit Butter ausgestrichen, mit fein geschnittenen und ausgewaschenen Zwiedeln und Peterstlie, Salz und Muscatnuß überstreut, die Sander darüber gelegt, mit zerlassener Butter übergossen, halb weisser Wein und halb Fleischbrühe oder Wasser daran gegossen, auf

Rohlen oder auch in die Rohre gesetzt, und nachdem sie halb gar find, umgewendet; wenn sie ganz gar sind, wird der Sud in ein kleines Kasserol abgegossen, Eiesgroß Butter, mit einem kleinen Eglöffelvoll Mehl vermischt, dazu gefügt und über dem Fener gut gerührt und zu einer Sose gebunden, dann Sitronsaft und weißer Pfesser zugesetzt und über die Sander gegossen.

### Rleine Sander gebaden. Petits sandres frits.

Die kleinen Sander werden wie vorgehend vorbereitet und mit Salz bestreut; dann mit Mehl abgerieben, aus heißem Schmalz gebacken, auf Löschpapier zum Abtropfen heraus gelegt und auf die Schüssel über eine gebrochene Serviette angerichtet. Die Sanzder mussen sich haben und krustig (reesch) senn! Ein größrer Sander wird gespalten, der Nückgrat und die Nippengräzten weggeschnitten, die Seiten messerrückentief und eben so breit auseinander eingekerbt und übrigens wie die kleineren gebacken. Unch können die Seiten in zwei oder drei querfingerbreite Stückschen geschnitten und gebacken werden.

### Rleine Sander geroftet. Petits sandres grillés.

Die kleinen Sander werden wie vorgehend vorbereitet, mit Salz und Pheffer bestreut und mit Dehl übergoffen. Eine halbe Stunde vor dem Anrichten werden sie auf dem Rost über mäßiger Rohlenglut gar gebraten, dann auf die Schüffel gelegt, eine Butter-Sose darüber gegoffen und Kapern darüber gestreut; oder auch eine Paradiekapfel-Sose darüber gegeben.

# Sander-Schnitten gebacken nach französischer Urt. Filets de sandres à la Horly.

Sechs oder acht kleine Sanderchen werden geschuppt, ausgenommen, gewaschen, Köpfe und Schwänze davon weggeschnitten, die
Seiten heraus gelöst und nett zugeschnitten; dann Sitronsaft darüber gedrückt, Petersilienästichen und eine halbe Zwiebel in Scheiben geschnitten dazu gesügt und so gebeißt. Bor dem Unrichten
werden die Schnitten trocken gelegt, mit einer Handvoll Mehl in
eine Serviette gethan, hin und her geschoben und eingemehlt, dann
heraus genommen, aus heißem Schmalz gebacken und auf Loschpapier heraus gezogen; sie mussen vest und von schöner Farbe
sein; hernach angerichtet und eine Italiensche oder Paradiesäpfel Sose darunter gegeben.

Sander - Schnitten geschwungen. Filets de sandre sautés.

Entweder es werden die Seiten von fleinen Sanderchen aus-

gelöft und, nachdem die Haut abgetrennt ist, nett zugeschnitten; oder es wird ein etwa vier- bis fünfpfündiger Sander genommen und die Schnitten davon gemacht, so wie es bei dem Hecht ansgegeben ist; übrigens werden diese ganz wie jene beendiget. Auch kann eine Italiensche = oder Paradiesapfel = Sose darauf gegeben merben.

Sander Schnitten geschwungen mit seinen Rrautern. Filets de sandre sautés aux sines-herbes.

Die Schnitten werden wie vorgehend bereitet, mit Salz, Pfeffer und gehackter Peterfilie bestreut, mit Butter übergoffen und wie jene gar gemacht; darauf wird die Butter abgegoffen, kräftige, weiße legirte Sose mit zwei Eiergroß frischer Butter, weißem Pfeffer, einem Citronsaft, einigen Efloffelvoll gewällten Salatkräutern und nöthigem Salz durcheinander gezogen, auf die Schnitten gegoffen, leicht geschwenkt und dann schön angerichtet.

Estalope von Sander mit Truffeln. Filets ou escalopes de sandre aux truffes.

Der Sander wird ausgeloft, in Estalope geschnitten, diese in ein mit Butter bestrichenes Schwungkafferol gereihet, Salz und weißer Pfeffer darauf gestreut, Eitronsaft darauf geträuselt, zer-lassen, klare Butter darüber gegossen und mit rund geschnittenem Papier vest bedeckt. Bor dem Aurichten werden sie auf beiden Seiten gar gemacht und dann die Butter davon abgegossen. Frische Trüsseln, nachdem sie gepußt und in Scheiben geschnitten sind, werden in Siesgroß Butter, welche erst zerlassen wird, einige Minuten über dem Feuer geschwungen, dann eingesochte Weiße Kraft woter mit Eierdottern legirte Sose dazu gesügt, noch Siesgroß frische Butter darunter gebunden und auf die Estalope gegossen, mit einander behutsam durchgeschwenkt und dann auf eine mit Krusten bestezte Schüssel oder in eine Kruste angerichtet.

Sander : Rollchen. Paupiettes de sandre.

Gepfluckter Sander mit Beschamel. Sandre à la Bechamel.

Sander : Ruchen. Gâteau de sandre. Borsichende Gerichte werden wie die von Hecht bereitet.

Sander. Würste nach Richelieu. Boudins de sandre

Canber : Burfte geroftet. Boudins de sandre grillés.

Sander Mocken. Quenelles de sandre.

Diese Berichte werden wie die von Kapphahnen bereitet.

Sander an Spießchen. Hatelets de sandre.

Bon etwa acht bis neun kleinen Sanderchen werden die Seiten ausgelöst und die Haut glatt davon getrennt; darauf wird Butter zerlassen, mit zwei Gierdotteru legirt, Salz und nach Belieben Pfesser darunter gerührt, die Seiten darinne umgewendet und zusammen geröllt; diese Röllchen werden an Silberspießchen, immer vier bis fünf an eins, in der Quere angesteckt, so daß sie sich nicht aufrollen können; hernach die Spießchen in der nämlichen Butter umgewendet und darauf mit seinen Semmelbröseln belegt. Drei Viertelstunde vor dem Unrichten werden sie auf dem Rost über glühender Assen, welche östers erneuert werden muß, auf allen vier Seiten zu schöner Farbe gebraten, dann angerichtet und klarer, mit Citronsaft geschärfter Fleischsaft darunter gegeben.

Salat von Sander. Sandre en salade.

Sander mit Dehl-Sose. Sandre en Magnonnaise.

Sier wird gang so, wie solches beim Secht angegeben ift, ver- fahren.

# Von dem Barsch. De la perche.

Der Barfch ift von Farbe ein schoner Fisch; er lebt in flie-Benden so wie stehenden Waffern, und wird hochstens drei Pfund schwer; sein Fleisch ift fein, wohlschmackend und leicht verdaulich.

### Barsche hollandisch oder englisch. Perches à la Hollandaise ou à l'Anglaise.

Die Barsche werden ausgenommen, die Ohrstoffen heraus gesichnitten, gewaschen, die Kopfe mit Bindfaden gebunden, und in ein Kasserol gethan; eine Zwiebel, eine Mohre, eine Petersiliens wurzel in Scheiben geschnitten oder grune Petersilie, ein Lorbeersblatt und Salz dazu gesügt, kochendes Wasser darauf gegossen und ohngefähr eine Biertelstunde langsam gekocht; dann heraus genommen, die Schuppen mit der Haut behutsam abgeschoben, die Flossen abgenommen und mitten auf den Fisch hie und da zur Zierde eingesteckt; der Sud durchgegossen und die Barsche darinne warm erhalten. Bei dem Anrichten werden sie heraus gehoben, auf die Schussel gelegt und eine hollandische oder englische Butter-Sose darüber gegossen.

# Barsche mit weißer Petersilien-Sose. Perches à la pluche.

Die Bariche werden wie vorgehend bereitet und angerichtet,

Chenauch fann eine Austernsofe, oder eine Gose mit Krebs:

Butter und Schwanzen darüber gegeben werden.

### Barfche in Bein gefocht. Perches au vin.

Die Barsche werden mit einem Neibeisen abgeschuppt, die Ohen heraus geschnitten, ausgenommen und gewaschen; dann in ein lasserol gelegt, halb weißer Wein und halb Fleischbrühe oder Waser darauf gegossen, Salz, ein Sträußchen Peterslie mit einem orbeerblatt, zwei Gewürznägel, eine kleine Zwiebel und nach Beechen eine Zehe Knoblauch dazu gesügt und kochen lassen; wenn e gar sind wird der Sud durch ein seines Sieb gegossen, ohngesihr zwei Eiergroß frische Butter mit einem kleinen Estösselwoll Rehl gut zerrührt, der Sud darauf gegossen, auf dem Feuer abstührt und zur Sose einkochen lassen, dann weißer Pfesser, wenig riebene Museatnuß und ein wenig Sardellenbutter darunter lestt, die Bärsche angerichtet und die Sose darüber gegossen.

### Barsche nach Matrosen. Urt. Perches en matelote.

Die Barsche werden abgeschuppt, ausgenommen, die Ohren rans genommen, in Stucke geschnitten und übrigens wie der arpfen auf Matrosen 2Urt bereitet.

# darsche mit seinen Wurzeln hollandisch. Perches à la Waterfische.

Bon drei schonen Barfchen werden die Ohren (Ohrfloffen) berisgeschnitten und das Eingeweide da heraus gezogen, gewaschen. e Ropfe mit Bindfaden gebunden und in ein paffendes Rafferol elegt; einige Dobren und Peterfiliemwurzeln werden fein undelicht eschnitten und nebst einem Lorbeerblatt in gesalzenem Waffer eine albe Stunde gefocht, dann über die Barfche gegoffen, drei Fin= rvoll Deterfilienblattchen dazu gefügt und gar fochen laffen; nach= m fie gar gefocht find, werden fie heraus gehoben und die Sant it den Schuppen abgeschoben, die Floffen abgenommen und oben trauf gesteckt, hernach in ein anderes Kafferol gelegt, ihre Brube irch ein feines Sieb darüber geschüttet und darinne warm ge= ilten. Bei dem Unrichten wird unter drei Unrichtloffelvoll weiße Jose ein Biertelpfund Butter legirt, dann das Fleisch von einer itrone wurflicht geschnitten, grober weißer Pfeffer, nothiges Salz. e Burgeln und Peterfilie ( das Lorbeerblatt wird beseitiget, ) dazu 22 I. Theil.

gethan und gut durcheinander geschwungen; die Barsche angerichtet und diese Sose darüber gegeben. In Ermanglung weißer Kraft-Sose kann Butter-Sose genommen werden. Auch kann man blos etwas Fischbrühe mit der Butter legiren und die Zuthaten darein thun.

### Bariche gebacken. Perches frites.

Die Barsche werden abgeschuppt, die Ohrstoffen heraus gesschnitten und die Eingeweide da heraus gezogen, gewaschen, auf beiden Seiten Messerrücken tief und breit auseinander eingekerbt, mit Salz, einigen Zwiebelscheiben, Petersilästehen, ein wenig Ochl und einem Eitronsaft gebeißt; hernach abtropfen lassen, mit Mehl eingerieben, in heißes Schmalz gethan und langsam gebacken; sie mussen vest (krustig) senn und schone Farbe haben; dann über eine gebrochene Serviette angerichtet.

## Barsche nach pohlnischer Urt. Perches à la Polonaise.

Die Barsche werden durch die Ohren ausgenommen, gewaschen, und statt der Eingeweide Karpfenmische darein gesteckt, in Salzwasser mit Möhren, Wurzeln und Zwiebeln in Scheiben geschnitten und einem Lorbeerblatt gar gekocht, dann die Schuppen mit der Haut abgemacht und wenn sie kalt sind, mit Fastenbeschame überstrichen und in Semmelbröseln umgewendet; nachher zerfassen Butter mit Eierdottern legirt, Salz und grober weißer Pfessen darunter gerührt, die Bärsche darein getunkt, nochmass gut ir Semmelbröseln umgewendet und auf den Rost gelegt. Eine Viertelstunde vor dem Anrichten werden sie über mäßiger Kohlenglu auf beiden Seiten zu schöner Farbe gebraten, dann über eine Paradiesäpsel=Sose auf die Schüssel angerichtet und mit den Flossen welche man zurückbehalten hat, besteckt.

Barsche in Papierwickeln. Papillotes de perches à la Ducelle.

Barschschnitten teutsch panirt. Filets de perches panés

Gebackne Barschschnitten nach französischer Art. Fritot de perches.

Gebackne Bärschschnitten nach andrer französischer Urt. Horly de filets de perches.

Diese vorstehenden Gerichte werden alle so, wie solches bei den Hecht angegeben ist, bereitet.

Barsch Rollchen. Paupiettes de perches.

Gepflückter Barsch mit Beschamel. Perches à la Béchamel.

Barich Bubings. Boudins de perches. Hier wird überall wie bei dem Secht verfahren.

Gezierte Bärsche mit Dehlsose. Perches historiées à la magnonnaise.

Drei Barfche von gleicher Größe werden geschuppt, ausgenommen und gewaschen, die Köpfe mit Bindfaden gebunden, nebst
einigen Petersilästehen in Salzwasser gelegt, mit Butter bestrichenem Papier bedeckt, angekocht, mit dem Deckel geschlossen und so
funfzehn Minuten, zwischen glühender Asche, ganz langsam fortgedämpft; nachdem sie in ihrem Sud erkaltet sind, werden sie heraus genommen, ein wenig zugestußt und auf die Schüssel gelegt,
mit einer weißen oder grünen Dehlsose übergossen und seder in
einer andern Zeichnung mit Trüffeln und Pokelzunge, oder mit
Sardellenschnittehen und Pfessergurken oder Pistazien ausgelegt
und mit Sulze bekränzt.

Huch kann man die Barfche blos mit Dehlfose übergießen und

bas Muslegen unterlaffen.

# Von der Schleie. De la tanche.

Schleien weiß eingemacht. Tanches à la Poulette.

Drei oder vier lebendige Schleien werden in beinahe kochendes Wasser geworsen und geschwind zugedeckt, daß sie nicht heraus springen; nach einigen Augenblicken werden sie wieder heraus gesommen und mit dem Messer Schleim und Schuppen abgemacht, die Flossen eingestußt, die Ohrstossen heraus geschnitten und ausgesommen, in Stücke geschnitten, im Wasser recht ausbluten lassen und dann zum Abtropsen gelegt; darauf ein Biertelpfund Butter in ein Kasserol gethan und die Schleien darinne auf dem Keuer einige Augenblicke geschwungen, dann ein starker Estosselvoll Mehl darüber gestreut und damit vermengt, hernach eine halbe Flasche weißer Wein und ebensoviel Fleischbrühe oder Wasser darauf gesgossen, durcheinander bewegt, Salz, grober Pfesser, ein Sträußschen Petersitie mit einem kleinen Lorbeerblatt und einem Gewürzsnägel, vier und zwanzig in Eitronsaft und Butter geschwungene Schampinionen und, wenn man will, ebensoviel kleine gewällte, gleichgroße weiße Zwiebeln dazu gethan, unter Bewegung ans und

22\*

bann ruhig fortkochen laffen; wenn der Fisch gar ift, wird das Sträußigen heraus genommen, die Sose abgesettet und, wenn sie dicke genug ist, mit drei Eierdottern legirt, widrigen Falls mußte sie abgegoffen, allein eingekocht und alsdann legirt und wieder über die Schleien gegoffen werden; nach Besinden wird noch mit Cietronsaft geschärft und hernach angerichtet.

### Schleien nach Matrofen : Urt. Tanches en Matelote.

Die Schleien werden wie vorgehend vorbereitet und dann wie Karpfen nach Matrosen. Art beendiget.

### Schleien mit ihrem Blut. Tanches au sang.

Orci bis vier Schleien werden aufgeschnitten, das Eingeweibe behutsam herans genommen, etwas Essig in den Bauch gegossen, das Blut aufgesakt und aufgehoben; nachher in Stude geschnitten und gesalzen; ein Kasserol mit zwei Eiergroß Butter ausgesstrichen, eine mittlere Zwiebel mit drei Gewürznägeln besteckt, eisnige Möhren und Peterstilienwurzeln in Scheiben geschnitten, ein Lorbeerblatt, Sitronschale und Pfesserforner darüber gestreut, die Schleien darauf gelegt, eine reichtliche Viertelsstassche Wein und ebensoviel Wasser daran gegossen, so daß sie ziemlich darume basden, zugedeckt und schnell eindampfen lassen; nachher einige Lösselbraune Sose, etwas klarer Zucker oder Sirop daran gegeben, durchsochen lassen und mit dem Blut legirt, dann angerichtet, die Sose durch ein Haartuch gewunden und darüber gegossen.

### Schleien nach italienscher Art. Tanches à l'Italienne.

Die Schleien werden gebrüht, abgeschuppt, ausgenommen und gewaschen, in ein Kasserol, welches mit Möhren und Zwiebel in Scheiben geschnitten, Eitronschale, einem Sträußichen Peterstlie nebst einem Lorbeerblatt, wenig Thimian und Basslienm, Gewürzenägeln, grob gestoßenem Pfesser, Neuwürze, Muscatblüthe und ohngesähr vier Loth Butter bedeckt ist, gelegt, halb weißer Wein und halb Wasser dazu gegossen, so daß sie darinne baden und dann schnell einkochen lassen; bei dem Anrichten werden sie aus die Schüssel gelegt und eine italiensche braune Sose darüber gegeben.

### Schleien gebacken. Tanches frites.

Schone Schleien werden gebrüht, abgeschuppt, die Bauch- und Ruden : Floffen weggeschnitten, beide Seiten eingekerbt, am Ruder vom Kopf bis zum Schwanz aufgeschnitten, ausgenommen, die Ohren heraus gemacht, gewaschen und eingesalzen. Bor dem An-

richten werben fie mit Mehl leicht überrieben, aus heißem Schmalz gebacken und bann über eine gebrochne Serviette gelegt.

Ebensowohl konnen die Schleien in Stude geschnitten und ge-

backen werden.

## Von der Barbe. Du barbeau ou barbillon.

Die Barbe, welches kein vorzüglicher Fifch ift, wird im Gansten immer dem Karpfen ahnlich bereitet.

# Von dem Grindling. Du goujon.

Der Grundling ist ein guter Backfifd; er wird geschuppt, ausgenommen, gewaschen, und gesalzen; dann bemehlt und aus heißem Schmalz gebacken.

# Von der Schmerle. De la loche.

Die Schmerle ift, wie der Gründling, besonders zum backen geeignet. Sie werden am Hals in der Quere aufgeschnitten, das Eingeweide heraus gedrückt, gewaschen, gesalzen, bemehlt und (nicht zu viel auf einmal,) ans heißem Schmalz gebacken. Sie mussen, so wie alle Backsische, krustig sehn.

# Von der Lamprete. De la lamproie.

Die Lamprete ist eine Art von Aal, hat sieben Augen oder kleine Locher auf jeder Seite, und ist übrigens kein sonderlischer Fisch.

#### iamprete nach Matrosen-Urt. Matelote de lamproie.

Eine oder zwei Lampreten werden in beinahe fochendem Waffer abgeschleimt, dann ausgenommen, das Blut aufgehoben, in
Stücke geschnitten und Kopf und Schwanzende weggethan; in einem passenden Kasserol werden zwei kleine Eklössevoll Mehl in
sechs Loth Butter langsam gelbbraun geröstet, die Lampreten dazu
gesügt und ein Weilchen damit geschwist; hernach mit rothem
Wein angesüllt, oder halb Wein halb Brühe oder Wasser genommen; zwanzig bis dreißig kleine gewällte Zwiebeln, ebensoviel in
Eitronsaft und Butter geschwungene Schampinionen, ein Sträußchen Peterstlie nebst einem Lorbeerblatt und einem Gewürznägel,
wenig Muscatbluthe und neue Würze gestoßen, Salz und etwas
grober Psesser dazu gethan, kochen lassen und nachher abgesettet;
vor dem Anrichten mit ihrem Blut legirt und auf guten Geschmack geschen.

### lamprete tartarisch. Lamproie à la Tartare.

Die Lamprete wird gebrüht und abgeschlemmt, in sünf bis sechs Joll lange Stücke geschnitten, rein gewaschen, in ein Kasserol gethan, Zwiebel und Möhren in Scheiben geschnitten, Peterstilensässchen, ein Lorbeerblatt, wenig Thimian, Salz und zwei Gewürzsnägel dazu gesügt, weißer Wein darauf gegoffen und kochen lassen; wenn die Stücken weich sind, werden sie zum Abtropsen heraus gelegt, dann in Semmelbröseln gerollt und auf den Rost gelegt; eine gute Viertelstunde vor dem Anrichten werden sie über Kohlenglut auf allen vier Seiten zu schöner Farbe gebraten und dann über eine kalte Senf Sose angerichtet.

## Von dem Aal. De l'anguille.

Der Aal ist ein vorzüglicher Fisch; sein Fleisch ist zart und wohlschmackend; man darf ihn aber nicht zu häusig genießen, weil er wegen seiner Fettigkeit leicht widerstehet und auch schwer zu verdauen ist.

### Ual am Spieß. Anguille à la broche.

Der Hal wird mit Salz und einem Euch gepackt und vor ben Ropf geschlagen, hinter den Floffen die Saut ringeum durchschnitten, diese mit dem Meffer und indem man mit zwei Fingern in bas Sals greift, flein Fingerbreit losgeloft, dann mit beiden Sanden in Galz gegriffen und fo die Saut rudwarts abgestreift; oder es wird der Hal in glubende Roblen geworfen, ofter umgewendet bis er überall oberflächlich geröftet ift, und dann mit einem groben Tuch überstreift, so bleibt die Sant im Such und der Hal liegt rein da. Die Rucken = und Banchfloffen werden dann weggescharft. ein kleiner Einschnitt gemacht und das Eingeweide herausgenom= men; darauf wird der Hal in drei Querfingerbreite Stude geschnitten, Ropf und das Schwanzende weggethan, gewaschen, in ber Quere an ein Spiegeben und zwischen jedes Studichen ein Lorbeer = oder ein Salbeiblatt gesteckt und mit Salz und Pfeffer bestreut, dann auf den Bratspieß gebunden und eine halbe Stunde lang bei farkem Reuer gebraten; angerichtet und eine Pfeffer = Rranter = oder Italiensche = Gofe barunter gegeben.

#### Ual tartarisch, ober geröstet mit kalter Senf. Sose. Anguille à la Tartare.

Der Aal wird wie vorgehend abgestreift und vorbereitet; dann eingekerbt, in vier Querfingerlange Stucke geschnitten und gewaschen, hernach mit Salz und Pfesser bestreut und mit Ochl, Zwiebesschen, zwei zerbrochenen Lorbeerblattern, Thimian, Petersillen

ästichen und zwei zerbrochenen Gewürznügeln gebeist. Drei Biertelstunde vor dem Anrichten wird er auf dem Rost, auf allen Seiten, zu schöner Farbe gebraten und dann auf eine kalte Senfsose gerichtet. So kann man den Aal auch ganz lassen, zu sammenringeln, Spießchen in der Quere durchstecken, um ihn zusammen zu halten und übrigens wie vorgehend beigen und rösten. Ebenauch kann der Aal wie die Lamprete in fünf bis sechs Dausmenlange Stückshen geschnitten, das Blut inwendig am Rücken rein weggemacht, gewaschen, gekocht und dann geröstet werden.

#### Mal im Ofen. Anguille au four.

Machdem der Aal wie vorgehend vorbereitet ift, wird er mit Salz und Pfeffer eingerieben, auf eine mit Butter bestrichene Lorsten Schuffel gelegt und im Ofen oder in der Röhre gar gebraten. Eine beliebige scharfe Sose wird darunter gegeben.

#### 21al à la St. Menehould. Anguille à la Sainte-Menehould.

Der Aal wird wie vorgehend abgestreift, der Kopf und das Schwanzende weggeschnitten und rein ausgewaschen, dann zusammen geringelt, kleine Silber im Nothfall hölzerne Spießchen durchgesteckt und mit Bindfaden zusammen gehalten; hernach in ein Kasserol gelegt, Dampsbrühe mit Wein (m. s. Dampsbrühe m. W.) darüber gegossen und halb weich gekocht; nachdem herausgenommen, abtropfen lassen, auf eine mit Butter bestrichene, kupferne Lortenschüssel gelegt, mit dickem Fastenbeschamel überstrischen, mit Semmelbröseln überstreut, mit zerlassener Butter überssprüft und im Ofen oder in der Röhre sehöne Farbe nehmen lassen; dann auf die Schüssel angerichtet, die Spießehen heraus gezogen, der Bindfaden weggethan und in die Mitte eine weiße Kräuter oder weiße Italiensche Sose gegeben.

### Aal weiß eingemacht. Anguille à la Poulette.

Der Aal wird wie vorgehend abgestreift und gepust, der Kopf und das Schwanzende beseitigt, in gleichgroße Stücke geschnitten, gewaschen, im Wasser recht ausbluten lassen und das Blut innen am Rücken recht reln weggekraßt; übrigens wird damit wie mit den Weißeingemachten Schleihen verfahren. Er wird auf eine mit Krusten besetzte Schüssel, oder in seine Blatter voter veste Kruste angerichtet.

Aal nach Matrosen : Urt. Matelote d'anguille.

Wird wie es bei dem Karpfen nach Matrosen : Urt angegeben ist bereitet.

#### Ual gedampft. Anguille étuvée.

Der Aal wird abgestreift, der Kopf und das Schwanzende weggeschnitten, gepußt, ausgenommen und gewaschen, dann zusammen geringelt, kleine Silberspießchen durchgesteckt und mit Bindsfaden vest gehalten, hernach in ein Kasserol gelegt, Danupsbrühe mit Wein darüber gegossen und langsam gar gedampst. Bei dem Aurichten wird er heraus genommen, abtropfen gelassen, der Bindsfaden abgemacht und mit sammt den Spieschen auf die Schüsselüber eine scharse Sose angerichtet.

### Ual blau gefocht. Anguille au bleu.

Der Aal wird geschlachtet, hinter den Flossen ein Einschnittschen gemacht und das Eingeweide heraus genommen, in gleichgroße Stücke geschnitten, rein ausgewaschen und acht bis zehn Minuten in diesem Wasser liegen lassen; dann heraus auf eine Schüssel geslegt, mit scharsen, heißen oder auch kalten Weinessig übergossen, umgewendet, zugedeckt und abgewartet bis daß er schon blau gesworden ist, hernach mit sammt dem Essig in kochendes Salzwasser, worinne erst eine Zwiebel, zwei Möhren in Scheiben, ein Sträusschen Petersilie, zwei Lorbeer und einige Salbeiblätter, drei Geswürznägel und ganzer Pfesser gekocht haben, geschüttet, auf starkem Feuer ankochen und dann ganz langsam eine halbe Stunde fortsochen lassen und dabei rein verschäumt; hernach weggesest und mit Papier überdeckt. Meistens wird dieser Aal kalt über eine Serviette auf die Schüssel angerichtet, mit Petersitskänschen geziert und Essig und Dehl so wie aufgeschnittene Eitronen zur Seite gegeben.

## Gesulzter Ual. Aspic d'anguille.

Der Hal wird wie vorgehend blan gefocht und falt gestellt. In einen Model wird zwei Mefferruckendick flare Gulze gegoffen und wenn diefe voft sulzet, eine fleine Zeichnung mit Truffeln, Geflugelbruft oder hartem Gierweis, getochier Dobre, grunen Pfeffergurten ze. ausgelegt, diefe dann mit Gulze angesprikt und erft veft antleben laffen, hernach ein bis zwei Defferruckendick Gulge darüber gegoffen, und wenn diese vest gesulzt ist, der Hal, welchen man erst auf einer Serviette hat abtropfen laffen, mit der rechten Seite darauf gelegt, fo daß er einen halben Querfinger vom Rand abstehet; darauf wird wieder ein wenig Sulze am Rand hineinund dazwischengegoffen, und wenn der Hal vest sist, der Model gang mit zerfloffener falter Sulze vollgefüllt und zum vollkommenen Sutzen hingestellt. Bei dem Unrichten wird der Model fchnell in heißes Waffer getaucht, mit einem Euch abgewischt, mitten auf die Schuffel geffürzt, behutsom aufgehoben und die etwa zerfloffene Gulze durch einen Strobbalm weggejogen.

## Von der Aalraupe. De la lotte.

Die Alaraupe auch Quappe genannt ist kleiner als ber Aal, sie wird selten über sunfzehn Joll lang. Sie gleicht dem Aal etwas in Anschung ihres Körpers, welcher auch glatt und schlüpfrig ist; der Kopf aber ist dicker und der Leib breiter als beim Aal. Ihr Fleisch ist sett und sehr wohlschmackend, und ihre Leber ist für die Feinesser etwas ganz Vorzügliches. In der Zubereitung wird sie im Ganzen dem Aal gleich gehalten; ihre Haut aber wird nicht abgezogen, sondern gebrüht und abgeschlammt.

## . Von dem Wels. Du glanis.

Der Wels wird wie er ist genommen; oder er wird mit kochendem Basser überbrühet und die schwärzlich graue, schleimigte Haut abgeschabt; dabei muß er aber in Ucht genommen werden daß man ihn nicht verbrühet (verbrennt), weil sonst die ganze Haut mitgehen würde; nachher der Bauch von unten nach oben aufgeschlist und die Messerspisse dabei nur sehr wenig nach innen gehalten, um die Galle nicht zu verlegen, und ausgenommen; er wird übrigens in großen Stücken, oder der Quere in Zolldicke Scheiben geschnitten, dem Lachs ähnlich zubereitet.

## Von dem Stor. De l'esturgeon.

Der Stor ist der größte Fisch welcher im Frühling aus den Meeren in die Flusse steigt um da zu laichen. Er hat keine Schupz pen, sondern der Körper ist mit funf Reihen beinharter Schilde besetzt, davon eine Reihe auf dem Rücken und zwei auf jeder Seite hinlausen; auch hat er keine Gräten: nur eine Urt Knorpel geht durch den Körper. Sein Fleisch ist verschieden: das vorherrschende gleicht dem Kalb und andres dem Rindsleisch. Die Russen treiben großen Handel mit seinem Rogen, welcher eingesalzen unter dem Namen "Kaviar" verkauft, schwarzgrün aussiehet und von vielen Nationen, besonders von den Russen mit Lust genossen wird.

# Ganzer Stor in Weinbrühe gekocht. Esturgeon entier au court-bouillon.

Ein kleiner Stor wird am Hals und am After geoffnet und ausgenommen; die Ohrstoffen heraus geschnitten, gewaschen und der Kopf mit Bindsaden gebunden; in eine Fischwanne mit Einseger gelegt, eine Weinbrühe (m. s. Weinbrühe) mit Butter oder geschabtem Speck wohl genährt und nicht als zu andern Fischen gewurzt, darauf gegossen, mit Butter bestrichenem Papier bedeckt und, unten und oben Kohlen, weich gedampft. Bei dem Unrichten wird er heraus gehoben, abtropfen gelaffen, wie der Karpfen angerichtet und eine Traliensche Sose daneben gegeben. Ein grospes Stück von einem Stor kann ebenso gedampft und angerichtet; oder ein kleines Stück auf eine kleine Schuffel ebenso bereitet und mit der Ftalienschen voter einer Auster's Sose übergoffen werden.

#### Stor burgerlich. Esturgeon à la Bourgeoise.

Der Stor wird in Danmendicke Stucke geschnitten, gewassichen, mit Zwiebel und Mohren in Scheiben geschnitten, einem Straus gruner Petersilie, Lorbeerblattern, Thimian, Pfeffer und Gewurznägel in kochendes gesalzenes Wasser gethan und langsam weich gekocht; bann angerichtet und eine Butter Sose mit Kapern oder Sarbellen, oder Dehl und Essig dazu gegeben.

### Stor am Spieß. Esturgeon à la broche.

Von einem Stuck Stor wird die Haut abgeschält, dieses dann wie ein Frikando mit Speck, oder mit Aal und Sardellen gespiekt, auf den Bratspieß bevestiget und mit einer gekochten Beige, wo statt Essig Bein und viel Butter dazu genommen wird (m. s. Essigbeige), öfters begossen, zu schöner Farbe gebraten, angerichtet und eine Pfesser Sose darunter gegeben.

### Fritando von Stor. Esturgeon en fricandeau.

Ein Stuck Stor wird abgeschalt, leicht mit dem flachen Hackmeffer geschlagen und nett zugeschnitten, dann wie eine Kalbsnuß sein gespiekt, ebenso eingesetzt und ein und eine halbe Stunde gedampft; nachher glasurt und auch die nämlichen Unterlagen darunter gegeben. Un Fasttagen wird der Stor mit Aal und Sardellen gespiekt und wie die Granadchen von Hecht gedämpft.

## Stor = Schnitte geröstet mit Kapern. Darne d'esturgeon grillée aux capres.

Eine daumdicke Scheibe Stor wird mit Salz und Pfeffer befireut, mit Dehl begoffen, einige Lorbeerblatter, Thimian, Petersstäftchen und Zwiebel in Ringe geschnitten dazu gefügt und unter mehrmaligem Umwenden einige Stunden so gebeißt, dann auf dem Roft, über wenig Rohlenglut, auf beiden Seiten langsam gebraten, angerichtet, eine Buttersose darüber gegoffen und mit Kapern übersäct.

# Stor Schnitten glasurt mit kleinen Mohren. Filets d'esturgeon glacés aux petits racines.

Der Stor wird in flein Fingerdicke Scheiben, und diefe in Schnitten, in Große und Form der Kalberippchen gefchnitten; dann

wie das Frikando von Stor eingesetzt und gedampft. Bei dem Unrichten werden die Schnitten zum Abtropfen gelegt, glafurt, im Kranz auf die Schuffel gesetzt und in ihre Hohlung kleine Mohren gegeben.

# Storschnitten in Papierwickeln. Côtelettes d'esturgeon en papillotes.

Der Stor wird aus der Haut geschält, und in fingerdicke Schnitten wie vorgehend geschnitten; dann Butter zerlaffen, die Schnitten darein gelegt, mit Salz und Pfeffer bestreut und geschwißt, wenn sie weiß werden, gewendet und, wenn sie gar sind, kalt gestellt. Julest werden sie mit Kräutern, wie die Kalberippschen in Papier gewickelt, (an Fasttagen wird der Speck weggelafsen) und übrigens wie diese beendet.

# Storschnitten geschwungen mit Fasten = Beschamel. Sauté d'esturgeon à la Béchamel maigre.

Der Stor wird in halben Fingerdicke, gleichgroße, herzformige Scheiben geschnitten und nett zugestußt; wie die Karpfenschnitten dieser Urt mit Salz, Pfesser und gehackter, ausgewaschener Petersilie bestreut, in Butter gesetzt und gar gemacht; nachher die Butter abgegossen, Fasten-Beschamel daran gegeben, untereinander geschwungen und angerichtet.

## Estalope von Stör mit Eruffeln. Escalopes d'esturgeon aux truffes.

Diefe Estalope werden wie die von Fasanen oder Safen bereitet.

## Storschnitten geröstet. Filets d'esturgeon à la Sainte-Menehould.

Machdem die Storschnitten nett zugeschnitten find, werden sie wie die Fasanbrufte dieser Art beendet.

## Storschnitten teutsch paniet. Filets d'esturgeon panés à l'Allemande.

Der Stor wird wie zum Schwingen zugeschnitten, mit Salz und Pfesser bestreut, in zerschlagenem Ei und nachher in Semmel umgewendet und gut damit belegt; vor dem Aurichten wird Butter gut erhist, die Schnitten darein gelegt und auf beiden Seiten zu schon rothlicher Farbe gebraten, dann im Kranz auf die Schüssel gesest und ein Fleischsaft, nach Belieben mit Citronsaft geschärft darunter gegeben.

Diefe Schnitten konnen auch um ein Gemus gelegt werden.

Stor gebacken nach frangofischer Art. Fritot d'esturgeon.

Hier wird wie bei den jungen Suhnern diefer Urt verfahren.

Storschnitte mit Grüner Ochsbutter. Darne d'esturgeon au beurre de Montpellier.

Eine Storschnitte von sechs bis sieben Joll wird wie jene von Lachs zubereitet; nachdem sie glatt umschnitten ist, wird sie danne mit gruner Dehlbutter überstrichen; oben darauf wird eine Krone von weißen und dunklen Sulzschnitten gesetzt, und die Seite rundum mit Mondsvierteln von Truffeln, schuppenartig hintereinander, ausgestegt; dann wird der Fisch über einen kleinen Sockel von Dehlbutzter gesetzt und mit schönen Wurzeln, oder Sulzschnitten von zwei Farben bekränzt.

Dieses Stuck kann auch blos schon glasurt und mit Sulze versziert gegeben werden.

### Kaviar. Kavia.

Der Rogen, namlich die Gier von einem Stor, welche recht reif fenn muffen, was man daran erkennt daß fie ein weißes Dunkt= den haben, werden in ein Faß frisches Waffer geworfen, mit einer Burbaumruthe geschlagen und alle Fasern die fich darau aubäugen immer weggenommen; hernach auf Giebe jum Ablaufen gefchuttet, wieder in frifches Baffer gethan, gefchlagen und babei die Rafern weggenommen, und fo mit Wafferwechseln und Reinigen fortgefahren bis daß alle Fafern und aller Schleim befeitiget find, und die Gier gang flar aussehen; dann werden fie abermale auf Siebe gum Abtropfen geschüttet; hernach mit Sals und Pfeffer angemacht und aut gemengt, dann in eine wohl ausgewaschene Zwillicht = Gerviette gethan, die Serviette darüber gusammengenommen, mit Bindfaden Bu einem runden Rloß gufammen gebunden und abtropfen laffen. Des andern Tage wird diefer Raviar mit gerofteten Semmelfchnit: ten und gehackten Zwiebeln oder Schalotten gegeben; auch wieder mit Dehl und Effig angemacht. Goll er langer bauern, fo muß er ftarter gefalgen und dann in fteinernen Topfen, oder in Tonnchen im Reller aufbewahrt werden.

Von dem Kabeljan (frischen Stockfisch), Labs berdan (gesalzenem Stockfisch) und trocknen Stockfisch. Du cabilland, on de la morne.

Frischer Stocksisch nach hollandischer Urt. Cabillaud, ou morue fraiche à la Hollandaise.

Im Winter wo zuweilen frische Stockfische ankommen, da ist darauf zu sehen daß sie wirklich frisch sind; dieses ist an den Augen und am Geruch zu erkennen. Die mit weißer und gelb gesteckter Haut sind die besten. Ein solcher frischer Stockfisch wird außgenommen, die Ohrstossen herausgeschnitten, aus mehreren Wässern gewaschen und der Kopf mit Bindfaden gebunden; dann in eine Fischwanne gelegt, gutes Salzwasser darauf gegossen und, bis er gar ist, ziehen aber ja nicht wallen gelassen. Bor dem Aurichten wird er mit dem Einseher herausgehoben und, nachdem er abgestropft ist, über eine Serviette angerichtet, mit Petersilie bekränzt und rohgeschälte, in gesalzenem Wasser gebochte Erdäpsel und zerslassene Butter werden anbei gegeben. Auch kann eine Butter-Sose mit Kapern dazu gegeben werden.

Frischer Stockfisch mit Beschamel. Cabillaud à la Béchamel.

Wird wie der Lachs mit Beschamel bereitet.

Frischer Stockfisch en Dauphin. Cabillaud en Dauphin.
Bird wie der Hecht dieser Art bereitet.

Gesalzener Stockfisch, oder Labberdan, englisch. Morue salée à l'Anglaise.

Der Labberdan wird in hubsche Stücke geschnitten und fünf bis seinst in frisches Basser, welches Einigemale gewechselt wird, gewässert; dann Basser mit einigen kleinen Zwiebeln, Möheren und Petersilienwurzeln in Scheiben geschnitten, einigen Lorebeerblättern, einigen Gewürznägeln und etwas ganzen Pfesser eine halbe Stunde gekocht, der Labberdan darein gethan und ganz langssam weich kochen lassen; hernach im Kranz angerichtet, kleine rohsgeschätte und in gesalzenem Wasser langsam weichgekochte Erdäpfel in die Höhlung gegeben und eine Butter Sose oder Butter Sose mit Petersitie darüber gegossen. Auch kann eine Rahm Sose dazu gegeben werden.

## kabberban mit grünen Erbsen. Morue salée aux petits pois.

## Labberdan mit weißen Bohnen. Morue salée aux haricots blancs.

Der Labberdan wird wie vorgehend gekocht und angerichtet, un in die Höhlung werden grune, gedampfte Erbsen, oder auf engl sche Urt in Salzwasser abgekochte, dann abgegossen und abgetropf grune Erbsen gegeben und Butter Sose darüber gegossen. Eben wird es auch mit den weißen Bohnen gehalten.

### Getrochneten Stockfisch zu maffern und zu entsalzen.

Es wird weißer Stockfisch ausgesucht, des Tags öfters in ka tes Wasser getaucht und wieder hingelegt; hernach auf einem Un boß mit einem Eisenhammer, oder auf einem Hackestock mit de Rücken eines Beils geklopft bis er anfängt blättrig zu werder darauf einige Stunden in scharfe, klare Buchenlauge gelegt, dar herausgenommen und in reines Sommerlaues Wasser gewässer und dieses täglich drei bis viermal gewechselt, auch so zwei bis dr Tage fortgefahren; nach diesem wird er schön weiß und zum G brauch anwendbar senn.

## Stockfisch mit brauner Butter. Morue au beurre rour

Der gewässerte Stocksisch wird mit kaltem Wasser zum Fen gesetzt und angekocht, dann zurückgestellt, nothiges Salz darüb gestreut, vest zugedeckt und eine Viertelstunde so stehen gelassen, wider auf das Fener gesetzt, angekocht und dann weggestellt, gena zugedeckt und eine halbe Stunde so stehen gelassen; nachdem wir er auf ein Sieb geschüttet, Haut und Gräten abgesondert, in grben Stücken in ein Silberkasserol oder tiese Schüssel angericht und hinreichend braune Butter darüber gegeben. So kann au eine kleine geschnittene Zwiebel in heißgemachte Butter gethan un gebraten werden bis sie anfängt sich gelb zu färben, der Stocksstann dazu gesügt und umgeschwenkt, angerichtet und eine Han voll Semmelbröseln in heißer Butter gelb geröstet, darüber gegebe werden.

## Stockfisch mit schwarzer Butter. Morue au beurre noi

Der Stockfisch wird wie vorgehend gekocht und angerichtet, in darüber wird schwarze Butter, hinreichend mit Weinesig versehigegossen.

## Stockfisch nach bem Haushofmeister. Morue à la Maitre-d'hôtel.

Der Stockfisch wird wie vorgehend gekocht, abgegoffen und blattrig gepflickt, bann in einer Saushofmeister-Sofe umgeschwenkt, mit einem Citronsaft geschärft und angerichtet.

### Stockfisch mit Beschamel. Morue à la Béchamel.

Der Stockfisch wird nach vorgehender Art gekocht und gepflückt; dann ein gutes Stück Butter unter beständiger Bewegung, damit sie nicht zu Dehl wird, zerlassen, der Stockfisch darinne umgesschwenkt, hernach heißes Beschamel dazu gefügt und damit durchsgeschwenkt, und in eine Blätter=Pastete, oder erhaben auf eine Schüssel angerichtet und Blätter= oder Semmelkrusten darum gessest. Auch kann man damit wie bei dem Lache verfahren.

## Stocksisch mit Rahm-Sose. Morue à la crême, ou bonne morue.

Der Stockfisch wird wie vorgehend gefocht und gepflückt, dann in ein heißes, dices Fasten-Beschamel, worunter noch fein gehacte und ausgewaschene Petersilie gemischt worden ift, gegeben, damit umgeschwenkt und hernach wie vorgehend angerichtet.

## Stockfisch nach hollandischer Urt. Morue à la Hollandaise.

Der Stockfisch wird wie vorgehend gefocht, und gang, oder gepfluct, wie der frische Stockfisch nach hollandischer Urt gegeben.

## Stockfisch provanzalisch, oder mit Olivenohl. Morue à la Provençale.

Der Stockfisch wird wie vorgehend gekocht und dann in kleine Blatter gepflückt; ein halbes Pfund des feinsten Olivenohls wird in ein Kasserol gegossen, ein oder zwei Zehen sein gedrückter Knobstauch und der Stockfisch dazu gefügt, und so lang geschwungen, bis daß sich Fisch und Ochl genau verbunden haben; nach Belieben ein Sitronsaft und grober Pfesser dazu gethan und in eine mit Krusten besetzte Schüssel bergförmig, oder in eine Blätterpastete angerichtet. Auch kann die Hälfte Ochl und die andre Hälfte frische Butter, und überdies noch etwas gehackte grüne Petersilie und sein gehackte Zwiebel oder Schalotten dazu genommen werden.

#### Stockfisch burgundisch. Morue à la Bourguignotte.

Der Stockfisch wird wie vorgehend gefocht, blattricht gepfluckt und angerichtet; funf bis seche Zwiebeln werden in Ringe geschnit=

ten und mit einem Stuck Butter auf dem Feuer geschmort, bie daß sie gelberothtich sehen; ein andres Stuck Butter wird braun gemacht, das Klare abe und auf die Zwiebeln gegossen, Salz, Pfesser und einige Eflosselvoll Weinessig dazu gesügt und über den Stocksisch gegeben.

## Stockfisch mit grünen Erbsen. Morue aux petits pois.

Grune Erbsen (m. s. grune Erbsen) werden zubereitet und zulest noch mit einem guten Stuck frischer Butter legirt; darein wird der wie vorgehend gekochte und gepflückte Stockfisch gethan, mit einander durchgeschwenkt und in ein Silberkasserol, Kruste oder tiefe Schussel angerichtet.

## Von der Seebatte. Du turbot.

Die Seebutte ist beinahe rund und flach; sie muß frisch und ohne Flecke genommen werden; die dieksten find die besten.

Seebutte englisch ober hollandisch. Turbot à l'Anglaise, ou à la Hollandaise.

Die Ohrfloffen, (Wangen) werden behntfam ausgeschnitten und Das Eingeweide heraus genommen; dann die Sechutte rein ausgemaschen, auf dem Rucken, mehr am Ropf als am Schwang, einen drei bis vier Boll langen Ginschnitt gemacht und geoffnet, Die Graten, fo groß der Ginschnitt ift, abgeloft und drei bis vier Gelenke beraus genommen, um ihr dadurch Rachgiebigkeit ju geben, damit fie im Rochen weniger auffpringe; hernach mit Seftnadel und Bindfaden zwischen der Grate und dem Knochen der ersten Floffe durchgefahren und der Kopf daran bevestiget. Baffer mit nothi= gem Galg, gwolf Lorbeerblattern, Thimian, einer Sandvoll Peterfilienblatter und feche Zwiebeln in Scheiben geschnitten wird eine balbe Stunde gefocht und durch ein Gieb gegoffen; die Seebutte auf der weißen Seite recht mit Citronfaft gerieben, in das Raffe= rol auf den Ginfeter gelegt und die flare Brube darüber geschüttet, auch noch einige Bitronen in Scheiben geschnitten, wovon Schale und Kerne weggethan werden, dazu gefügt, auf schnelles Feuer gefest und fobald es anfangt zu fochen, auf gang wenig Fener eine Stunde ziehen aber ja nicht wallen gelaffen, und mit einem mit Butter bestrichenen Papier bedeckt. 21cht Minuten vor dem 2Inrichten wird fie mit dem Ginseher heraus gehoben, und abtropfen gelaffen, die Siefe der Schuffel mit gruner Peterfilie oder andern Rrantern angefullt, eine gebrochene Gerviette barüber gelegt und darauf angerichtet, mit Peterfilienaftchen befrangt und wenn einige Riffe fenn follten, auch Peterfilie darein gestreut. Gine ButterSofe, Butter Sofe mit Kapern, oder gefchnolzene Butter und rohgeschalte und gekochte Erdapfeln werden baneben gegeben. Soll bie Seebutte zur zweiten Tracht dienen, so wird blos Essig und Dehl bazu gereicht. — Bu dem Sud konnen auch einige Kannen Milch genommen werden, dann bleibt aber der Citronsaft weg.

## Seebutte mit Beschamel. Turbot au gratin, ou à la Béchamel.

Es wird übrig gebliebene, oder frifch gekochte Seebutte dazu verwendet und dabei wie bei dem Lachs mit Beschamel verfahren.

## Vom Thunfisch. Du thon.

Der Thunfisch welcher an den Kusten der Provanz, Spaniens und Italiens gefangen wird, wird für gewöhnlich gebeitzt und in Ichl als Nebengerichtechen (hors-d'oeuvre) gegeben.

## Von dem Häring. Du hareng.

Gesalzene oder Pickel Maringe auf französische Urt. Harengs pecs pour hors-d'oeuvre.

Die hollandischen und englischen haringe mit dicken Rucken ind die zarteften und besten; sie werden gewaschen, die Schwanzenden und die Ropse weggeschnitten und die Flossen beseitiget; dann n halb Wasser und halb Milch geweicht und entsalzen; wenn sie ut sind, abtropsen lassen, mit Zwiebel und Ranettapfel Scheisen auf einen Teller angerichtet und als Nebengerichtchen, Ochlund Essig anbei, gegeben.

## Besalzene : oder Pickel : Haringe teutsch. Harengs pecs à l'Allemande.

Die Häringe werden wie vorgehend vorbereitet und entfalzen, ie Köpfe aber daran gelaffen; dann werden sie auf einen Teller ngerichtet, mit gezupfter Peterfilie eingefaßt und ebenauch als Nebengerichtehen aufgeseßt. Frische Butter und saure Gurken wersen daneben gereicht.

#### Gesalzene = ober Pickel : Haringe russisch, ober gebeißt. Harengs pecs à la Russe, ou marinés.

Die Haringe werden wie vorgehend vorbereitet und entsalzen; ie Milch wird mit dem Meffer geschabt, sein gedruckt und mit isig ganz fein zu einer Sose gequirlt, dann durch einen Durch-blag gegoffen, nothiges Salz, Pfeffer, wenig Neuewurze, fein Labeil.

geschnittene Zwiebel, Kapern und Citronscheibchen sammt der Schall dazu gefügt, die Häringe angerichtet und die Sose darüber gegof sen. Mit dieser Brühe können sie auch in Terrinen oder steiner nen Töpfen wohl verwahrt im Keller einige Zeit erhalten werden

## Gesalzene, oder Pickel, Haringe mit Aepfel als Salat. Harengs pecs aux pommes en salade.

Die haringe werden wie vorgehend vorbereitet und entfalzen fünf bis sechs Stettiner oder Ranettapfel werden geschält, sein midlicht geschnitten, mit Olivenohl, Weinessig und Zucker oder Salangemacht, und nach Belieben auch ein wenig feingeschnittene Zwiebe hinzu gesügt; dann die haringe schief in Stückschen geschnitter angerichtet und der Salat darüber gegeben. Auch können die Seiten der haringe vom Rückgrat getrennt, alle Gräten weggemach in dunne Scheibehen geschnitten und so unter den Salat gemischt werden.

## Salj. Baringe geröstet. Harengs pecs grillés.

Die Haringe werden gewaschen, entsalzen, abgetrocknet und mifeinem Dehl begoffen. Bor dem Anrichten werden sie auf der Rost gebraten, angerichtet und eine Buttersose, Bohnen oder Erl sennus, a. m. d. wird darüber gegeben.

# Geräucherte Haringe (Picklinge) geröstet. Harengs saurs ou saurets grillés.

Die geräucherten haringe werden abgewischt, die Ropfe un die Schwanzenden weggeschnitten, so ganz gelaffen oder am ganzi Rucken hinunter gespalten und aufgemacht, auf eine thonerne flad Schuffel gelegt und mit Dehl begoffen. Funf Minuten vor de Unrichten werden sie auf dem Rost, über sanfter Kohlenglut, geraten, so zu sagen: auf beiden Seiten nur erwarmt, und dat auf die Schuffel gelegt.

# Sarbellen als Nebengerichtchen. Anchois pour hors-d'oeuvre.

Die Sardellen werden rein abgewaschen, die Seiten von die Graten getrennt und so oder durchschnitten mit feinen Kraute und fein gehacktem harten Ei nett auf einen Teller angerichtet ut feines Olivenohl darüber gegoffen. Die Sardellen konnen an mit feinen ganzen Kapern überstreut und mit Essig und Dehl übe goffen werden.

### Sarbellen ausgebaden. Anchois frits.

Sardellen werden rein gewaschen, von den Graten abgezogen und in Milch entsalzen; dann in Ausbackteig getunkt und in Schmalz gebacken.

## Vom Hummer. Du homard.

Der Hummer ist ein See-Krebs und wird mitunter außerberbentlich groß; die von mittler Große sind die besten. Wir bekommen sie schon gesocht. Um sie für gut auzuerkennen, mussen
te, ihrer Große nach, schwer in der Hand senn, dieses ist ein Beveis, daß sie nicht zum zweiten und dritten Mal gesocht sind;
kann muß man das Schwanzende nehmen und ein wenig ausziezen, wenn es sich schwer ausdehnt und wieder zurücke gehet, so ist
vieses ein Beichen seiner Frischheit; auch muß man ihn am Rücken
und unten zwischen dem Schwanz und dem Leib anriechen, um
fich zu überzeugen, daß er keinen schlechten Geruch habe; wenn
dieses alles von vorstehender Beschaffenheit ist, so ist der Humner gut.

## hummer mit Genf-Gose. Homard à la remoulades

Einem Hummer von vorbeschriebener Beschaffenheit werden die Schalen aufgesprengt, der Rucken vom Kopf bis zum Schwanz sespalten und mit einem Löffel alles was sich im Leib besindet hers no genommen; dazu wird ein Estöffelvoll französischer Senf, chaette Petersilie, nach Belieben eine Wenigkeit sein gehactte und usgewaschene Schalotten, Salz, Pfesser und die Eier; die sich mter dem Schwanz besinden könnten, gesügt, mit Dehl und Essign einer Sofe zertührt und in einer Sosschale neben bem Humpuer, welcher über eine Serviette angerichtet und mit gezupfter Pezessilie bekränzt wird, gegeben.

## Von dem Krebs. De l'ecrevisse.

Die Krebse werden gemeiniglich in allen Flussen und Bachen, wie auch in Teichen gefunden, und sind in Unsehung ihrer Gute erschieden. Welche sehen sehr lichte, und diese tochen sich auch mischinsten roth; andre sehen schwarz; und diese behalten auch eim Kochen schwarze Flecke. Nur vom Monat Mai an und den Bommer hindurch sind sie voll Fleisch, im herbst nehmen sie wieder ab.

trefe, wie sie auf große und kleine Schusseln zweiter tracht und zur Garnitur gekocht werden. Ecrevisses

pour gros et petits entremets ou garnitures. Die Krebse werden einige Male gewaschen, auf den Durchschlag geschüttet und abtropfen gelassen, dann in ein Kasserol ge than und dis zur Halfte der Arebse mit weißem Wein angesüllt in Scheiben geschnittene Möhren und Zwiebeln, ein Strauß Peterstlie, zwei Lorbeerblätter, einige Gewürznägeln, Salz, Pfesse und ein Stück gute Butter dazu gesügt, zugedeckt und auf starte Fener gesest; wenn sie kochen umgeschwenkt und dieses noch einig Male wiederholt; sobald die Brühe bis an den Deckel kocht noch mals umgeschwenkt, dann zugedeckt, vom Fener genommen und spollends gar werden lassen. Hernach pyramidensörmig über ein Serviette angerichtet und mit Peterstlie geziert. Wenn sie nich gleich gebraucht werden, so werden sie mit sammt ihrem Sud i eine Terrine geschüttet und zugedeckt ausbewahrt; bei ihrem Gebrauch aber wieder in ihrem Sud ausgewarmt. Statt Wein kan bei ihrem Garkochen auch blos Wasser und Essig genommen werder Bürgerlich wird auch etwas Karbe (Kümmel) dazu genommen

#### Rrebse weiß eingemacht. Ecrevisses à la Poulette.

Die Krebse werden gewaschen, in leichtem Salzwasser abge kocht und dann abgegossen; die Beine oder die kleinen Scheere weggeschnitten und die Schale vom Schwanz abgemacht, auch di Spigen der großen Scheeren, so daß man das Fleisch heraus neh men kann, und die Nasenspigen weggeschnitten; hernach wird i ein Kasserol eingekochte weiße Sose gethan, sein geschnittene, aus gewaschen Peterstille und (nach Belieben) Schalotten dazu gesügkochen lassen, die Krebse darein gelegt, ausgekocht und darauf midrei Sierdottern legirt, Giesgroß frische Butter darunter geschwenke Sitronsaft daran gedrückt und angerichtet.

### Rrebse mit Rahm. Ecrevisses à la crème.

Die Krebse werden wie vorgehend gekocht und vorbereitet dann in eine Nahmsose gethan, ein wenig Muscatnuß daran ge rieben, durchdampfen laffen und dann angerichtet.

Bon den Schalen fann Rrebebutter gezogen und die Rahmfof

damit bereitet werden.

### Rrebse nach Matrosen=Urt. Ecrevisses en Matelote.

Die Archse werden, wie die ersteren, im Wein abgefocht, dam wie die zum Beißeinmachen vorbereitet, hernach in eine Sose nad Matrosenart gethan, darinne erwarmt, angerichtet und in Butte gebackene Semmelkrusten darum gelegt.

## Von den Austern. Des huitres.

Die Austern muffen so frisch als möglich genommen werden bie dicen und fetten find bie besten. Um meisten werden sie rof

genoffen; da werden sie dann aufgemacht, die obere Schale wegsethan, die Austern von unten mit dem Messer los gelöst und ohne daß ihr Wasser verloren gehet, mit der untern Schale auf die Schüssel gesetzt. Einige Tropfen Eitronsaft auf die Austern gesprückt sind sie ein herrlicher Genuß.

#### Austern in Schalen. Huitres en coquilles.

Die Austern werden aufgemacht, losgelost und nur mit ihrem Basser auf dem Feuer steif gemacht, ohne sie kochen zu lassen. Darauf wird ein Stuck Butter in ein Kasserol gethan, sein geschnittene Petersilie, Schampinionen, Schalotten (alles ausgewasichen) und Pfesser hinzugefügt und dieses zusammen geschwist, hersichen) und Pfesser hinzugefügt und dieses zusammen geschwist, hersichen wenig Mehl darauf gestreut, mit dem Austern-Basser und zin wenig Fleischbrühe aufgefüllt und zu einer Sose eingekocht, vann die Austern darein gethan, umgeschwenkt, Sitronsaft darau gesyeben und gekostet, ob es von gutem Geschmack ist; nachdem in ihre Schalen, welche erst gut gereiniget werden mussen, eine oder zweizusammen, gefüllt, mit feiner, abgeriebener Semmelrinde überstreut, mit zerlassener Butter übersprift, auf eine Kupferschüssel gesest, im Ofen oder in der Röhre Farbe nehmen lassen, und dann angerichtet.

## Austern auf bem Rost. Huitres sur le gril.

Iwei oder drei Dugend Austern werden wie vorgehend in ihrem Basser steif gemacht, das Basser dann abgegossen, ein Stück Butter, seingeschnittene Petersilie und Schalotten und eine Prise Pfesser hinzugestügt und umgeschwenkt, ohne sie kochen zu lassen; zernach in ihre Schalen gefüllt, nach Belieben Sitronsaft darauf zedrückt, mit seiner, gelber abgeriebener Semmelrinde überstreut und mit Butter übersprigt; vor dem Anrichten auf dem Rost über Kohlen gesetzt, eine glühende Schausel darüber gehalten und, sosiald sie aufangen in ihren Schalen zu braten, gleich zurücke gesommen und angerichtet.

## Von den Muscheln. Des moules.

Die Muscheln bekommen wir schon aus ihren Schalen gestnacht und eingelegt; sie werden gewöhnlich zu den italienschen Salaten und zu Sosen verwendet.

## Von den Froschen. Des grenouilles.

Froschkeulchen weißeingemacht. Grenouilles à la Poulette.

Die Froschfeulen werden jugeftußt, in gefalzenem Baffer blos

überwällt, bann abgegoffen, in eine eingekochte weiße Sose geleg und auftochen lassen, hernach mit drei bis vier Eierdottern legirt Eiesgroß frische Butter und gewällte, feingeschnittene Peterstille nin durchgeschwenkt, Sitronsaft daran gedrückt und in eine Blätter pastete, oder auf die Schüssel angerichtet und mit in Butter ge backenen Semmelkrusten umlegt.

Froschkeulchen gebacken. Cuisses de grenouilles frits

Die Keulchen werden zugestußt, eingesalzen und ein Weilchei so hingestellt; vor dem Unrichten werden sie in Mehl umgekehrt dann in zerschlagenes Ei getunkt und hernach in Semmelbrosch umgewendet, darauf aus heißem Schmalz gebacken und auf Losch papier zum Abtropfen gelegt, nachdem angerichtet und mit geback ner Petersilie geziert.

### Von den Arautern. Des herbes.

Gehactte oder feingeschnittene Petersilie. Persil haché.

Bon recht gruner und zarter Petersilie werden die Blattcher abgepflückt, gewaschen und Dreiviertheile fein geschnitten, dann ir eine Serviettenecke gethan, frisches Basser darauf gegossen, gewaschen, ausgerungen und dann vollends fein geschnitten, zugedeck und zum Gebrauch hingestellt.

#### Gewällte Petersilie. Persil blanchi.

Die Petersilie wird wie vorgehend gepflickt und gewaschen dann in wallendes, gesalzenes Wasser geworfen und Einigemaliberwällt, hernach auf einen Durchschlag abgegossen, mit kalten Wasser abgefühlt und nachdem, gröber oder feiner geschnitten, zum Gebrauch hingestellt. Beim Gebrauch wird sie erst mit ein wenig Fleischbrühe oder Wasser aufgelöst, damit sie sich leichtei zertheilt.

#### Gebachne Petersilie. Persil frit.

Schon grun: Petersilie wird in Straußchen von den grobet Stielen gepflückt, gewaschen und in einem Tuch trocken ausge schleudert; hernach in recht heißes Schmalz gethan und gebacken sobald wie sie anfängt glasigt (zerbrechlich) zu werden, wird sit sogleich heraus genommen oder auf einen Durchschlag geschütte und auf Löschpapier zum Abtropfen gelegt, mit Satz besprengt und im Barmschrank warm erhalten. Da das Schmalz, wenn die Petersilie hinein kommt, sehr hraußt, so muß man es in dem Augenblick, da man sie hinein thun will, ganz vom Feuer wegstellen, und dann erst wieder darauf seinen.

## Gehactte Echafotten. Échalotes hachées.

Die Schalotten werden geschält, gewaschen und übrigens gang ber gehackten Petersilie ahnlich behandelt. Mit den gehackten Zwiebeln wird ebenso verfahren.

## Gehactte Schampinionen. Champignons haches.

Bon den Schampinionen werden erst die Wurzeln weggeschnitzten, bann werden sie einige Male aus frischem Basser gewaschen und auf ein Sieb gelegt, hernach gepußt, geschält und in Sitronsfaft mit ebensoviel Basser vermischt umgeschwenkt, darauf werden sie geschnitten und wie die Gehackte Petersilie ausgewaschen und beendiget.

### Gehactte grune Rrauter. Ravigote haché.

Eine kleine Handvoll Bertram (Dragun), ebensowiel Korbel, halbsoviel Petersilie, halbsoviel Born = oder Garten = Kresse, halbstoviel Pimpinelle, und etwas Schnittlauch (alles schon zart abgespfluckt) werden gewaschen, in wallendes gesalzenes Wasser geworsken und eine Minute überkocht, dann auf einen Durchschlag geschüttet, mit kaltem Wasser abgespühlt und recht abgekühlt, hernach ausgedrückt und recht fein gehackt, zuleht mit etwa vier Loth frischer Butter, wenig Salz und ein wenig weißem Pfesser versrührt und zum Gebrauch hingestellt.

## Durchgestrichene grune Rrauter. Vert de ravigote.

Borstehende Rrauter, nachdem sie gehackt sind, werden im Morfer mit ein wenig kalter legirter oder soust eingekochter weißer Sose zu Teig gestoßen, dann durch ein feines Sieb oder Haartuch gestrichen und zum Gebrauch hingestellt.

# Feine Rrauter zu Papierwickeln. Fines-herbes à papillotes.

Dier Efloffelvoll gehacte und ausgewaschene Schampinionen, zwei Efloffelvoll desgleichen Schalotten oder Zwiebeln, und zwei Efloffelvoll desgleichen grüne Peterfilie werden mit einem halben Pfund geschabten Speck und einem Viertelpfund Butter acht Minuten ganz langsam geschwist, Salz, Pfesser und ein wenig von andern seinen Gewürzen hinzugesügt, dann in eine kleine Terrine ausgeleert und zum Gebrauch hinzeskellt.

Wenn man fie hat, so nimmt man in dieser Portion auch zwei Eglöffelvoll fein gehackte Truffeln; auch kann man als dritte Fet-

tigfeit noch feche Efloffelvoll Olivenohl dazu nehmen.

#### Legirte Rrauter ju Papierwickeln. La ducelle.

Bu vorstehenden Krautern wird noch ein fein gehactes Lorbeer-blatt genommen und diese mit einem Viertelpfund Butter und einem Viertelpfund geschabten Speck langsam geschwist, nachher drei bis vier kleine Anrichtlöffelwoll eingekochte braune oder weiße Sose dazu gefügt, kochen lassen und dann mit einigen Cierdottern legirt; nach Belieben kann ein Citronsaft daran gedrückt werden; daranf werden sie in eine kleine Terrine ausgeschüttet und zu Allem, was man in Papierwickeln geben will, augewendet.

# Spinatmatte, ober Spinatgrun. Vert d'epinards, ou vert d'office.

Einige Handevoll schingrune Spinatblatter werden rein gewaschen, ausgeschleudert, im Mörser recht fein gestoßen und hernach der Saft durch eine reine Serviette ausgerungen; dieser Saft wird in einem Kafferol über glüchende Asche, so daß er nicht kocht, oder in das heiße Bad gestellt; sobald sich Kase oder Matte gesformt hat, so wird das Ganze gleich auf ein seines Sieb gegoffen und mit kaltem Wasser abgespült; der Kase, welcher zurück bleibt, wird durch das Sieb gestrichen und als Farbe zu Gemusen, Sosen, Sulzen, Zuckereis, grünen Eierkuchen ze. gebraucht; und wird vor dem Gebrauch mehrstens erst mit ein wenig Butter oder Jucker recht sein gerührt.

# Würzstrauß. Würzbundel. Würzbuschel. Bouquet garni.

Drei oder vier kleinfingerdicke grune Zwiebeln mit ihren zarten Stammchen (Zipollen), einige Peterfilastichen, ein Stückhen oder ein ganzes Lorbeerblatt, zwei Gewürznägeln, nach Belieben ein kleisnes Sträußichen Thimian und eine Zehe Anoblauch werden mit Bindfaden vest zusammen gebunden, damit es beim Kochen nicht auseinander gehet, und so nach Unweisung gebraucht.

## Von den Gemüsen. Des légumes.

#### Sauerampf. Oseille.

Der Sauerampf ist verschiedner Art; der wilde wächst auf Wiesen und in Grasgarten, und der veredelte davon, welcher große, sette Blatter hat und eine angenehmere Saure besigt, wird in Gemüs-Garten gebaut; so giebt es auch noch einen rundblattrigen, welcher in Gemüsgarten gebauet wird. Alle drei Arten sind für die Küche brauchbar; doch halte ich den veredelten fetten und langs blattrigen für den besten.

Im Winter und im angebenden Krubling, wo ber Sauerampf noch febr gart ift, wird er mit fammt den Stielen genommen; fpater wird er von den Stielen abgepfluett, und wenn er gang groß ift, von ten Stielen geftreift; nachber rein gewaschen, abtropfen gelaffen und ziemlich flein gehacht oder gewiegt. Im Binter und Frubling, wo er noch wenig Gaure enthalt, wird er mit fammet dem Gaft in ein Kafferol gethan, im Commer und Berbft aber wird der Gaft weggedruckt; ju feche Sandevoll gepfluckten Sauerampf wird etwa vier bis feche Loth Butter gefügt und fo eingedanipft; wenn der Saft verdampft ift, werden drei bis vier Unrichtloffelvoll braune oder weiße Sofe bingu gethan, unter Um= rubren burchgefocht und dabei gehörig gefalzen; er muß faftig aber nicht dunne fenn; nach Belieben fann er auch noch mit drei Gierbottern legirt werden. Bei dem Anrichten wird noch ein Stuckchen frische Butter darunter gerührt. Der Sauerampf wird gu verlornen Giern, frangofischen Gierkuchen, Frifandos u. a. m. gegeben.

### Sauerampf mit Nahm. Oseille à la crême.

Der Sauerampf wird wie vorgehend eingedampft; dann eine Biertelskanne sauerer Rahm mit einem halben Efloffelvoll Mehl gerquirlt, daran gegoffen und unter beständigem Ruhren durchgeskocht, hernach mit drei Sierdottern legirt, nach Besinden noch ein Stuckhen frische Butter darunter gerührt und gehörig gesalzen.

#### Cauerampf = Mus. Purée d'oseille.

Sechs handevoll gepfluckter, gewaschener und abgetropfter Sauerampf werden mit vier bis sechs Loth Butter eingedampft und zustest auf dem Windosen vollends eingerührt; hernach braune oder weiße Sose dazu gefügt und durch ein Sieb gestrichen. Bor dem Unrichten wird dieses Mus heiß gerührt, nach Belieben mit drei Eierdottern legirt, noch ein Stückhen frische Butter darunter gemengt und gehörig gesalzen. Dieses Mus wird wie der gehackte Sauerampf als Unterlage gebraucht. Ju Frikandos kann es durch Sose bis zu einem dunnen Brei verdunnt werden.

Im Sommer und Herbst wird der Sauerampf, seiner großen Saure wegen, erst im Wasser Einmal überkocht und dann auf den Durchschlag zum Abtropfen geschüttet, bevor er gedampft wird.

# Saucrampf Mus mit Rahm. Purée d'oseille à la crême.

Wenn der Sauerampf wie vorgehend vorbereitet und eingebampft ist, so wird er wie der gehackte Sauerampf mit sauerm Rahm beendiget und durch ein Sieb gestrichen.

#### Spinat. Epinards.

Junger, ichongruner und fetter Spinat wird von den Stielen gevflückt, einige Male aus frischem Waffer gewaschen, zum 265 tropfen gelegt und nachher in viel wallendes und gefalzenes Bornwaffer gethan und auf schnellem Feuer gefocht; sobald er zwischen zwei Fingern fich leicht germalmen laßt, wird er auf einen Durchschlag gegoffen, mit faltem Waffer abgespult und recht falt ges macht, bann leicht ausgedrückt und recht fein gehackt ober gewiegt. Rebn Minuten vor dem Unrichten wird er obngefahr mit dem feche ften Theil soviel frischer Butter auf bas Feuer gesett, fleifig geruhrt und, wenn die Reuchtigkeit verdampft ift, einige Loffel Gpanische Sose und ein wenig Fleischbrühe daran gegoffen, oder ein halber Egloffelvoll Mehl auf einen guten Teller voll Spinat ge= ftreut, gut darunter gerührt, etwas Fleischbrübe darauf gegoffen. unter beständigem Rubren aufgefocht, Muscatnuß daran gerieben und gehörig gesalzen. Bulest wird noch ein Eigroßes, ober nach Befinden noch größeres Studichen Butter darunter gerührt und dann angerichtet. Der Svingt muß dick und faftig fenn, und muß fich beim Unrichten aufhäufen laffen. Gine feiner Tugenden ift Die Schone, grune Farbe, welche er aber nur durch schnelles Wallen in gefalzenem Waffer und hernach durch sehnelles und gangliches 2lus fühlen mit faltem Baffer erlangen fann. Er wird bei der erften Tracht ale Unterlage ju Schinken, Frikandos, Rippchen u. b. m. gebraucht; bei der zweiten Tracht aber erscheint er als seibiffian= Dig; da wird er dann in ein Gilberkafferol oder auf eine Schiffel gehäuft angerichtet und barauf werden ausgebachne Gemmel-Eruften gefeßt.

### Spinat mit weißer Sofe. Epinards au velouté.

Der Spinat wird wie vorgehend vorbereitet und in Butter ges schwißt; hernach werden drei Anrichtloffel voll eingekochte weiße Sose und ebensoviel Consommes darauf gegoffen, durchgerührt und wenn er zu dunne sepn sollte unter stetem Nühren eingekocht, Salz und nach Belieben weißer Pfesser oder Museaunuß daran gethan und wie vorgehend angerichtet.

## Spinat nach englischer Weise. Epinards à l'Anglaise.

Ein guter Teller voll nach vorhergehender Art gewällter und recht frin geschnittener Spinat wird mit zwei Eiergroß Butter, Salz, weißer Pfesser und Muscatnuß unter immerwährendem Ruhren auf dem Feuer geschwißt, wenn er recht heiß geworden und von gutem Geschmack ist, so wird er vom Feuer genommen und wenigstens noch ein halb Pfund recht frische Butter darunter gezührt, ohne ihn wieder auf das Feuer zu bringen; er wird dann

wie der vorgehende angerichtet, oder in hubsch geformten, ausges backenen und ausgehöhlten Semmeltruften gegeben.

#### Spinat mit Rahm. Epinards à la crême.

Ein guter Teller voll gewällter und fein geschnittener Spinat wird mit dem fünften Theil so viel frischer Butter auf dem Feuer geschwist, hernach ein kleiner Eslöffelvoll Mehl eingestreut, gut untergerührt und dann ohngefähr drei Achteskanne süßer Nahm oder Milch zugegossen, unter beständigem Rühren aufkochen lassen und, wenn er zu dunne senn sollte, ein wenig eingekocht, nöthig gesalzen und mit weißem Pfesser oder Muscatnuß gewürzt; nach Belieben kann auch ein wenig Jucker dazu gethan werden. Er wird wie der vorgehende augerichtet und zur zweiten Tracht gegeben.

## Petersilie burgerlich. Persil à l'Allemande.

Die Peterfilie ift ein betiebtes burgerliches Gericht und wird befonders zu Nindfleisch oder Tauben genossen. Zum Rindfleisch wird Rindsbrühe aufgefüllt; übrigens findet dieselbe Bereitung, wie sie bei den Tauben mit Petersilie angegeben ist, statt.

#### Houblons.

Die jungen Hopfensprossen werden unten abgebrochen, was nicht bricht taugt nichts; darauf werden die Blattchen bis an das Kopfchen weggemacht, die etwa zu grobe Haut abgeschabt, und so immer Stück für Stück in frisches Wasser geworfen; hernach mehrere Male herausgewaschen, so daß ja kein Sand darinne bleibt und in vielem gefalzenen Wasser weichgekocht; dann abgegossen und auf einer Serviette abtropfen gelassen, nachher in weiße Sose gethan, aufgekocht und mit einigen Eierdottern legirt, gesalzen und ein gutes Stückchen frische Butter darunter gemengt, ein wenig weißer Pfesser und Eitronsaft dazu gesügt, angerichtet und ausgesbackne Semmelkrusten darum geseht. Die Hopfenkeimchen dienem auch als Unterlage zu verschiednen Sachen. Auch können abgesdämpste Morcheln darunter gemischt werden, dann bleibt aber der Sitronsaft weg.

## Spargel mit englischer ober hollandischer Butter-Sose. Asperges à l'Anglaise, ou à la Hollandaise.

Es wird hierzu ber dickste und garteste Spargel gewählt; bas von werden die Blattchen bis an die Koppe weggescharft, die grobe Saut nach unten weggeschabt, und nach und nach in frisches Wasser geworfen; bann wird er aus zwei Wassern rein gewaschen, in Gebunde zusammen gelege, so daß die Koppen sich gleich stehen, vest

zusammen gebunden und auch unten gleiche geschnitten. Eine halbe Stunde vor dem Anrichten wird er in kochendes gesalzenes Wassergethan, gekocht und dabei verschaumt; wenn er an den Koppen zwischen zwei Fingern sich drücken läßt, so wird er vom Fener genommen und mit ein wenig kaltem Wasser abgeschreckt, damit er nicht zu weich wird. Zulest wird er abgetropst, auf eine Schüssel gut ansgerichtet und eine englische oder hollandische Butter Sose dazu gesgeben. In beide Sosen kann nach Belieben ein wenig geriebene Museatnuß gethan werden. Auch wird der Spargel von Manschen mit zerschmolzener oder brauner Butter genossen. Ebenso wird er mitunter warm oder kalt mit Oehl und Essig gegeben.

## Spargel mit brauner Sofe. Asperges au jus.

Der Spargel wird wie vorgehend bereitet und angerichtet, und baneben halb Spanisches und halb Butter : Sofe, gut durcheins ander geschlagen, gegeben.

# Spargelbusch in einer Kruste. Buisson d'asperges en croustade.

Bon neun Gierdottern wird ein Mudelteig bereitet und ein zwei Boll breites Band davon ausgetrieben; von dem übrigen Teig wird eine runde Platte von etwa feche und einem balben Boll im Durchmeffer ausgetrieben, der Rand befeuchtet, das Band darauf umber gesetst und eine Rrufte bavon gebildet; diese wird gefuippen und leicht verziert, mit Ei überftrichen und in einem fanften Ofen getrochnet. Schone diche Spargeln werden, um fie fchoner grun au erhalten, in einen Ginmachekeffel, in gefalznes, mallendes Baffer gethan und abgekocht, fo daß fie noch etwas vefte find, und Dann mit faltem Baffer abgefpult, abgefrischt, und auf einer Gerviette abgetrocknet; barauf wird ein fchoner Spargelftangel in die Mitte ber Rrufte, feche andre von etwa fieben Boll lang baran berum, und so immer ein Kreis um den andern, jeder immer um einen Boll niedriger, gefett, bis daß die Krufte voll ift; nachber mit Dehl, Effig, Salz und Pfeffer, unter einander gemischt, oder mit Dehlfose übergegoffen.

## Spargel als grune Erbsen. Asperges en petits pois.

Grune dunne Spargeln werden unten, wo sie aufhören mutbe zu sen, abgebrochen, die Blattchen bis an die Koppchen, welche weggeschnitten und in die Suppe oder zu einer Garnitur verwens det werden können, abgeschärft und die Stängel zu kleinen grunen Erbsen geschnitten; gewaschen und in gesalzenem Wasser nicht zu weich gekocht, dann abgegossen und mit frischem Wasser abgespult und abgetühlt. Eine Viertelstunde vor dem Anrichten werden sie

mit einem Stuckhen Butter, Salz und wenig Pfeffer auf gelindes Feuer gefetzt und Manchmal umgeschwenkt, wenn die Feuchtigkeit verdampft ist, zwei oder drei Unrichtlöffelvoll eingekochte weiße Sose, ein wenig Muscatnuß und ein Theelöffelvoll klarer Zucker dazu gefügt, nothig gesalzen, aufgekocht und, wenn es nothig ist, eingekocht, sie mussen kurz gesost fenn; nachher mit einigen Gieradottern legiet, Giesgroß frische Butter darunter gemengt und auf guten Geschmack gesehen; dann bergförmig angerichtet und dicke gebackne Semmeltrusten darum geseht.

In Ermanglung der Gofe fann ein wenig Mehl eingestreut und

Fleischbruhe oder Baffer dazu genommen werden.

#### lattich jum Bekranzen. Laitues pour garnitures.

Es wird die nothige Angahl runder Ropf = Lattiche genommen, Die groben außern Blatter weggemacht und die ungarten Spigen weggeschnitten; darauf wird einer um den andern unten angegrif= fen und in frischem Baffer ausgestaucht, dann in viel wallendes und gefalzenes Baffer geworfen und etwa zehn Minuten fchnell gewällt; bernach mit dem Schaumloffel, einer um den andern, beraus genommen, in viel faltes Baffer gethan und ausgefühlt, und nachher jeder für fich behutsam ausgedrückt. Wenn fie fehr schwach senn follten, so werden zwei und drei zusammen genommen und ausgedruckt und auch jufammen gebunden. Darauf wird ein Rafferol mit Speckplatten und einer Scheibe Schinken ausgelegt. Die Lattiche aneinander darauf gereihet, mit Galg, grobem Pfeffer, einem Lorbeerblatt und einer Zwiebel mit zwei Gewurznageln beftectt, gewurzt, ein fraftiger Fleischfat oder Fleischbrühe darauf ge= goffen, mit Speckplatten überdeckt, ein rund geschnittenes und mit Butter bestrichenes Papier oben darauf gelegt, jugedeckt, ankochen laffen und, Rohlen unten und oben, ein und eine halbe bis zwei Stunden langfam fortgedampft.

#### Lattich gefüllt. Laitues farcies.

Hiezu follen die Kopflattiche rund, aber nicht zu veste senn; sie werden wie vorgehend vorbereitet, mit dem Unterschied: daß sie halb weich gewällt werden; nachdem sie ausgekühlt sind, werden sie auf ein Sieb zum Ablaufen gelegt; nachher die Blätter auseinander gebogen, ein Eigroßes Stuck Kalbsteisch Fülle auf jesdes Herz geset, die Blätter wieder gehörig darüber gebogen und in die natürliche Form gebracht; darauf wie vorgehend eingesetzt und eine Stunde gedämpft. Bei dem Anrichten werden sie herz aus gehoben und auf ein Tuch zum Abtropfen gelegt, dann zierlich auf eine Schüssel gesetzt und mit Spanischer Sose übergossen.

Diefe Laftiche tonnen ebenauch ale Befrangung gebraucht

merben.

### Gehactter lattich. Laitues hachées.

Das Zarte vom Ropflattich wird genommen, gewaschen und in viel gesalzenem Wasser weich gekocht, dann abgegossen, mit kaltem Wasser abgespühlt und ausgekühlt; darauf wird er mit den Handen ven ausgedrückt, gröblich gehackt oder gewiegt und mit dem sechsten Theil so viel Butter in ein Kasserol gethan, Salz, Pfesser und Muskeanuß dazu gesügt und auf sanstem Feuer geschwißt, bis daß die Feuchtigkeit verdampst ift, nachher einige Anrichtlösselvoll weiße Sose zugesetzt, durchgekocht und zulest mit drei Sierdottern und einem Sückschen frischer Butter legirt. In Ermanglung weißer Sose kam auch bles ein Estösselvoll Meht in Butter weiß oder gelb geröstet, zur Sose verkocht und daran gethan werden. Der Lattich wird dann in ein Silberkasserol oder Naps, oder auf eine Schüssel hoch angerichtet und mit Semmelkrusten oder versornen Eiern bekränzt.

## Romischer oder Bund lattich gehackt. Laitues romaines hachées.

Es giebt verschiedene Arten römischer Lattiche; die gelben und grunen, welche sich von selbst schließen und in Wien unter dem Namen: "Tive" sehr schon und gemein sind, sind die besten. Sie werden wie der vorgehende gehackte Lattich bereitet. Eine zweite Bereitungsweise ist diese: der gelbe und zarte Lattich wird, nachdem er gewaschen ist, in der Quere daumbreit zerschnitten und mit einem Stück Butter, Salz und Pfesser weich und kurz eingesdampst; wenn der Saft aller verdünstet ist, wird er mit einigen Lösseln weißer Krast-Sose und einem Stückhen frischer Butter legirt. Ebensoviel gedampste grüne Erbsen unter den Lattich gesmischt, giebt ein besonder gutes Gericht.

#### Grune Bohnen. Haricots verts.

Es werden garte Bohnen genommen, (die Schwerdtbohnenart ist die beste, diese ist seinsteisschicht, kocht schnelle weich und behalt deswegen sichrer ihre grune Farbe,) beide Enden abgeschnitten und dabei die Faschen abgezogen, dann sadicht geschnitten, gewaschen, in viel wallendes, gesalzenes Wasser geworsen und schnell kochen lassen; nach einer Viertelstunde nachzesechen, und wenn sie sich zwisschen zwei Tingern zerdrücken, so sind sie weich genng, da werden sie dann abgegossen, mit kaltem Wasser recht abgesrischt und zum Abtropfen hingestellt. Zehn Minnten vor dem Aurichten werden sie mit einem Stück Butter, gehackter Petersilie, Pfesser und Musseatnuß auf das Feuer gestellt, öfters geschwungen und, wenn die Feuchtigkeit verdampst ist, mit einigen Aurichtlösseln voll weißer

Rraft. Sose und einem Stucken frischer Butter legirt und vollstommen gesalzen. So werden sie zur ersten Tracht als Unterlage gebraucht; zur zweiten Tracht aber als selbstständiges Gericht blos mit ausgebackenen Semmelkrusten besetzt, gegeben. In Ermangstung der Sose können die Bohnen auch, nachdem die Feuchtigkeit verdampft ist, mit einem Eklösselvoll Mehl bestreut, umgeschwenkt, dann mit Fleischbrühe begossen und unter steter Bewegung zu gehöriger Dickigkeit gekocht werden. Bürgerlich werden die Bohnen öfters gleich mit Fleischbrühe und Salz zugesetzt und, nachdem sie weich gekocht sind, mit einem Eklösselvoll Mehl, welcher mit zwei Eiergroß frischer Butter gut verrührt ist, oder mit ein wenig geleber Einbrenne legirt, mit Pfesser und gehackter Petersilie und nach Belieben Schnttlauch gewürzt und ganz langsam verkocht. Feinzgeschnittene Zwiebel kann ebenauch anfänglich zu den Bohnen gesthan und mit gekocht werden.

## Grune Bohnen englisch. Haricots verts à l'Anglaise.

Hierzu muffen die Bohnen ganz jung und nur von der Lange eines kleinen Fingers seyn; der Stiel und die Spige werden weggeschnitten und die Bohnen wie vorgehend, aber nur drei Biertel weich gekocht; nachher abgegoffen, abgefrischt und abtropfen gelaffen. Aurz vor dem Anrichten werden sie mit einem Stückchen Butter, Salz, Pfesser, gehackter Petersilie und nach Belieben mit gehackter Zwiebel auf das Feuer gesetzt, geschwungen, und, nachdem sie recht heiß sind, noch ein gutes Stückchen frische Butter darunter legirt, ohne sie wieder auf das Feuer zu bringen, nach Belieben Sitronsaft daran gedrückt und dann gehäuft angerichtet.

## Grune Bohnen legirt. Haricots verts à la Poulette.

Diese Bohnen werden wie die englischen vorbereitet; nachdem fie mit Butter geschwist sind und die Feuchtigkeit verdampft ist, werden drei bis vier Anrichtloffelvoll weiße Kraft: Sofe daran gegeben, damit aufgekocht und dann mit drei Eierdottern legirt, zuslest wird noch Giesgroß frische, zerpflückte Butter darunter gesschwenkt.

## Bohnen nach bretagnischer Urt. Haricots verts à la Bretonne.

Die Bohnen werden wie vorgehend gewällt, abgefrischt und zum Abtropfen gestellt; eine oder zwei Zwiebeln werden klein wurfelicht geschnitten, mit einem Stückhen Butter auf das Feuer gesetzt und geröstet; wenn sie anfangen sich röthlich zu farben, Spanische Sose dazu gegossen, in Ermanglung dieser aber ein wenig Mehl daran gestreut und langsam dunkelgelb geröstet, ohne daß bie

Zwiebeln zu dunkel werden, hernach mit Fleischbrühe aufgeloft, Salz und Pfeffer dazu gefügt und zu einer Sofe eingekocht, die Bohnen dazu gethan und langfam durchgedampft.

## Grune Bohnen sponesisch. Haricots verts à la Lyonnaise.

Die Bohnen werden wie vorgehend gewällt, abgefrischt und zum Abtropfen gestellt; eine oder zwei Zwiebeln werden in Halberinge geschnitten, mit Olivenohl in ein Kasserol gethan und gestöftet, wenn sie anfangen Farbe zu nehmen, die Bohnen dazu gestügt und zusammen braten lassen, hernach gehackte Petersilie und Zwiebel, Pfesser und Salz darüber gestreut und noch einige Male über dem Fener geschwungen, dann angerichtet, ein wenig Weinzessig in das Kasserol gegossen, erhist und darüber geschüttet.

# Vohnen jur Bekranzung. Haricots verts pour garnitures.

Rleine Bohnen werden gewällt, abgefrischt, abgetrocket und nachher mit frischer Butter, Salz und Pfesser heiß gemacht; sind sie groß und doch noch zart, so werden sie in der Quere in zwei oder drei Theile geschnitten, beide Enden abgerundet und übrigens wie die kleinen bereitet; oder sie werden Buschelweise zusammensgebunden, blos überrvällt, abgefrischt und nachher mit einem Buschel Petersilie, einer kleinen Zwiebel mit ein oder zwei Gewürzsnägeln besteckt, in ein Kasserol gethan, gesalzen, fette Fleischbrühe darauf gegossen, zugedeckt und weich gedämpst.

# Grune Bohnen mit Dehl in einer Kruste. Buisson de haricots verts à l'huile et en croustade.

Innge feine Bohnen von gleicher Lange und Starke werden zugepust und wenn sie zu breit senn sollten, der Lange nach gespalzten; gewaschen, in gesalzenes, wallendes Wasser geworsen und immer wallend gekocht; um sie schoner grun zu erhalten, so wird das Kochen in einem Einmachekessel vorgenommen; nachdem die Bohnen dem Fingert ruck nachgeben (sie mussen noch ein wenig veste senn), da werden sie abgegossen, mit kaltem Wasser abgespültt und eine Minute in kaltes Wasser gelegt, dann wieder abgegossen und auf einer Serviette abgetrocknet; nachher in eine Terrine gethan und mit Salz, Pfesser, seingehackter, gewällter Peterstie, Schalotten, Dehl und Essig angemacht; vor dem Ausstragen werden sie in eine Krusse, rose sie zum Spargel dieser Urt angegeben ist, oder auf die Schüssel ppramidensörmig angerichtet und mit Sulzesschnitten in zwei Falben oder mit Eiern garnirt.

### Sau. ober Puff = Bohnen. Feves de marais.

Ohngefahr drei Biertelskanne frisch ausgebrochener Saubohnen, welche die Größe einer trochnen Erbse kaum erlangt haben, werden n viel gesalzenem Wasser wallend weich gekocht und dann mit frischem Wasser abgekühlt. Vor dem Unrichten werden sie mit einem Suche frischer Butter auf das Feuer gesest und geschwungen, nachsem die Fenchtigkeit verdampst ist, drei bis vier Unrichtlösselvoll veiße Sose daran gegeben, oder ein Eslösselvoll Mehl darauf gestrent, gemengt und Fleischbrühe darauf gegossen; Salz, Pfesser, in wenig gehacktes Pfesserkaut und ein halber Eslösselvoll Zucker zu gesügt, unter Bewegung auf und zu gehöriger Dickigkeit ingekocht, und-hernach mit drei Eierdottern, welche mit süßem Kahm zerschlagen sind, legirt; sie mussen dick und kurz gesost sentz

# Grüne Erbsen mit frischer Butter. Petits pois à la Française, ou au petit beurre.

Ein und eine halbe bis zwei Kannen gang feine, frisch ausges rochene grune Erbsen werden erst recht rein gewaschen, dann noch= nals in frifdes Waffer gethan, mit vier Loth Butter gut durch= egriffen und hernach auf einen Durchschlag abgegoffen. leine halbe Stunde vor dem Unrichten werden fie mit ihrer But= er über ftarkes Reuer gefest und ofters geschwungen, wenn fie urch und durch erhitzt find, ein Bundchen Deterfilie nebit iner grunen Zwiebel, Sals und nach Belieben ein wenig Pfeffer dazu gefügt, und follten fie nicht felbsten Gaft genug ge= eben haben, auch ein wenig Waffer zugeooffen, und so langfam veich gedampft, mahrenddem man sie manchmal umschwenkt; die echt garten Erbsen find binnen einer Biertelftunde weich, andre iber muffen langer fochen; darauf werden fie auf ftartes Rener jeset, ein Efloffelvoll gestoßener Zucker dazu gethan und schnell ingefocht, bis alle Feuchtigkeit verdampft ift, dann vom Fener getommen und zwei Giergroß recht frische Butter darunter legirt; icherer legiren fie fich, wenn unter lettere Butter erft ein halber Theeloffelvoll Mehl gemengt wird, dann werden fie aber über dem Fener legirt; follten fie ju dicke fenn, fo wird ein flein wenig Baffer dazu gegoffen; zulest werden fie bergformig angerichtet und rice Semmelfrusten darum gefest. Burgerlich wird ein wenig nehr Mehl in die Butter gemengt und ein wenig Fleischbrühe gu= jegoffen und aufgekocht.

Es ift nicht gut die grunen Erbsen ausgebrochen oder ausgechotet lange hinzustellen; wenigstens muffen sie sogleich, nicht zu bick übereinander, und zugedeckt in den Keller auf die Erde ge-

tellt werden.

## Grune Erbsen englisch. Petits pois à l'Anglaise.

Die grünen Erbsen hierzu mussen zart, aber ein wenig stake als vorgehend senn; eine gute Viertelstunde vor dem Anrichten wer den sie blos rein gewaschen und abgetropft in viel wallendes und gisalzenes Wasser gethan, ein vestes Bundchen Petersilie dazu gestügund stets wallend gebocht, sie durfen nicht zu weich senn; bei den Gebrauch werden sie auf einem Durchschlag abgegossen, das Bur del Petersilie beseitigt, und die Erbsen gehäuft auf die Schuss angerichtet; oben darauf wird ein Viertelpfund oder auch etwe mehr frische Butter brockelicht gelegt, oder es wird eine Butte Sose daneben gegeben.

### Grünerbsen. Mus. Purée de pois verts.

Hierzu werden die Erbsen starter genommen, doch muffen f
noch süße schmecken; sie werden gewaschen, in frisches Wasser g
than und mit einem Stückehen Butter durchgegriffen, dann a einen Durchschlag gegossen und abtropfen gelassen; hernach in e nem Kasserol über das Feuer gesetzt, nach Belieben einige Pete silienblätter und einige zarte grüne Zwiebelstängel dazu gesügt, un östers umgeschwenkt, wenn sie recht durchhist sind, wird etwe Fleischbrühe dazu gegossen, gesalzen, zugedeckt und langsam wei gedämpft; darauf werden sie seingestoßen, mit Fleischbrühe zu e nem diesen Mus verrührt und durch ein Haartuch oder durch e Sieb gestrichen. Bor dem Aurichten wird dieses Mus erwärn ein wenig Zucker und ein gutes Stücken frische Butter darunt gerührt. So wird es dann zur ersten Tracht als Unterlage g braucht; zur zweiten aber als selbstiländige Schüssel blos mit diese Semmelkrusten bekränzt, gegeben.

#### Grune Erbsen mit burchwachsenem Speck. Petits po au lard.

Ohngefahr ein halbes Pfund durchwachsener Speck (Bruf speck) wird in grobe Burfeln geschnitten und eine halbe Stunf gewällt, dann in Butter gebraten und schone Farbe gegeben; ohr gefahr eine Kanne seine grune Erbsen werden rein gewaschen, frisches Basser gethan, mit Eiesgroß Butter gut durchgegriffen und dann abgegossen; hernach auf das Feuer gesetzt und geschwunger wenn sie recht durchgehist sind, drei bis vier Anrichtlösselvoll brauf Sose dazu gegossen, der Speck oder Schinken und ein Busch Petersilie mit einer grunen Zwiebel dazu gesügt, angesocht, zug deckt und langsam weich gedämpst; nachher abgesettet, nach Bsinden ein wenig Zucker daran gethan und gehörig gesalzen.

## Zuckerschoten bürgerlich. Fêves de pois sucrés à la Bourgeoise.

Es giebt verschiedene Arten von Zuckerschoten, große und kleine; ian muß sie immer zart wählen. Der Stiel und die Spise verden abgeschnitten und zugleich die Fasern abgezogen; die Schoen in mehrere Stückchen geschnitten oder gebrochen und dann gestaschen; nachdem mit fetter Fleischbrühe, Salz und einer Zwiesel zugedeckt weich gekocht; hernach ein Eslösselvoll Mehl mit uten Giesgroß Butter verrührt, oder das Mehl in der Butter vlogelb geröstet, die Schoten damit legirt, Pfesser und gehackte deterfilie dazu gefügt und langsam verkocht. Diese Schoten wersen zu verschiedenem Fleisch gegeben.

## Gurten gefüllt. Concombres farcis.

Drei oder vier gleichgroße, schone Gurken werden schon glatt schalt, an beiden Enden die Spigen weggeschnitten und mit im dicken Ende einer großen Spicknadel bis an das veste Fleisch itgehöhlt; dann rein ausgewaschen, in wallendes Wasser gethan ad zwei Minuten gewällt; nachher in kaltes Wasser gelegt, recht itgekühlt und dann abgetrocknet; darauf mit einer Garfülle von deißgeslügel gefüllt und in ein Kasserol, mit Speckplatten belegt, reinander gereihet, Salz, ein Buschel Petersilie mit einer grünen wiebel, einem halben Lorbeerblatt und zwei Gewürznägeln dazu fügt, ein Glas weißer Wein und sette Fleischbrühe darauf gesssen, ein tundes, mit Butter bestrichenes Papier darüber gelegt, ikoden lassen, zugedeckt und auf glühender Asche ganz langsam eich gedämpft; nachher mit Behutsamkeit auf ein Tuch zum Ubsopfen herausgehoben, angerichtet, glasurt und eine kräftige braune vose mit weißem Psesser und Sitronsast geschärft darunter gegeben.

### Gurten weißeingemacht. Concombres au blanc.

Schone Gurken werden geschält, in zwei Joll lange Stucke in r Quere, und diese wieder in vier Theile in der Lange geschniten, das weiche Fleisch mit den Körnern rein herausgemacht und e Stuckehen ein wenig zugerundet, rein gewaschen, in wallendes, salzenes Wasser gethan und gewällt, bis daß sie dem Fingerdruckuchgeben, nachher abgegossen, mit kaltem Wasser abgespult und getrocknet; dann mit ein wenig Butter, Citronsaft, Salz und eisem Pfesser über glühender Afche gar gedämpft; nachher die othige eingekochte weiße Krastsose dazu gethan und aufgekocht; er die Sose gleich anfänglich mit den Gurken in ein Kasserolthan und zusammen ganz langsam gar gekocht; hernach abgestett und, wenn die Sose zu dunne senn sollte, alleine eingekocht, Alfändig gesalzen, mit einem Stückehen frischer Butter legirt und

24\*

mit ein wenig geriebener Muscatnuß gewürzt. Diese Gurken fonnen auch mit Gierdottern legirt und dann ein wenig gewällte und fein geschnittene Petersilie daran gethan werden.

## Gurken mit Rahm oder mit Beschamel. Concombres à la crême ou à la Béchamel.

Die Gurken werden wie vorgehend zugeschuitten, gewällt und abgetrocknet; nachher mit Rahm-Sose, Kraft - oder Fasten Beschamel in ein Kasserol gethan, weißer Pfesser und wenig Sal dazu gefügt und ganz langsam dampsen gelassen; zulest mit einen kleinen Stückhen frischer Butter legirt und mit Muscatnuß ge wurzt. Diese Gurken werden zur ersten Tracht als Unterlage ge brancht; aber auch zur zweiten Tracht als selbstständige Schusse in einem Silberkasserol gegeben.

## Gurten braun eingemacht. Concombres au brun, ou au jus.

Die Gurken werden wie vorgehend zugeschnitten, gesalzen, mein wenig Weinessig angespricht und eine Stunde hingestellt; dan in ein Such gethan, aller Saft heraus gerungen und nachher i zerflossenem Speck oder in Butterschmalz zu schöner Farbe ge backen; oder ein Stückehen Butter heiß gemacht und die Gurke unter beständigem Schwingen, damit sie nicht anhängen, darint zu schöner Farbe gebraten und dann zum Abtropsen gelegt; und dem mit etwas brauner Sose in ein Kasserol gethan und gat langsam gedämpst; hernach abgesettet, mit einem Eigroßen Stüe chen frischer Butter legirt, darauf gesehen, daß sie von richtige Dickigkeit und gutem Geschmack sind, und nach Belieben mit we bem Pfesser gewürzt. Ebenauch können diese Gurken wie zu de Weißeingemachten gewällt, dann mit ein wenig Butter, Eitronsa und Salz ganz langsam vollends weich gedämpst, und hernach d braune Sose daran gegeben werden.

# Blumenkohl mit Butter = Sose. Choux-fleurs à la sauce au beurre, ou à l'Anglaise.

Der Blumenkohl wird zugepußt, in frisches Wasser geworser gewaschen und in gesalzenem Wasser mit halben Eiesgroß Butte welche mit einem kleinen Theelösselvoll Mehl vermischt worden is so wie mit einem halben Eitronsaft, beides um ihn weißer zu ehalten, weich gekocht; bei dem Anrichten wird er zum Abtropse heraus genommen, auf die Schüssel eine einzige Blume davon gbildet, oder in eine runde, glatte Forme gelegt und auf die Schüsel gestürzt, eine Butter-Sose darüber gegossen und auch noch ein Schale voll daneben gegeben.

# Blumenkohl mit hollandischer Butter : Cose. Chouxfleurs à la Hollandaise.

Diefer wird wie vorgehend gefocht und angerichtet, statt englider Butter = Sose wird aber hollandische Butter = Sose gegeben.

# Blumenkohl mit brauner Sofe. Choux-fleurs au jus, ou à l'Espagnole.

Dieser wird ebenauch wie vorgehend gekocht und angerichtet; ur Sose wird halb Spanische-Sose und halb Butter-Sose recht urcheinander geschlagen und legiert.

# Blumenkohl mit Parmesankös. Choux-fleurs au Parmesan.

Der Blumenkohl wird wie vorgehend gekocht und zum Ubropfen gelegt; in eine dickliche Butter-Sofe werden zwei Handeroll geriebener Parmefankas über dem Fener gut legirt; davon wird
in wenig auf die Schüffel gethan, der Blumenkohl darauf angeichtet und dazwischen immer ein wenig Sofe gegoffen; endlich das
Banze mit Sofe überdeckt, mit geriebenem Parmefankas, worunter
in wenig abgeriebene, feine gelbe Semmelrinde senn kann, übertreut, mit zerlassener Butter übersprist und im Ofen oder in der
Röhre schöne Farbe gegeben.

# Blumenkohl mit Dehlsose und Sulze. Choux-sleurs à la magnonnaise et à la gelée.

Nachdem die Blumenfohle zugepußt find, werden sie nebst etvas Butter in gesalzenes, wallendes Wasser gelegt, nicht zu weich
zefocht und in ihrem Sud erkältet; nachher abgegossen und auf
iner Serviette abgetrocknet, in eine Terrine gethan, mit Salz,
Pfesser, Musecatnuß, Ochl und Oragun-Essig gewürzt und einige
Stunden so hingestellt. Vor dem Auftragen werden sie hocherhaien angerichtet, eine weiße Ochlisse darüber gegossen und eine Einsassung von schönen Sulzschnitten darum gesesst.

### Gebachner Blumenkohl. Choux-fleurs frits.

Der Blumenkohl wird wie vorgehend gekocht, dann abgegoffen, nit Salz, Pfeffer und ein wenig Beinessig in eine Terrine ge-han und eine halbe Stunde so stehen gelassen; hernach abgegosen, in einen Backteig getunkt und aus dem Schmalz, zu schöner Farbe, gebacken.

## Brauner ober blauer Plumenkohl, ober romischer Brokoli. Brocolis romains.

Dieser Blumenkohl, welcher theils ein braunes, theils ein blauliches Unsehen hat, wird wie der weiße Blumenkohl zubereitet. Er gedeihet aber nicht überall; in Wien hingegen ist er sehr schön, häusig und ziemlich den ganzen Winter über zu haben. Sein Kraut unterscheidet sich zu dem des weißen Blumenkohls dadurch; daß es lang, schmal und kraus, dem Krauskohl ahnlich ist.

## Bruxelles.

Diese Rohlart, so zart und wohlschmackend sie ist, wird leider noch selten hier angetroffen! — Sie wird nur der Sprosser wegen, welche im Berbst schon erscheinen und sich nachher unter dem Schnee oder einer Decke den Winter hindurch erhalten, ge baut; da in dieser Jahreszeit Mangel an feinen Gemusen ist, se sind sie der hohen Ruche besonders willkommen.

In Wien find diefe Kohlsproffen haufig zu haben; und auf den Niederlanden sollen ganze Wagen voll davon nach Paris ge-

bracht werden.

Bon diesen Rohlsproffen, welche hochstens eine kleine Walland groß sind, werden die harten Strunkthen abgeschnitten und digroben Blattchen abgenommen, gewaschen, in gesalzenes, wallender Wasser gethan und über starkem Feuer, so daß das Wasser imme stark wallt, weich gekocht, was ohngesähr eine Viertelstunde dauert hernach abgegossen, mit kaltem Wasser abgefrischt und abgetrocknet Vor dem Anrichten werden sie mit einem Stücksen Butter, Salz Pfesser und Muscatnuß auf sanstes Fener geseht und öfters ge schwungen; wenn sie erhist sind und die Feuchtigkeit verdämps ist, zwei oder drei Ragu-Lössevoll eingekochte weiße Sose darat gethan und nehst einem guten Stücksen frischer Butter darunte legirt. Dieser Sprossensohl wird bei der ersten Tracht zu Pökel zunge, Bratwürsten ze. als Unterlage; zur zweiten Tracht abe als selbsiständiges Gericht gegeben. Auch wird er ungesoft zu Bekränzung gebraucht.

## Welschkohl zum Bekränzen. Choux de Savoie pou garnitures.

Der Kohl wird, nachdem die groben Blatter abgenommen fint von einander gespalten und der Stangel heraus geschnitten, so da die Blatter noch zusammen halten, dann gewaschen, in viel wallen des, gesalzenes Wasser gethan und zehn bis funfzehn Minuten ge kocht; hernach mit dem Schaumloffel heraus in viel kaltes Baffe

jelegt und ausgekühlt; darauf leicht ausgepreßt und zwei und zwei unfammen gebunden, nachher wie der Lattich zum Bekränzen einzesetzt und weich gedämpft. Bor dem Anrichten wird er heraus gezoben, aufgebunden, der Länge nach Stück für Stück auf ein Tuch jelegt, mit einem Theil des Tuchs überschlagen und mit der Hand un gleicher Dicke niedergedrückt, das Tuch hernach abgehoben, der Kohl in drei Zoll lange, gleichbreite oder gleichdicke Stückhen gezichnitten und so alleine, oder eine Möhre, Branwurst oder eine Ichnitte Brustspeck, von gleicher Länge und Dicke geschnitten, darwischen im Kranz um das Fleisch gesetzt, oder auch um ein nett ugeschnittenes Stück Nindsleisch ans zwischens und übereinander m Kranz gelegt.

Huch fann der Rohl im Euch in eine Walze geformt und

jann in Scheiben gefchnitten werden.

So wird dieser Kohl auch, hubsch angerichtet und mit einer rannen Sose begoffen, zu Enten, Rebhuhnern, Schinken, Brats

vursten u. d. m. gegeben.

Burgerlich wird der Kohl in Vierteln geschnitten, gewällt, in falten Wasser abgetühlt und leicht ausgedrückt, mit Salz, Pfesser und einer Zwiebel mit zwei Gewürznelken besteckt in ein Kasserolder Topf gethan, sette Fleischbrühe darauf gegossen, oder ein Sinck abgewällter Schinken oder Brustspeck, oder gewälltes und n Stückden geschnittenes Schöpfensleisch dazwischen gesteckt, von einerem die Wällbrühe, sonst aber Wasser darauf gegossen und zusammen weich gekocht; dann ein oder zwei Eslösselvoll Mehl in Butter nebst einem halben Theelösselvoll Zucker langsam schön gelbebraun geröstet, mit der Brühe vom Kohl zur Sose gekocht, abgesiettet, auf den Kohl gegossen und zusammen durchgedämpste.

### Welschfohl gehackt. Choux de Savoie hachés.

Der Kohl wird in Vierteln und der Strunk heraus geschnitten, alles Grüne und Grobe weggemacht, das Gelbe davon fadicht geschnitten und in viel gesalzenem Basser recht weich gesocht; hersnach in kaltem Basser abgekühlt, ausgedrückt und mit dem Messer nuch Einigemale überhackt; dann mit Butter, Salz, Pfesser und Muscatnuß auf dem Feuer geschwißt, wenn die Feuchtigkeit versdampft ist, einige Lösselwoll weiße Sose und ein wenig Rahm daran gegeben und, was nothig ist, eingesocht; oder ein Eslösselwoll Mehl darauf gestreut, unter gerührt, halb Fleischbrühe und halb süßer Rahm daran gegossen, und unter beständigem Rühren dick eingestocht. Dieser Kohl kann im Nothfall statt Endivien gegeben werden.

Kraustohl. Choux frisés.

Es giebt grunen und braunen Rrauskohl; und sowohl wie man den braunen felten mehr zu feben bekommt, da der grune er-

giebiger ift, fo wird doch im Allgemeinen diese Roblagttung immer fort unrichtig blos Braunfohl genannt. - Nachdem er erft einige Male farten Frost erhalten hat, und also ben gangen Winter bin= burd, ift er am besten. Die gelben und welten Blatter werden weggethan, die grobern von den Stielen gestreift, und die garten Blatter und die Bergen sammt ihren garten und fußen Stielen und Strunkchen genommen; dann gewaschen, in gefalzenem Baffer überfocht, abgegoffen, mit kaltem Baffer ausgefühlt und gang grob gehackt oder gefchnitten; darauf wird feingefchnittene Zwiebel mit einem guten Theil geschabten Gpeck geschwißt, bis daß die Zwiebel schwindet, aber ohne daß sie Farbe nimmt, und zu dem Rohl gethan, Gal; und Pfeffer dazu gefügt, etwas Fleischbrühe dazu gegoffen, weich gedampft und furz eingefocht; hernach einige Unrichtloffelvoll braune Gofe, oder ein wenig gelbbraune Einbrenne mit Fleischbrühe zur Gofe verfocht daran gethan und damit legirt, durchgedampft und mit ein wenig Bucker angenehm gemacht; ber Rohl muß dicke, dabei faftig und von angenehmen Gefchmack fenn. Er wird zu gepickelten und geraucherten Sachen, ju Schopfen= fleisch, Bratwursten, Gans, Enten, Rebbuhnern, Saafen u. b. m. gegeben. Statt des Specke fann auch frisches Schweine-Schmeer, vorzüglich aber Ganfe - oder Enten = Bratfett genommen werden.

Huf burgerliche Beife wird die Zwiebel rothlich geroffet; ubri-

gene fann fie auch gang wegbleiben.

### Rrauskohl Sprossen. Jets de choux frisés.

Von den Krausfohl-Sprossen werden hinten die etwa harten Strünkelen weggeschnitten und die groben Blatter weggethan, dann werden sie gewaschen und übrigens ganz wie der Brusseler Sprossenkohl bereitet. Burgerlich werden sie wie der Krauskohl selbst zugerichtet.

## Weiskraut bürgerlich. Choux blancs ou choux cabus à la Bourgeoise.

Das Weiskraut, auch Kopfkraut und Weißfohl benannt, wird in Vierteln geschnitten und wie der Welschohl auf bürgerliche Urt gescht und zubereitet; nach Belieben kann noch sein geschnittene Karbe dazu gethan werden; da durch das Wällen das Kraut von seiner natürlichen Sußigkeit verliert, so wird diese durch etwas Zucker ersest. Oft wird es auch gleich so, ohne es erst zu wällen, gesocht, dann ist es aber viel blähender.

### Gedampftes Beisfraut. Choux blancs etuvés.

Das Kraut wird in Blatter zerlegt, die Nippen heraus und das Feine zu Faden geschnitten; auf drei Kannen solch geschnittes

nes Kraut wird etwa zwolf bis sechszehn Loth Butter oder geschabter und zerlassener Speck genommen, Salz dazu gefügt und so ein Weilchen ganz langsam geschmort, nachher ein Glas weißer Wein oder etwas Weinessig und Fleischbrühe dazu gegossen und weich gedämpft; dann wird es mit einigen Lösselvoll weißer oder gelber Sose gebunden und mit weißem Pfesser gewürzt, auch nach Belieben ein wenig fein gewiegte Karbe dazu gethan. Auch kann eine Zwiebel seingeschnitten, und roh, oder erst mit dem Fett weiß geschwigt, damit gedänuft werden.

## Weisfraut gefüllt. Choux blancs farcis.

Es werden drei runde, nicht zu vofte Weißtrantfopfe genom= men, in gefalzenem Waffer ziemlich weich gefocht und auf ein Sieb jum Ablaufen gelegt; wenn es falt geworden ift, werden die Blatter bis auf ein Bergden guruckgeschlagen, Blatt fur Blatt mit Gar-Fulle von Ralb, oder mit Bratwurft-Fulle, worunter einige Gier und ein wenig Rahm gerührt werden, überftrichen und wic= der an das Berg angelegt, und fo allen Dreien eine angenehme und gleiche Form gegeben; dann werden fie auf eine mit Butter bestrichene Aupferschuffel gesetzt, mit dunnen Speckplatten überdeckt, ein rundes mit Butter bestrichenes Papier oben darauf gelegt und im Ofen oder in der Rohre eine, bis ein und eine halbe Stunde gebacken; oder fie werden wie der gefüllte Lattich gedampft. Bor dem Anrichten werden fie auf ein Euch jum Abtropfen gefest, dann auf die Schuffel gehoben und ein brauner Fleifchfaft mit etwas brauner Sofe verdickt und mit wenig weißem Pfeffer und Bucker verfest wird darüber gegoffen. Welschehl wird ebenso, oder dem Lattich abnlich gefüllt.

# Weiskrautkopf gefüllt, andre Art. Chou-blanc farci, autre manière.

Ein großer Weißkrautkopf wird im Salzwasser weich gekocht und dann zum Abtropfen gelegt; wenn er kalt ift, wird ein Kafferol oder ein runder glatter Model dunn mit Butter ausgestrichen und dann mit dunnen Speckplattchen ausgestüttert, hernach drei oder viersach mit Weißkrautblattern ausgelegt und diese Fingersdicke mit Garfülle von Kalb, oder mit Bratwurst-Tülle, welche mit einigen Giern und ebensoviel Eßlösselwoll Nahm oder Milch zum Streichen verdünnt worden ist, ausgestrichen, die Höhlung mit fadicht geschnitztenem, gedämpsten und kurzgesosten Weiskraut ausgefüllt, wieder Fleischfülle darüber gestrichen, Krautblätter darüber gelegt, mit rundem mit Butter bestrichenen Papier bedeckt und eine, bis ein und eine halbe Stunde im Ofen oder in der Röhre gebacken;

dann auf bie Schuffel gestürzt, ber Speck abgenommen, das Fett abgezogen und ein Fleischsaft wie vorgehend darüber gegoffen.

#### : Sauerkraut. Chou-aigre.

Ich kann mich nicht entschließen den Franzosen ihre irrige Uebersegung des Sauerkrauts, namlich: "chou-croute" nachzuschreiben! denn dieses heißt ja ebensowohl chou-chou, zu teutsch: Kohl: Rohl, oder Kraut: Kraut! — Ursprünglich ist das Sauerkraut ein gut teutsches Gericht und ist wahrscheinlich früher, wo die Franzosen sich noch wenig um die kräftige teutsche Sprache

fummerten, fo unrichtig überfest worden.

Wenn das Sauerfraut von angenehmer Saure und nicht gu fehr gefalzen ift, fo wird es fo genommen, fouft aber erft Ginmal aus faltem Waffer gewaschen, auf zwei Kannen etwa ein halbes Pfund geschabter Speck, oder gutes Banfe = oder Schweinbratenfett gethan, eine Kanne Rleischbrühe oder Waffer jugegoffen und vier bis funf Stunden gedampft, wobei es manchmal mit dem Ruhrloffel umgewendet wird. Wenn es gang eingedampft ift, fo wird es mit einigen Loffeln weißer Gofe verbunden; oder es wird ein Efloffelvoll Dehl darunter gemengt, etwas Fleischbrühe daran gegoffen, durchgefocht und mit weißem Pfeffer gewurzt. Das Krant muß faftig und anhaltend fenn, und es darf weder Brube noch Sett hervordringen. Es kann auch eine fabicht geschnittene 3wiebel rob, oder mit dem Fett erst weißgeschmort; so wie auch feingeschnittene Citronschale und Rarbe mit gedampft werden. Burger= lich wird das Kraut in Bruhe oder Baffer weich gefocht, gutes Rett ober Speck heiß gemacht, ein wenig Mehl darinne gelb ges roffet und das Rraut damit gefoft und verfocht.

## Rothfraut gedampft. Choux-rouges étuvés.

Das Nothkraut wird feinfadicht, so wie das Weiskraut zum Dampfen, geschnitten und mit einem großen Glas rothen Wein oder etwas Weinessig und Fleischbrühe wie jenes gedämpft; zulest wird es mit einigen Löffeln brauner Sose verbunden, auf wenig Kohlen durchgedämpft und dann mit Pfesser und nach Besinden mit ein klein wenig Zucker gewürzt.

## Rohlrabi burgerlich. Choux-raves à la Bourgeoise.

Junge garte Kohlrabi werden rein geschält, gewaschen, in Vierteln oder Sechsteln geschnitten, die Eden ein wenig gerundet und
dann in Messerrückendicke Scheiben geschnitten; wenn garte Blatz
ter daran sind, so werden diese in kleine Stückchen gepflückt, nebst
dem Kohlrabi gewaschen und in gesalzenem Basser einige Minuten
gewällt, dann abgegossen und mit kaltem Basser abgekühlt, her-

nach mit Salz, ein wenig Zuder, halben Eiesgroß Butter und Fleischbrühe zugedeckt weich gekocht; zuleht guten Eiesgroß Butter mit einem kleinen Ehlöffelvoll Mehl verrührt, zerpflückt dazu gethan, darunter gebunden, ganz sachte durchgekocht und mit weißem Pfeffer und Muscatnuß gewürzt. Auch kann das Mehl in der Butter weißgelb geröstet und der Kohlrabi damit gesoft werden.

#### Rohlrabi braun gedampft. Choux-raves au brun.

Der Kohlrabi wird geschält; in Daumendicke Scheiben geschniteten und dann mit einem Ausstecher zu kleinen Rübchen ausgestochen oder mit einem Meffer dazu geschnitten, gewaschen und einige Minuten im Wasser gewällt, dann abgegossen, mit kaltem Wasser abgefrischt und abtropfen gelassen; auf eine Kanne solcher Nübschen wird etwa sechs Loth Butter heiß gemacht, die Nübchen dazu gethan, Salz und ein Eslösselvoll Zucker darüber gestreut und unter öfterem Umschwingen gebraten, bis sie schon gelbbraun sind; nachsher wird etwas Fleischbrühe dazu gegossen und so weich und kurz gedämpft; zulest werden einige Lösselvoll braune Sose, weißer Pfesser und etwas Zucker dazu gefügt, damit durchgeschwenkt und langsam durchgeschwist. Bürgerlich werden die Kohlrabi blos in Würsseln geschnitten, übrigens ebenso zubereitet.

#### Kohlrabi mit Beschamel. Choux-raves vierges.

Barte Rohlrabi werden gefchalt, in Rubchen oder Stabchen wie vorgehend, oder in fleine Rugeln, Oliven oder Schampinionfopfe geformt, gewaschen und funf Minuten in gefalzenem Waffer ges wallt, dann abgegoffen, mit faltem Baffer abgefrischt und abge= trocknet; bernach mit etwas reiner, weißer Fleischbrube, wenig Galg, weißem Pfeffer und einem Egloffelvoll Bucker weich gebampft und julest auf dem Windofen, unter genauer Beobachtung, gang furz eingekocht und glafurt, aber ohne daß fie die geringfte Farbe nehmen; nachher drei bis vier Unrichtloffelvoll Rraft = Be= Schamel, welches wie ein bunner Brei eingefocht worden fenn muß, dazu gefügt, ein wenig Muscatnuß baran gerieben und fleinen Eicsgroß frische Butter darunter legirt. Die Rohlrabi tonnen nach dem Ballen auch mit vier bis feche Loth Butter, welche erft ger= laffen wird, einige Minuten über dem Feuer geschwungen, fo daß fie aber gang weiß bleiben, und darauf ebenso zugeseist und furg gefocht werden; julest werden fie aber abgegoffen, damit bie Butter abtropft, bevor das Beschamel dazu gethan wird. Go werden fie jum Fleisch, bei der zweiten Tracht aber in einem filbernen Rafferol als felbstftandiges Bericht gegeben.

Rohlrabi gefüllt. Choux-raves farcies. Barte, gleichgroße Kohlrabi werden schon rund geschält und mit

cinem Hohleisen ausgehöhlt, so daß die Aruste blos halben Fingersdice bleibt; dann in gesalzenem Waffer fünf Minuten gewällt, in
kaltem Wasser abgefrischt und zum Abtropfen umgestürzt; darauf
werden sie mit Gar-Fülle von Gestügel oder Kalbsteisch gefüllt,
auf Speckplatten an einander in ein Kasserol gesetzt, mit Speckplatten bedeckt und mit Dampsbrühe, oder im Nothfall mit Fleischbrühe übergossen, wenig gesalzen, mit rundem, mit Butter bestrichenem Papier bedeckt und, wenig Kohlen unten und oben, weich gedampst; zulest werden sie auf ein Tuch zum Abtropfen heraus gehoben, zierlich angerichtet und mit einem starken Fleischsaft mit ein
wenig Zucker versest übergossen.

#### Roblruben. Choux-navets.

Es giebt Kohlrüben von weißem und von gelbem Fleisch; bie gelben sind zarter als die weißen. Sie werden gewöhnlich wie die Kohlrabi braun gedämpst. Auf burgerliche Weise werden sie stiftlicht, langwurslicht oder kleinscheibicht geschnitten und, ungewällt, mit Brühe und Salz weichgekocht; zulest mit ein wenig brauner Einbrenne verbunden, verkocht und mit Pfesser gewürzt.

#### Steckrubchen, oder Teitower Rubchen braun gedampft. Petits navets de Teltow au brun.

Die Stecks oder Sand Mubchen find eine Art kleiner Rohlstuben und werden in der Lausis hausig gebaut; am besten aber bekommen wir sie aus der Gegend Teltows im Preußischen. Diese Rübchen werden rein geschabt und eins nach dem andern in frissches Wasser geworfen; darauf werden sie zu kleinen netten Rubschen gleicher Größe geformt, und übrigens wie die Kohlrabi braun gedämpft und beendiget. Statt mit Fleischbrühe konnen sie auch mit Bierwurze, (Bier ohne Hopfen) eingedämpft werden.

# Sted- oder Sandrübchen mit Beschamel. Petits navets vierges.

Die Rübchen werden wie vorgehend nett zugeschnitten, in gesalzenem Wasser überwällt und übrigens wie die Kohlrabi dieser Urt bereitet.

### Sandrübchen weis gedampft. Petits navets au blanc.

Die Rübchen werden wie vorgehend zu netten gleichgroßen Rübchen, oder in Scheibchen geschnitten, weiß gedampft und zulest mit weißer Sose gebunden. Immer muffen diese Rübchen mit etwas Zucker und weißem Pfesser gewürzt werden. Auf diese Art werden sie zum Fleisch sowohl als wie zu Hecht, gedampft oder im Salzwasser gekocht, gegeben.

#### Beife Ruben glafurt. Navets glaces, ou au sucre.

Barte weiße Rüben, welche recht vest und suß im Fleisch sind, (die löcherichten taugen nichts,) werden geschält, zu Birnen oder Aepfeln gesormt und Stiele von weißem Birkenholz darein gesteckt; darauf werden sie gewaschen und in wallendem Wasser zwei Minuten gewällt, dann mit kaltem Wasser abgefrischt und abgetrockenet; hernach der Boden eines Kasserols mit frischer Butter beschmiert, die Rüben aneinander darein gereihet, wenig Salz, zwei Eslösselvoll weißer Zucker und nach Belieben ein Stängelchen Zimmt dazu gefügt, etwas klare, krästige Fleischbrühe darauf gegossen, mit einem runden, mit Butter bestrichenen Papier belegt, zugedeckt, angekocht und, Kohlen unten und oben, weich gedämpste. Nachdem sie weich sind, werden sie ausgedeckt, und der Saft unter Borsicht auf starkem Fener zu Glasur eingekocht, dann auf die Schüssel oder in ein Silberkasserol angerichtet, die Glasur mit ein wenig Brühe aufgelöst und darunter gegossen.

### Weiße Rüben zur Garnitur. Navets pour garnitures.

Die Nüben werden in Rubchen oder Stabchen, Oliven oder Schampinionköpfe geformt, gewaschen, zwei Minuten in wallendem Wasser gekocht, dann abgegossen, in kaltem Wasser abgekühlt und abgetrocknet; darauf mit Consommee oder Fleischbrühe, einem Eß-lösselvoll Zucker und wenig Salz weich gedampft und zulegt zu Glasur eingekocht.

### Weiße Ruben braun gebampft. Navets au brun, ou au roux.

Die weißen Ruben werden wie die Kohlrabi dieser Art zubereitet, mit dem Unterschied: daß sie nicht erst gewällt, sondern gleich roh in Zucker und Butter schon gelbbraun gebraten werden. Da sie leicht weich kochen, so kann man die Sose gleich nebst dem vierten Theil so viel Brühe dazu thun, Salz, Pfesser und Zucker dazu sügen, ganz langsam weich dämpfen und zulest absetten. Auf bürgerliche Weise wird ein Eglösselvoll Mehl gelb dazu geröstet.

Beiße Ruben mit Beschamel. Navets vierges. Werden gang wie die Kohlrabi dieser Art bereitet.

### Weiße Ruben weis gedampft. Navets à la sauce blanche.

Die Nüben werden wie vorgehend zugeschnitten und gedampft, bann statt des Beschamels mit weißer Sose gesoft. — Auf englische Weise werden die Nüben, nachdem sie geformt find, in ge-

falzenem Baffer und halben Giesgroß Butter weich gefocht, bann abgegoffen und gut abtropfen laffen, hernach eine bide Butter-Sofe mit weißem Pfeffer gewurzt barüber geschüttet.

#### Weiße Rüben spanisch. Navets à l'Espagnole.

Dazu werden vier bis fünf Joll lange Rüben genommen, geschält, der Länge nach durchschnitten und ihnen die Form eines Stücks Cardi gegeben, auch mit dem Messer die äußere Seite so gerieft; hernach in kochendem Wasser zwei Minuten gewällt und übrigens wie die glasürten Rüben gedämpft und zu Glasur eingeskocht; dann angerichtet, die Glasur mit ein wenig Spanischer Sose und einem Lössel Brühe losgekocht, mit ein wenig frischer Butter legirt und darüber gegossen. Diese Rüben werden bei der zweiten Tracht als selbsissandig ausgetischt.

#### Beisrüben - Mus. Purée de navets.

Eine Anzahl weiße Nüben wird geschält, gewaschen und in Scheiben geschnitten; ein Biertelpfund Butter heiß gemacht, die Nüben dazu gethan und unter öfterm Umwenden auf dem Feuer schön gelb geschmort; hernach werden drei die vier Anrichtlöffelvoll weiße Sose und ebensoviel braune Kalbsbrühe dazu gefügt; in Ermanglung aber ein guter Eßlöffelvoll Mehl darunter gemengt, halb braune und halb weiße Fleischbrühe darauf gegoffen, unter Berwegung aufgebocht, Salz und weißer Pfeffer dazu gefügt und laugsam weich gedämpft; zulest abgesettet, gerührt, zu gehöriger Dickigkeit eingekocht und dann durch ein Haartuch gestrichen; das Mus in ein kleines Kasserol gethan und in das Bad heiß gestellt. Bei dem Unrichten wird ein wenig frische Butter darunter legiet und nach Besinden mit etwas Zucker gewürzt.

### Meisrüben=Mus englisch. Purée de navets à l'Anglaise.

Eine Anzahl weißer Nüben werden geschält, gewaschen und in wiel Wasser weich gefocht; dann abgegossen, in ein geruchtoses, weißes, startes Tuch geschüttet und zu zweien mit Kraft alles Wasser ansgerungen; hernach durch ein großes Full Sieb gestrizchen, in ein Kasserol gethan, mit Salz, wenig weißem Pfeffer und etwas Zucker gewürzt, mit süßem Nahm zum Mus verdünnt, warm gerührt und zulest ein Stückhen frische Butter darunter gebunzen. Dieses Mus effen die Engländer besonders zu ihrem gekochten Schöpsstoß oder ihren Schöpsrippen auf dem Rost gebraten.

Mohren zur Garnitur. Carottes pour garnitures. Das Mohrengeschlecht ift in Farbe, Geschmack und Zartheit

sehr verschieden; cs giebt verschiedene Arten dunkelrothgelbe, gelbe und beinahe weiße. Die hollandische Mohre, welche nur Fingers- lang wird, nach unten die und stumpf verlauft, ist wegen ihrer schon rothgelben Farbe, zarten Fleisches und süßen Geschmacks eine der vorzüglichsten für die Küche. Sie ist auch die beste für die Frühbeeten, da sie wenig Kraut macht und dafür gleich in die Nibe wächst. Die Mohren werden rein abgeschabt, Stück für Stück in frisches Wasser geworfen, gewaschen und wie die weißen Rüben zur Garnitur, oder auch halben oder ganzen Fingerslang und diete zugeschnitten, und auch wie jene zubereitet.

#### Rleine Möhren. Petites carottes, ou petites racines.

Die Möhren werden wie die zur Garnitur in kleine Formen geschnitten oder ausgestochen, und auch wie jene gedämpst und auf Glasur eingekocht; dann etwa zwei Anrichtlöffelvoll braune Sose und einer Fleischbrühe dazu gesügt und zusammen einkochen lassen, nach Besinden noch ein wenig Zucker dazu gethan und Nusgeroß frische Butter darunter legiet. In Ermanglung der braunen Sose wird ein Estöffelvoll Mehl in Butter recht langsam schon gelbebraun geröstet, mit Fleischbrühe augerührt, ein Bundchen Petersilie mit einer grünen Zwiebel dazu gethan, und langsam gekocht; dann abgesettet, durch ein Haartuch auf die Möhren gewunden und langsam mit einander zu gehöriger Dietigkeit einkochen gelassen.

#### Möhren burgerlich. Carottes à la Bourgeoise.

Nachdem die Möhren rein abgeschabt und gewaschen sind, werden sie schön stiftlicht geschnitten, mit einem Stücken Butter, Salz und etwas Fleischbrühe weich, und zulest kurz eingedämpft; dann etwas nicht zu diese weiße oder gelbe Einbrenn Sose dazu gefügt, oder ein Estösselvoll Mehl eingestreut und gut damit gemengt, Fleischbrühe dazu gegossen, untereinander geschwenkt und noch zehn bis funfzehn Minuten miteinander gedämpft; zuleizt geshackte Petersilie und nach Besinden etwas Incker dazu gethan und durchgeschwist.

2luch werden die Mohren in voller Fleischbrühe weich gekocht

und dann ichon gelb eingebrennt.

#### Mohren orleanisch. Carottes à la d'Orléans.

Die Mohren werden rein geschabt, gewaschen, in klein Fingeredicke Stangel, und dann in Scheibehen, alle von gleicher Starke, geschnitten, gewällt, mit kaltem Wasser abgefrischt, abgegoffen, in ein Kasserol gethan, Eiesgroß Butter, ebensogroß Zucker, wenig Salz und Consonnec oder Fleischbrühe, daß sie darinne baden, dazu gefügt, gedampft und zulest zu Glasur eingekocht; nachher einige Loffelvoll weiße Sofe, wenig gehackte und gewällte Peterfilie und Rußgroß frische Butter bazu gefügt und genau verbunden.

#### Möhren = Mus. Purée de carottes ou de racines.

Die Mohren werden rein abgeschabt, gewaschen und in Scheiben geschnitten, ein Biertelpfund Butter zerlassen, die Mohren das zu gethan und auf sanstem Kener, unter öfterm Umschwingen eine Weile geschmort; hernach Fleischbrühe zugegossen, so viel daß sie darinne baden, halben Eiesgroß Juder dazu gefügt, zugedeckt und langsam weich gedämpst; dann kurz eingekocht, die Butter weggesgossen, sein gestoßen, mit drei bis vier Anrichtlösselvoll weißer Sose zum Mus gerührt, und durch ein Haartuch oder Haarste gestrischen; in ein kleineres Kasserol gethan, warm gemacht und im nöthigen Fall unter beständigem Nühren eingekocht; zulest ein Stuckhen frische Butter darunter gebunden und zu verschiedenem Fleisch gegeben.

### Selleri mit Parmesantas. Céleris au parmesan.

Barter Selleri wird geschält, gewaschen, in kleine Formen geschnitten und in kochendem Wasser funf Minuten gewällt, dann abgegossen, in kaltes Wasser gethan und, wenn er ausgekühlt ift, zum Abtrocknen heraus gelegt; hernach mit Eiesgroß Butter, Salz, weißem Pfesser und etwas Consommee oder Fleischbrühe gestämpft und kurz eingekocht; nachher einige Lössel diet eingekochte weiße Sose dazu gefügt, zwei die drei Handevoll guter geriebener Parmesanklie darüber gestreut, ein gutes Stückhen frische Butter darauf gepflückt und über dem Feuer darunter legirt, zulest in ein Silberkasserol angerichtet, mit geriebenem Parmesanklie bestreut, hohl unten in einen Dsen oder eine Röhre gesetzt und von oben gelbe Farbe nehmen lassen.

#### Selleri : Mus. Purée de céleris.

Zarter Selleri wird geschält, gewaschen und in Scheiben geschnitten, dann vier bie seche Loth Butter zerlassen, der Selleri dazu gethan und auf wenig Feuer eine kurze Zeit geschmort, so daß er dabei ganz weiß bleibt, bernach etwas Fleischbrühe zugesgossen und weich gedämpft; darauf nothiges Kraft. Beschamel dazu gefügt und durch ein Haartuch gestrichen, warm gemacht und gessehen ob es die gehörige Diekigkeit habe, sonsten unter stetem Nühsten dahin eingekocht; dann im Bad warm erhalten und zuletzt halben Elesgroß frische Butter darunter legirt.

### Schwarz-Wurzeln. Salsisis ou scorsondres.

Die schwarze Schale wird rein von den Burzeln geschabt, so baß nicht ein schwarzes Punktchen darauf bleibt und, um sie weiß zu ethalten, Stück für Stück in mit Eitronsaft gesauertes Basser gelegt; dann rein gewaschen, in ohngefahr vier Zoll lange Stücke geschnitten, in kochendes Wasser, welches wieder mit Eitronsaft gessauert ist, nebst Salz und Lieszroß Butter gethan, zugedeckt und langsam weich gekocht; zulest abgegossen und auf eine Serviette zum Abtropfen gelegt, hernach in eine Butter-Sose, weiße Kraft voer Spanische Sose mit etwas Butter legiet gethan und anz gerichtet.

11m die Burgeln weiß zu erhalten, tonnen fie ebenauch, fobald eine gepußt ift, immer in heißes Baffer geworfen werden.

Saberwurzeln, welche viel grober im Fleisch und gar nicht fo wohlschmackend find, werden ebenso bereitet.

### Schwarz. Burgeln gebaden. Salsifis frits.

Die Burzeln werden wie vorgehend gekocht und, nachdem sie verkühlt sind, zum Abtropfen gelegt; darauf werden sie in einen Bier oder Bein Seig getunkt und aus heißem Schmalz gebacken, dann auf Loschpapier, um das Fett abzuziehen, herausgeshoben und heiß aufgetischt. Die Burzeln konnen, nachdem sie absgetropft sind, auch erst in eine Terrine gethan und mit ein wenig Salz, Pfesser und einigen Eklösselnvoll Beinessig einige Minuten lang gebeizt und dann erst in den Teig getunkt werden.

# Pyramide von Schwarzwurzeln mit Dehl. Pyramide de salsisis à l'huile.

Starke, gleichgroße Schwarzwurzeln werden abgeschabt und nach und nach in frisches Wasser, welches mit einem Theil weißen Weinessig und etwas Salz vermischt worden ist, geworsen; nachem sie alle zugeputzt sind, werden sie heraus gewaschen und nebst dem Saft zweier Citronen in leicht zerlassene Butter gethan und über dem Feuer geschwungen, nachher kochendes Wasser darauf gegossen, so daß sie baden, gesalzen, angekocht, mit einem mit Butter bestrichenen Papier zugedeckt und ganz langsam gekocht; wenn sie dem Fingerdruck nachgeben, so werden sie vom Feuer genommen und in ihrem Sud erkältet; nachdiesem abgegossen und auf einer Serviette abgetrocknet, in eine Terrine gethan, mit Salz, Psesser, Dehl und Essig gewürzt und einige Stunden so siehen gelassen; dann werden sie nett zugeschnitten und eine gleiche Reihe nebeneinander auf die Schussel, eine andre Neihe ebenso in der Quere darüber, und so fort immer die solgende Neihe quer über die vordarüber, und so fort immer die solgende Neihe quer über die vordarüber, und so fort immer die solgende Neihe quer über die vordarüber, und so fort immer die solgende Neihe quer über die vordarüber, und so fort immer die solgende Neihe quer über die vordarüber, und so fort immer die solgende Neihe quer über die vordarüber, und so soll der den der Steihe guer über die

I. Theil. 25

gehende ppramidenformig angerichtet und Effig und Dehl darunter, oder eine Dehlfose, weiß oder grun, darüber gegoffen.

# Endivien (Cichorien) braun. Chicorée au brun, ou au jus.

Alles Grüne und Grobe wird von den Endivien weggethan und blos das Gelbe und Zarte genommen, rein gewaschen und in gesalzenem Wasser weich gekocht; nachdem sie sich zwischen zwei Fingern leicht zermalmen, so werden sie abgegossen, mit kaltem Wasser abgefrischt und leicht ausgedrückt; dann grob gehackt und mit vier bis sechs Loth Butter auf dem Fener langsam geschwist, bis daß alle Fenchtigkeit verdämpft ist; hernach zwei bis drei Anrichtlösselvoll Spanische Sose und ein bis zwei Lösselvoll Consommee zugezossen, unter stetem Rühren zu gehöriger Dietigkeit eingekocht und gesalzen; sie müssen del Easteigkeit sich geshäuft anrichten lassen, und werden zu verschiedenem Fleisch gesgeben.

#### Endivien mit Beschamel. Chicorée au blanc.

Die Endivien werden wie vorgehend vorbereitet, und, nachdem sie mit Butter kurz geschwist sind, zwei bis drei Loffelvoll Kraft-Beschamel und ein bis zwei Loffelvoll sußer Rahm dazu gesügt, unter stetem Rühren zu gehöriger Dietigkeit eingesocht und mit Salz und geriebener Muscatnuß gewürzt; sie werden zu gespiekten Hühnerbrüsten, Frikandos u. a. m., so wie auch bei der zweiten Tracht mit Semmelkrusten oder mit verlornen Eiern gegeben.

# Endivien mit weißer Kraft=Sose. Chicorée au velouté.

Die Endivien werden wie vorgehend vorbereitet, und, nachdem sie mit Butter furz geschwicht sind, drei bis vier kleine Anrichte löffelvoll weiße Kraft : Sose und zwei Löffelvoll Consommee dazu gefügt, unter stetem Ruhren zu gehöriger Dickigkeit eingekocht und mit Salz und Pfeffer gewurzt.

#### Endivien mit Rahm. Chicorée à la crême.

Machdem die Endivien wie vorgehend kurz geschwist sind, wird ein Eigroßes Stückchen Butter mit einem Eklöffelvoll Mehl gut versrührt, dazu gethan, eine reichliche Biertels bis drei Achtelskanne süffer Nahm oder Milch darauf gegoffen, unter beskändigem Rühren zu gehöriger Diekigkeit eingekocht und mit Salz und Muscatnuß gewürzt. So können die Entivien auch mit Fleischbrühe bereitet und dann mit einigen Eierdottern legirt werden.

### Endivien : Mus. Purée de chicorée.

Die Endivien werden wie vorgehend bereitet und, nachdem sie in Butter geschwist sind, einige Loffelvoll Kraft- Sose und etwas sussen Rahm zugegoffen, mit Salz, weißem Pfesser und einer Benigkeit Jucker gewurzt und eingekocht, dann durch ein Haartuch
gestrichen und im Bad warm erhalten.

### Carben oder Cardonen. Cardes, ou cardons.

Die Pflanze der Carden oder Cardonen gehört unter die Gartendistel oder Artischocken; die Frucht davon ift nicht genießbar,
indem sie zu holzig ist, dafür aber sind ihre Blätterrippen für die Frinesser ein Hochgenuß! und da sie nur im Spätherost und Winter zu haben sind, so sind sie für die seine Küche um so willtommener.

# Earden spanisch mit Rindsmark. Cardons à l'Espagnole et à la moëlle de boeuf.

Es werden bie bieffen Cardenftode gewählt, die Nippen gang unten abgeschnitten und nur die weißen und vesten, namlich bie inwendig nicht fochericht find, genommen; in funf bis feche Soll lange Stude geschnitten, die fleinen Blattchen von den Diandern abgescharft und nach und nach in frisches Baffer geworfen; bann herans gewaschen, in viel fochendes Baffer gethan, gefocht und ofters probirt, ob fich die Sant abreiben laft; wenn diefe fich leicht abreibt, fo wird ein Theil vom heißen Waffer ab = und ba= für faltes zugegoffen, fo daß man die Bande darinne leiden fann, und Stud fur Stud mit den Fingern innen und außen rein abgerieben, mas um fo leichter gebet, wenn man einige Korner Galg swifden die Ringer nimmt, und hernach in frifches Baffer geworfen, dann rein heraus gewaschen, in ein Kafferol gethan und Beisbrube (m. f. Beisbrube) darauf gegoffen, mit einem mit Butter bestrichenen Pavier bedeckt und langfam drei bis vier Stunden ge= dampft; wenn fie fich zwischen den Fingern leicht zerdrucken, fo find fie gut. Bei dem Unrichten werben fie abgegoffen und auf eine Serviette jum Abtropfen gelegt, darauf angerichtet, runde Stricken Rindsmart, welches erft abgeschabt, gemaffert und eine halbe Stunde im Galzwaffer oder in der Fleischbrube gekocht mor= ben ift, barauf gelegt, und eine fraftige Spanische Gose, mit ein wenig Glafur verfest und mit ein wenig frifder Butter legirt, daruber gegoffen. Die Carden tonnen auch, nachdem fie abgetropft find, in ein Rafferol gethan, Confommee darauf gegoffen, fcnell beinahe bis ju Glafur eingefocht und dann erft angerichtet werden. In Ermanglung einer Beiebruhe fann man ein Biertelpfund Butter mit einem Egloffelvoll Mehl gut verrühren, ein und eine halbe bis zwei Kannen Waffer barauf gießen, unter Umrüheren auftochen, Salz, den Saft einer Citrone und eine Zwiebel mit drei Gewürznägeln besteckt, dazu fügen, und die Carden darinne weich kochen.

#### Carden mit Consommee. Cardes au consommé.

Nachdem die Carden wie vorgehend weich gefocht und abgetropft sind, werden sie in ein Rasserol gethan, Consonnee darauf gegossen, daß sie sich darinne baden, und bis auf die nothige Brühe zur Besosung eingekocht, hernach angerichtet und die Brühe darüber gegossen.

#### Carben mit weißer Rraft Sofe. Cardes au velouté.

Die Carben werden wie vorgehend gekocht, angerichtet und eine weiße Kraft-Sofe darüber gegoffen, oder es werden die Carben, nachdem sie weich gekocht und abgetropft sind, in ein Kasserol gesthan, halb Consommee und halb weiße Kraft-Sose daranf gegoffen und unter Borsicht zum gehörigen Grad eingekocht.

#### Carben mit Beschamel. Cardes à la Béchamel.

Die Carden werden wie vorgehend gekocht und zum Abtropfen gelegt, dann in ein Kafferol gethan, Consommee darauf gegossen und beinahe bis zu Glasur eingekocht, hernach angerichtet und ein Kraft. Beschamel darüber gegeben.

#### Carden Mus. Purée de cardes.

Die Carden werden in einer Weisbrühe weich gefocht und zum Abtropfen gelegt; hernach in kleine Stückehen geschnitten, weiße Kraft Sose und einige Löffelvoll Consommee dazu gefügt und unter beständigem Nühren zu einem dicken Mus eingekocht, dann durch ein Haartuch gestrichen und in das Bad warm gestellt. Sollte es zu dicke senn, so wird es mit ein wenig eingekochtem Nahm verdünnt. Dieses Mus wird unter Frikandos, gespielte Hühnerbrüfte und derzleichen mehr, oder zur zweiten Tracht in hohle Semmelkrusten angerichtet.

#### Urtischocken. Artichauts.

Die Artischocken find verschiedener Art; die glatten und fetten, welche kaum bemerkbare Stacheln haben, find die besten. Sie erreichen in gutem Boden mitunter eine außerordentliche Größe, so daß drei davon eine schöne Schussel ausmachen. Diejenigen entgegen, welche so stachlicht sind, werden nicht groß, haben magere Blätter mit wenig Mark, und ihre Boden oder Kase sind holzigt.

# Urtischocken mit Butter-Sose. Artichauts à la sauce blanche.

Bon brei ober mehr schonen Urtischocken wird ber Stangel und die unterften Blatter abgeschnitten, die Boden behutsam acschalt und, fo wie einer geschalt ift, gleich mit Citronfaft gerieben und in frifches Waffer geworfen; nachher in tochendes, gefalzenes Waffer gethan und gefocht bis fie ziemlich weich find, namlich bis daß fich ihre Samenfaden lofen; fie werden unterdeffen manchmal mit der Mefferspise, mit welcher man in die Boden flicht, unterfucht, und nachdem fie weich genug icheinen, mit bem Schaunloffel beraus gehoben und in faltes Waffer gelegt; nach einigem Austühlen werden einige der fleinsten Blatter aus der Mitte beraus gezogen und mit einem Loffelftiel bie Samenfaben behutfam beraus gemacht; darauf werden fie wieder in fochendes, gefalzenes Baffer gethan, Cicsgroß frifche Butter bagu gefügt, mit einem runden, mit Butter bestrichenem Papier bedeckt, angefocht und ein tlein Beilchen gang langfam fortgefocht; fie durfen ja nicht gu weich werden, um daß fie nicht zerfallen; beim Unrichten werden fie mit dem Schaumloffel heraus gehoben und auf ein Such jum Albtropfen gefturgt, nachher auf die Schuffel gefetet und eine Butterfose in ihre Bohlung gegoffen oder zur Seite gegeben.

Ebenfo fann eine Sollandische Butterfofe dazu gegeben werden.

# Urtischocken mit grunen Erbsen. Artichauts aux petits pois.

Die Artischoeken werden wie vorgehend bereitet und die kleinen Blatter ziemlich heraus genommen, um ihnen eine größere Deffnung zu geben; bei dem Anrichten werden die Artischoeken mit grunen Erbsen gefüllt und so auf die Schuffel gesetzt. Ueberdieses kann man auch auf die Schuffel etwas grune Erbsen geben und die Artischoeken darauf segen.

### Artischocken italienisch. Artichauts à l'Italienne.

Die Artischocken werden in gleichgroße Vierteln oder Sechsteln geschnitten, die Blatter eingestußt, der Bart heraus geschnitten, die Boden geschält, mit Citronsaft gerieben, in frisches Wasser geworfen und gewaschen; dann ein Kasserol mit ein wenig Butter außzgestrichen, die Artischocken darein gelegt, ein Citronsaft darüber gedrückt, gesalzen, ein Glas weißer Wein und ein wenig Fleischbrühe darauf gegossen, angesocht und weich gedampft. Bei dem Anrichzen werden sie abgegossen und auf einer Serviette abgetrocknet, zierlich auf die Schüffel gelegt und eine weiße Italiensche Sose darüber gegossen.

#### Urtischocken bretagnisch. Artichauts à la Bretonne.

Die Artischoeken werden wie vorgehend in gleichgroße Bierteln oder Sechsteln geschnitten und vorbereitet; dann zwei Minuten in gesalzenem Basser gewällt, hernach mit kaltem Basser abzefrischt, abzegossen und auf eine Serviette zum Abtropfen gelegt; darauf werden sie mit klarer Butter in ein Kasserol gethan, gesalzen, umzgeschwenkt und dann ganz langsam weich geschwicht; hernach abztropfen gelassen, angerichtet und eine weiße Italiensche Sose darzüber gegossen.

#### Urtischocken sponisch. Artichauts à la Lyonnaise.

Die Artischoeken werden wie vorgehend in gleichgroße Vierteln oder Sechsteln geschnitten und vorbereitet; doch kommen hier die Blatter mehr weg, so daß nur drei oder vier daran bleiben; nachter rein gewaschen und abgetrocknet; darauf wird ein Kasserol Messernschendicke mit Butter bestrichen, die Artischoeken so roh, mit dem Boden unten, aneinander darein gesetzt und Salz und weißer Pfesser darüber gestreut. Drei Viertelstunde vor dem Aurichten werden sie auf Kohlen gesetzt, auch Kohlen oben darauf gethan und so laugsam gebraten. Sie müssen weich sehn und unten dunstelgelb sehen. Auch können sie unter österem Schwingen über Rohlen gebraten werden, die daß sie schöne Farbe haben; zulest werden sie gehäuft augerichtet und die Butter darüber gegossen. Nach Belieben kann Eitronsaft darüber gedrückt werden.

#### Urtischocken spanisch. Artichauts à l'Espagnole.

Die Artischoeken werden wie vorgehend in Vierteln oder Sechsteln geschnitten, zugepust, in kaltes Wasser geworfen, gewaschen, in wallendes, gesalzenes Wasser gethan und fünf Minuten gewällt; hernach abgegossen, mit kaltem Wasser abgefrischt und abtropfen gelassen; darauf in ein Kasserol gelegt, Salz, weißer Pfesser, vier bis fünf Anrichtlosselvoll Spanische Sose, ebensoviel Consommee und Eiesgroß Butter dazu gefügt; eine halbe Stunde vor dem Anrichten angekocht, zugedeckt und, etwas Kohlen oben darauf, ziemlich schnell kochen lassen, die sie weich sund und die Sose zur gehörigen Diekigkeit eingekocht ist; zulest werden sie gehäuft angerichtet. Auch können die Artischocken in gesalzenem Wasser mit Eiesgroß Butter und einem Citronsaft weich gekocht, dann abtropfen gelassen, angerichtet und die Spanische Sose mit ein wenig guter Butter legirt und mit Citronsaft geschäuft darüber gegossen werden.

#### Urtischocken mit weißer Rraft-Sofe. Artichauts au velouté.

Sier findet gang das vorgehende Berfahren fratt, nur daß, fatt Spanischer Cofe, weiße Kraftsofe genonmen wird.

# Urtischocken mit seinen Kräutern. Artichauts à la Barigoule:

Die Artischocken werden wie jene, welche mit Butterfose gege= ben werden, jugepust und in gefalzenem Baffer gefocht, bis daß der Bart fich heraus nehmen laßt; dann in faltes Waffer gethan, ber Bart (die Samenfaden) mit einem Loffel heraus genommen, rein ausgewaschen und auf eine Gerviette gum Abtrochnen gefturgt. Hernach wird Dehl oder gutes Schmalz recht heiß gemacht, die Artischocken, mit den Blattern unten, darein gelegt und diefe gu Schoner Farbe gebacken, dann beraus genommen, auf Doppel-Lofch= papier gelegt und abtropfen gelaffen; ein Biertelpfund geschabter Speck und ebensoviel Butter nebst gehackten Schampinionen, 3wiebeln oder Schalotten, Peterfilie, Pfeffer, Salz und etwas feinen Bewurzen werden gut vermifcht und fo roh, oder erft langfam gefdwist und wieder erfaltet in die Artischocken gefüllt, diese mit Bindfaden gebunden und in ein Rafferol, welches mit Speckblatter belegt ift, gefest, ein wenig Fleischbrabe baran gegoffen, ein Lorbeerblatt und ein fleines Strankeben Thimian bagu gefügt, angefocht, jugedeckt und, Roblen oben darauf, eine halbe Stunde ge= dampft; vor dem Auftragen werden fie heraus gehoben und auf eine Serviette jum Abtropfen gefest, der Bindfaden abgenommen, bann auf die Schuffel angerichtet und eine Spanische Sofe mit Sitronfaft gescharft, barein gegeben.

#### Urtischocken gebacken. Artichauts frits.

Die Artischocken-Boden werden geschält, in acht oder, wenn sie groß find, in zwolf Theile getheilt, die Samenfaden weggeloft und nur wenig Blatter baran gelaffen, geftust und in frifches Baffer, welches mit einigen Efloffeln weißem Weineffig gefauert ift, geworfen; dann gewaschen und abgetrochnet, in eine Terrine gethan, Cals, Pfeffer und Citronfaft oder ein wenig Beineffig dazu ge= fügt und umgeschwenkt; gulest in einen Bierteig gemnet und aus dem Schmalz gebacken. Oder es werden noch zwei bis brei Gier, ein guter Egloffelvoll feines Dehl, eine Sandvoll Dehl, und ein halbes Glas, nach Befinden etwas mehr, Bier zu den Artischocken in die Terrine gethan und fo lange geschwungen, bis alles gut verbunden ift und die Stuckhen ordeutlich mit Teig umgeben find, nachher fo einzeln in das Schmalz gelegt und gebacken. Ebenauch konnen die Artischocken in größere Theile getheilt, in gefalzenem Baffer nicht zu weich gefocht, dann mit kaltem Baffer abgefrischt, gut abgetrochnet, die untere Salfte in Bierreig, worinne etwas Citronfaft oder Beinessig befindlich ift, gemnet und aus dem Schmalz gebacken werden. Gie werden gehauft angerichtet.

#### Urtischockenboben. Fonds (Culs) d'Artichauts tournés.

Barte Artischocken werden vom Stangel geschnitten, entblattert, in ber rechten Sand ein scharfes Deffer und in der linken Sand die Artischocke haltend, da wo der Stangel geseffen hat anfangend, die Artischocke dem Meffer entgegen gedrehet und so gang glatt und rund geschält, so daß fein Grubchen zu bemerken ift; die fleinen Blatter werden dann ebenauch weggeschnitten, der Boden mit Gis tronsaft gerieben und bernach in frisches Waffer, worein auch ein Citronfaft gedruckt ift, geworfen; nachdem alle zugepust find, werden fie in fochendes, gefalzenes Baffer gethan und fo lange ge= focht, bis daß die Samenfaden los geben; dann in faltes Maffer verfett, die Samenfaden weggemacht und in andres frifches Baffer gethan; nachdem abtropfen laffen und in einer Beisbrube gar gedampft; oder in gefalzenem Baffer mit Citronfaft und einem Stuckhen Butter, mit einem runden, mit Butter bestrichenen Das pier zugedeckt, vollends weich gefocht. Gie werden fammt ihrer Brube in eine Terrine geschüttet und jum Gebrauch bingeftellt. Go werden fie gang oder zerschnitten angewendet.

### Urtischockenboden mit Krebssose. Fonds d'Artichauts, sauce au beurre d'ecrevisses.

Zwolf schone Artischockenboden von gleicher Große werden wie vorgehend vorbereitet und gefocht; vor dem Auftragen werden sie heraus auf eine Serviette zum Abtropfen gelegt, in einem schonen Kranz auf die Schussel angerichtet und eine Sose mit Krebsbutter in ihre Mitte gegeben.

Ebenso konnen fie mit Paradiesapfel = oder Italienscher Sofe.

oder auch mit grunen Erbfen gegeben werden.

# Urtischockenboden mit Dehlsose. Fonds d'Artichauts à la magnonnaise.

Zwolf schone Artischockenboden nach vorgehender Art vorbereistet und gekocht, werden, nachdem sie ziemlich verkühlt sind, heraus genommen und zwischen einer Serviette abgetrocknet; sie mussen recht weis und von gleicher Größe senn, und werden zu diesem Endzweck nochmals zugestucht; hernach in eine Terrine gethan und mit Oehl, Dragunessig, weißen Pfesser und Salz gewürzt; nach zwei Stunden ohngesähr werden sie wieder auf einer Serviette zum Abtropfen gelegt, in schonem Kranz auf die Schüffel angerichtet, und, kurz vor dem Austragen eine weiße oder grüne Oehlsose, oder auch eine Remulade in ihre Mitte gegossen.

Desgleichen fann eine Dehlfose mit gehackten und gewällten

grunen Krautern darüber gegoffen werden.

And fam man sie mit schönen Wurzeln ober mit schönen Sulsichnitten einfaffen.

Ebenauch tonnen die Urrischockboden mit Sardellen und Rapern

zierlich ausgelegte werden. wer beit meine der

# Urtischockboben mit Pokelzunge. Fonds d'Artichauts à l'ecarlate.

Dierzehn bis sechszehn Artischoekboden werden nach vorgehender Art vorbereitet; nachdem sie ausgekühlt und abgetropft sind, wird der dritte Theil ihres Durchmessers abgeschnitten, immer zwei und zwei zusammen gekuppelt und auf den Abschnitt aufrecht im Kranz auf die Schüssel gestellt; ebensoviel Scheiben schönrothe Nindspokelzunge werden halbzirkelkörmig geschnitten, scharf ausgezackt und immer eine zwischen zwei Artischoekboden gesteckt; die Abschnittseln von Artischoeken und Pokelzunge werden klein würflig geschnitten in einer schön grünen Dehlsose umgeschwenkt und in ihre Mitte gegeben.

Auch tounen die Artischockboden erft mit einer weißen Dehlsofe übergoffen und dann die Kamme dazwischen gesteckt; so wie des gleichen die Kamme von Truffeln statt von Potelzunge bereitet

werden.

Ebensowohl kann man dieses Gericht blos mit Dehl, Effig, fein gehackten grunen Krautern, Salz und Pfeffer, was gut durcheins ander geschlagen wird, besosen.

### Urtischockböben in Schalenform mit Sulze. Fonds d'Artichauts en coupe et à la gelée.

Zehn bis zwolf Artischockboden werden nach vorgehender Art zubereitet; nachdem sie kalt sind, werden sechs bis sieben der schonssien recht rund zugestußt; die andern werden mit einem funf bis sechs Biertelszoll breiten runden Ausstecher ausgestochen und diese Nunde alle von gleicher Dicke geschnitten; nachher in zerstossene Sulze eingetunkt und zwei übereinander, und in gleicher Entsernung auseinander, im Kreis in die Schussel, wovon die Bertiefung mit Sulze gefüllt und auf dem Eis vest gemacht worden ist, geseihet und die Artischockschalen, indem man erst einige Tropfen zerstossene Sulze darauf fallen läßt, darauf gesest; und diese hernach mit gehackter Sulze gefüllt.

Die Schuffel fann auch noch mit Wurzeln oder Sulgichnitten

eingefaßt werden.

Auch fann man die Artischocken erft mit Dehl, Essig, Salz und Pfeffer wurzen, nach zwei Stunden auf einer Serviette abstrocknen und dann erst zusammen segen.

### Urtischockboden mit Gemischgemus. Fonds d'Artichauts à la Macédoine.

Die Urtischockoden werden wie vorgehend auf die Schuffel dreffirt und, statt der gehackten Sulze, ein Gemischgemus ppramischentig barein angerichtet.

Huch tonnen blos gang fleine grune Bohnen oder Sparget-

fpigen in Dehl in die Artischockboden angerichtet werden.

#### Zwiebeln glasurt. Ognons glaces.

Ohngefahr funfgehn große weiße Zwiebeln von gleicher Große werden nett geschält, gewaschen, in fochendes Waffer geworfen und gehn Minuten gewällt; dann beraus in frifches Baffer gethan und wenn fie kalt find, jum Abtropfen gelegt. Darauf wird ein Rafferol bunne mit Butter bestrichen, ein Efloffelvoll Buder barüber gestreut und die Zwiebeln, die obere Seite unten, darein gereihet, Rleischbrühe darauf gegoffen, daß fie halb darinne fteben und wenig Gals dazu gefügt, ein rundes, mit Butter bestrichenes Davier barauf gelegt, ankochen laffen, jugedeckt und zwischen Rohlen weich gedampft; julest werden fie aufgedeckt und unter Beifenn auf bem Rener vollende bis zu Glafur eingekocht und fo zur Befranzung Kleine Zwiebelchen gleicher Große werden nur funf Minuten gewallt, übrigens ebenfo bereitet. Will man fie braun haben, so werden fie roh in heiße Butter gethan und auf gutem Rener zu Schoner Farbe gebraten, dann abgetropfe und ebenauch wie vorgehend gedampft und beendiget.

# Kleine Zwiebeln spanisch. Petits ognons à l'Espagnole.

Die kleinen Zwiebeln werden wie vorgehend gedampft und glafürt, nachher vier bis funf Anrichtloffelvoll Spanische Sofe dazu gefügt und behutsam gemengt.

# Weißes Zwiebelmus. Purée d'ognons blancs, dite Soubise.

Swolf bis funfzehn große weiße Zwiebeln werden rein geschält und in Scheiben geschnitten, sechs Loth Butter zerlassen, die Zwiebeln barinne umgeschwenkt, zugedeckt, und auf glühender Asche ganz langsam weich gedämpft und dabei oftere umgerührt; sie durfen ja keine Farbe nehmen; nachdem sie sich leicht zerdrücken, werden drei bis vier Anrichtlösselvoll weiße Sose und eine halbe Kanne süger Rahm nach und nach zugegossen, Nußgroß Zucker dazu gesügt und unter beständigem Rühren zu einem dicken Brei eingekocht, vollkommen gesalzen, nach Belieben weißer Pfesser oder

Muscatnuß barein gethan und durch ein Haartuch gestrichen. Nach Befinden können die Zwiebeln erst einige Minuten gewällt, dann abgefrischt und abgetrocknet und nachher erst gedämpft werden.

# Zwiebelmus braun ober bretagnisch. Purée d'ognons rousse, dite Bretonne.

Die vorgehenden Zwiebeln werden in sechs bis acht Loth heiß zemachter Butter auf gutem Vener goldgelb gebraten, dann einige Unrichtlöffelvoll braune Fleischbrühe dazu gegoffen und langsam weich gedämpft; nachher drei bis vier Unrichtlöffelvoll braune Sose dazu gestant, unter beständigem Rühren zu einem dicken Mus einzetocht, nordiges Salz und ein wenig Pfesser dazu gegeben und durch ein Haartuch gestrichen.

#### Erdapsel naturlich. Pommes de terre au naturel.

Mittelgroße gute Erdapfel von gleicher Größe werden rein gewaschen, in einem Topf oder ein Kasserol gethan, warmes oder taltes Wasser darauf gegossen, daß sie darinne baden, zugedeckt, schnell zum Kochen gebracht und gar gekocht; darauf werden sie auf einen Durchschlag geschüttet, über eine Serviette auf die Schüssel angerichtet und sogleich aufgetischt. Frische Butter wird zur Seite gesest. Oder es werden die Erdüpfel in einem Durchsichlag über kochendes Wasser gestellt, so daß sie nur der Dampf tressen kann, zugedeckt und gar gedäunft.

# Erdapfel nach Haushofmeister-Urt. Pommes de terre à la Maitre d'hôtel.

Kleine Erdapfel von gleicher Größe werden wie vorgehend gefocht, abgegoffen, geschäft und in Scheibehen geschnitten, über ein
gutes Stück zerpstückte Butter nebst Salz, grobem Pfeffer, sein
geschnittener Peterstlie und nach Belieben Schnittlauch oder Zwiebel in ein Kasserol-gethan, über das Fener gesest und geschwenkt,
bis daß sie recht heiß sind; sollte die Butter öhlicht hervor treten,
so werden einige Estöffelvoll Wasser daran gegossen, um sie wieber zu legiren; zulest wird ein Citronsaft daran gegeben und so
angerichtet.

### Braune Erdapfel. Pommes de terre au jus.

Kleine Erdapfel werden wie vorgehend gefocht, geschält, alle starte Hafelung groß zugerundet, mit einem Stückhen Butter und Salz in ein Kasserol geihan und geschwenkt, dann drei Unrichtslössevoll braune Sose und ein bis zwei solche braune Brishe und Pfesser dazu gefügt, heiß gemacht und zulegt noch ein wenig frische

Butter darunter gebunden. Auch konnen die Erdapfel in hubsche, gleichgroße Scheibchen geschnitten werden.

### Erdapfel bretagnisch. Pommes de terre à la Bretonne.

Die Erdapfel werden halb mit braunem Zwiebelmus und halb mit brauner Sofe und etwas brauner Bruhe gefoft, übrigens gang wie vorgehend bereitet.

#### Erdapfel mit Rahm. Pommes de terre à la crème.

Ohngefahr vier bis sechs Loth Butter werden mit einem Essisfelvoll Mehl, etwas Salz, Pfeffer, geriebener Muscatnuß, feingehackter und ausgewaschener Peterstlie und nach Belieben auch Schnittlauch oder Zwiebel in einem Kasserol gut gemischt, dann ohngefahr drei Achtelstanne Nahm oder Milch dazu gegossen und auf dem Feuer unter stetem Nühren zu einer Sose aufgefocht; die Erdäpfel werden wie vorgehend gefocht, geschält, in gleichformige Scheibchen geschnitten, dazu gethan und gut heiß gemacht.

# Erbapfel burgerlich. Pommes de terre à la Bourgeoise.

Die Erdapfel werden wie vorgehend gefocht, gefchalt, in flein Balfche Ruggroße Stuckhen geschnitten, mit Gals, Pfeffer und nach Belieben fein geschnittener Zwiebel in ein Kafferol ober einen Souf gethan, etwas fette Fleischbrube darüber gegoffen, daß fie darinne baden und aufgefocht; unterdeffen wird von einem Cfloffelvoll Micht eine weiße oder gelbe Ginbrenne bereitet, falt gerubrt, mit der Erdbirnbrube aufgeloft, zu denen Erdapfeln gegof= fen, ein wenig fein gehackte Peterfilie dozu gefügt und gang langfam aufammen durchgedampft. Die Zwiebel fann auch flein wurfe licht geschnitten und gulegt mit dem Mehl einige Minuten ge-Schmort werden. Bur Berandrung werden die Erdapfel auch roh geschält, in Studden geschnitten, rein gewaschen, mit Baffer jum Feuer gesetst und gang langfam gefocht, bis daß fie ziemlich weich find; dann abgegoffen, etwas fette Fleifchbrube daran gegeben, Gals, Karbe und ein wenig Pfeffer dazu gefügt und vollende gar gedampft. Rach Belieben konnen fie ebenauch mit ein wenig weißer oder gelber Einbrenne legirt werden. Go werden fie gu Rinds = Schops = und Schweinefleisch gegeben.

### Erdapfel mit geschmolzener Butter. Pommes de terre au beurre fondu.

Walscheunß große Erdapfel werden schon rund und gleichgroß geschält, rein gewaschen, heißes Wasser darüber gegossen, daß sie darune baden, gesalzen, zugedeckt und ganz langsam, kann bemerk-

bar, gefocht bis fie weich find; hernach das Waffer abgegoffen, die Erdapfel auf eine Schuffel oder in ein Silber. oder Porzellans fafferol angerichtet und leicht zerschmolzene Butter darüber gegoffen.

Go gefocht werden die Erdapfel auch gur Barnitur von Fi=

schen gebraucht.

### Erbapfel mit Buttersofe. Pommes de terre à la sauce au beurre.

Die Erdapfel werden wie vorgehend gefocht und angerichtet, und eine Buttersofe wird barüber gegoffen. Go konnen die Erdapfel auch mit ber Schale gekocht und angerichtet, und eine Buttersofe zur Seite gegeben werden.

#### Erdapfelmus. Purée de pommes de terre.

Gute mehligte Erdapfel werden roh geschält und in Walschenußgroße Stückchen geschuitten, rein gewaschen, in ein Kasserol
gethan, heißes Wasser darauf gegossen, daß es darüber gehet, gesalzen, zugedeckt und langsam weich gesocht; das Wasser wird
dann abgegossen, die Erdapfel mit einem Rührlössel auf wenig
Fener recht sein gerührt und dann nach und nach der dritte oder
vierte Theil so viel frische Butter darunter gemischt, auch nach Belieben mit weißem Pfesser gewürzt; sollte das Mus zu steif senn,
so wird es mit ein wenig Wasser verdünnt. Dieses Mus kann
zur Unterlage gebraucht, oder auch als selbstiständige Schüssel, blos
mit Semmelkrusten besetzt, bei der zweiten Tracht gegeben werden.
Die Zeit muß berechnet senn, daß es nicht siehen darf, indem es
sonst won seinem guten Geschmack verliert; überhaupt sind die
Erdäpfel unmittelbar nach ihrer Bereitung immer am besten, und
müssen stetz so schnell als möglich zu Tische gesordert werden.

Auf burgerliche Art wird bas Erdapfelmus, nachdem es fein gerührt ift, angerichtet und braun gemachte Butter, oder gewürfelte Zwiebel in Butter oder Schmalz gelb gebraten darüber gegoffen.

Baringe und alle Urten Burfte effen fich fehr gut bagu.

# Erbapfelmus mit Rahm. Purée de pommes de terre à la crême.

Gute mehligte Erdapfel werden rein gewaschen, Waffer darauf gegoffen und schnell gar gekocht, dann abgegoffen und, während eine Person sie schält, von einer andern durch ein großes Fullsieb gesdrückt; ein guter Tellervoll solcher Erdapfel werden sofort in eine Kanne aufgekochten, guten Nahm gethan und mit dem Rührlöffel auf schwachem Feuer zu einem glatten und diesen Mus gerührt und aufgekocht; zulest wird ein Wiertelpfund der besten Butter darunter gebunden und nothig gesalzen.

Auch konnen die Erdapfel vom Schalen weg nach und nach fein gerdrückt, mit dem kochenden Rahm zu Mus gerührt und ge-

focht, und nachher durch das Sieb gestrichen werden.

Dieses Mus wird besonders zu gerösteten Rindslendenschnitten und Schöps und Kalberippchen als Unterlage; aber auch zur zweiten Tracht als jenffandig, blos mit Semmelkruften bekränzt, gegeben.

## Croapfelmus (Metsch) gebacken, englisch. Pommes de terre à l'Anglaise. (Englisch: Mached-potatoes.)

Die Erdapfel werden mit der Schale in Wasser gar gekocht, bann gleich abgegossen, geschltt und so recht heiß fein zerdruckt, ein wenig Butter und Salz dazu gethan und mit ein wenig Milch angeseuchtet und so über wenig Feuer recht glatt gerührt und abgebrennt; nachdem es sich sehr verdickt, wird noch ein wenig Milch nachgegossen und dann über glähender Asse eine Stunde ausguellen lassen, bis daß das Mus die Vestigkeit es aufzuthürmen erlangt hat; darauf wird es pyramidensörmig auf eine Schüsselgethan, recht glatt gestrichen und im Ofen oder in der Röhre zu schöner Farbe gebacken und so aufgetischt. Auch kann ein Deckel ein wenig mit Butter bestrichen, die Pyramide darauf gesetzt und gebacken, und hernach auf die Schüssel angerichtet werden.

# Erdapfel mit Parmesankise und Rahm. Pommes de terre au parmesan et à la crème.

Rleine Erdapfel werden in der Schale gefocht, geschalt und in gleichgroße dunne Scheibchen geschnitten; drei Viertelskanne saurer Rahm mit sechs Lierdottern, einem Estöffelvoll Mehl und Salz sein zerschlagen; ein Napf oder Silberkasserol mit Butter ausgesstrichen, eine Schicht Erdapfel darein gelegt, von dem Nahm darzüber gegossen und Parmesankase darauf gestreut, dann wieder eine Schicht Erdapfel, Nahmguß und Rafe darauf ausgebreitet, und so fort; oben darüber zerlassene Butter gesprist und im Ofen oder in der Röhre durchhigen und schone Farbe nehmen lassen. Auch kann dieses Gericht in einem Nand von vestem Teig auf der Schüssel gebacken werden.

# Erdapfel mit Haring und Rahm. Pommes de terre au hareng et à la crème.

Gute Saringe werden rein gewaschen und eine Stunde gewäffert; dann die Haut davon abgezogen, von den Graten abgemacht und in dunne Blattchen geschnitten; darauf werden sie schichtweise mit gepflückter oder zerlaffener Butter, wie vorgehend, eingerichtet, ebenfolcher Nahmguß darüber gegoffen, daß er darüber iehet, gepfluckte Butter oben darauf gethan und langfam ge-

Erdapfel geschmort zum Bekränzen. Pommes de terre risolées ou grillées pour garniture.

Rleine Balfchnuggroße Erdapfel werden in der Schale gefocht, jeschält und alle gleichgroß abgerundet; in einem breiten Rafferol in Stück Butter recht heiß gemacht, die Erdapfel darein gethan, jesalzen und unter öfterm Umschwenken gang langsam zu schöner garbe geschmort. Auch können die Erdapfel roh geschält, ganz leinen Cidottergroß zugerundet, gewaschen, zum Abtropfen gelegt, und dann wie erstere ganz langsam zu schöner, rothlichgelber Farbe jebraten werden.

Erbapfel weis zum Bekranzen. Pommes de terre au blanc pour garniture.

Die Erdapfel werden in der Schale gefocht, geschält und klein und gleichgroß zugerundet; dann ein Stuckchen Butter nur ganzeicht zerlaffen, die Erdapfel darein gethan, gesalzen, umgeschwenkt und warm gestellt:

Erdapfelmaronen. Pommes de terre en marons.

Rleine Erdapfel werden in der Schale gekocht, geschält und in Maronengröße zugerundet; zwei kleine Unrichtlöffelvoll braune Brühe mit ein wenig brauner Glasur aufgelöst, halben Eßlöffelvoll Zucker und kleine Wallnußgroß frische Butter dazu gefügt, die Erdapfelchen darein gethan, gesalzen, umgeschwenkt und warm gestellt; sie mussen gut glasurt sevn. In Ermanglung der braunen Brühe und der Glasur kann auch bloß Fleischbrühe und einige Tropfen gebrännter und aufgelöster Zucker genommen werden. Diese Erdapfelchen werden besonders zu Krauskohl und Teltower Rübchen, in Ermanglung der wirklichen Maronen gebraucht.

## Erdäpfelschmarn, oder geschmorte Erdäpsel. Pommes de

Die Erdapfel werden gefocht, geschalt und in Blattchen (nicht zu vinne) geschnitten; auf ein und eine halbe bis zwei Kannen ein halbes Pfund Butter heiß gemacht, die Erdapfel dazu gethan, gesalzen und unter ofterem Ausheben und Umkehren vermittelst eines Eierschauselchens so lange geschmort, bis sie viel gelbe Kruste haben, und dann gehäuft angerichtet. Nach Belieben können eine oder zwei Zwiebeln klein würslicht geschnitten und in der Butter geschwist werden, bis sie zusammen geschwunden sind und anfangen

wollen Farbe zu nehmen, hernach die Erdapfel erft dazu gethar und gebraten werden.

Erdapfel ausgebacken, Inonisch, oder Zahlpsennige vor Erdapseln. Pommes de terre frits à la Lyonnoise, ou jetons de pommes de terre.

Die Erdapfel werden rein gewaschen, roh geschält und in Fin gersdiese Stabchen gedreht; hernach in Scheibchen geschnitten, ein gemehlt und auseinander gestreut; nachdem feines Ochl erhist und die Erdapfel darinne glasigt und zu schön gelber Farbe gebacken auf Löschpapier heraus gelegt und dann gehäuft angerichtet. Sie können auch aus Schmalz gebacken werden.

#### Erdbirnen. Topinambours.

Die Erdbirnen haben im Unsehn Uehnlichkeit mit den Erd apfeln, und im Geschmack Uehnlichkeit mit den Urtischocken; sim aber ein ganz andres Geschlecht. Sie gehören unter die Sonnen blumen und treiben einen hohen, geraden Stangel.

### Erdbirnen in Buttersose. Topinambours à la sauce au beurre.

Die Erdbirnen werden rein gewaschen und im Dampf, wi die Erdapfeln, gekocht, geschält, in gleichgroße Scheiben geschnitten in eine Buttersose gethan und mit weißem Pfesser, gewällter Petersilie und Salz gut gewürzt, auch nach Belieben Senf dazu ge fügt. Sie werden zur zweiten Tracht gegeben.

# Erdbirnen in brauner Cofe. Topinambours à l'Espagnol.

Die Erdbirnen werden roh geschält, Walschenußgroß abgerun det, rein gewaschen, in ein Kasserol gethan, drei bie vier Auricht lösselvoll braune Sose und ein Drittel so viel Brühe darauf ge gossen, so daß sie darinne baden, Salz und weißer Pfesser dazi gefügt, zugedeckt und gar gekocht; sollte die Sose nicht diete genus sen, so wird sie alleine eingekocht. Sie werden zur ersten Trach als Unterlage, zur zweiten aber als selbstständige Schüssel gegeben.

So gar gefocht konnen biese Erdbirnen auch, statt ber Urti

### Erdbirnen in weißer Rraftsose. Tobinambours au velouté.

Statt brauner Sofe wird hier weiße Kraftsofe und etwas Con sommee genommen; übrigens gang wie vorgehend verfahren.

#### Erbbirnen burgerlich. Topinambours à la Bourgeoise.

Die Erdbirnen werden roh geschält und in kleine Walschenußgroße Stückchen geschnitten; in eine nicht zu dicke gelbe oder braune Einbreunsose gethan, Salz, Pfesser und nach Belieben auch eine fein gewiegte Zwiebel oder etwas gestoßene Karbe dazu gefügt und gar gekocht. Sie werden besonders zu Schöpsensteisch und Bratwürsten gegeben.

# Maronen in brauner Sose, spanisch. Marrons à l'Espagnole.

Von funfzig bis sechszig großen Maronen wird die erste Schale abgemacht; mit der zweiten werden sie in kochendes Wasser geworfen und ziehen lassen, die sich diese leicht lost, dann mit etwas kaltem Wasser abgekühlt und letztere rein abgezogen; darauf werzehen sie in ein andres Kasserol gethan, Siesgroß Butter, vier Unzeichtlössel braune Sose, zwei Unrichtlössel Consommee, ein Lorbeersblatt und ein wenig geriebene Muscatnuß dazu gefügt und eine halbe Stunde gekocht; hernach die Maronen in ein reines Kasserol übergethan, die Sose gehörig eingekocht, dann durch ein Haarstuch darauf gewunden und in das Bad warm gestellt. Sie werzehen bei der ersten Tracht als Unterlage, bei der zweiten aber als selbsständig gebraucht.

#### Maronenmus. Purée de marrons.

Ein Pfund Maronen werden von der ersten Schale befreit, dann mit ein wenig Butter in ein flaches Kasserol gethan und über dem Feuer geschwungen, bis sich die zweite Schale von selbst löst; diese wird hernach rein abgemacht, die Maronen in ein Kasserol geschüttet, Consommee, in Ermanglung andre gute Fleischbrühe, darauf gegossen, daß sie darüber gehet, und ein und eine halbe Stunde langsam gedämpst; nachher etwas Brühe abgegossen, die Maronen klar gedrückt und zerrührt, durch ein Haartuch gestrichen und mit der übrigen Brühe dabei angeseuchtet, hernach wieder auf das Feuer geseht und nach Besinden eingekocht oder mit Brühe noch etwas verdünnt; es muß ein dickes Mus senn; zulest wird guten Siesgroß frische Butter darunter gerührt. Dieses Mus wird zu Frikandos, Enten u. d. m., oder zur zweiten Tracht, mit Semmelkrusten bekränzt, gegeben.

### Maronen glasurt. Marrons glacés.

Die Maronen werden auf eine der vorhergehenden Arten gesichält, in ein kleines Rafferol gethan, Fleischbrühe darauf gegoffen, daß fie darinne baden, ein wenig Glasur und ein Eflöffelvoll Zukst.

fer dazu gefügt, eine Biertelstunde gedampft und dann bis zu Glas fur eingekocht. So werden sie zum Krauskohl und zu Teltower Rübchen gebraucht.

#### Maronen gebraten. Marrons rotis.

An ben Maronen wird bei ben Spiken ein Einschnittchen gesmacht, ober es werden die Spiken gleich ganz weggeschnitten; werden sie in eine Kaffeetronmel gethan und bei mittlerem Fener gedreht und gebraten, bis daß sie aufangen zu plaken; hernach auf ein Tuch heraus geschüttet und in eine gebrochene Serviette angerichtet. So können sie auch mit Salz in eine eiserne Pfanne gesthan und darinne unter österem Umwenden über Kohlen langsam gebraten werden. Desgleichen kann man sie in einem Kohlensbecken, unmittelbar auf wenig Kohlen, oder auch im Ofen oder in der Röhre braten.

#### Erbsen bohmisch. Pois à la Bohêmienne.

Schone, große Erbsen werden rein ausgelesen und rein gewaschen, ein Topf damit halb voll gefüllt, kaltes Wasser darauf gesgosien, gesalzen, zugedeckt und laugsam gekocht; nachdem die Erbsen bis oben aufgequollen sind, da werden sie in einen andern ahnlischen Topf übergeschüttet, so daß die obern unten kommen, wieder zugedeckt, Kohlen darum gethan und vollends weich ausgequollen; sie mussen ganz, recht weich und trocken senn; dann werden sie auf die Schüssel hoch aufgeschüttet, gelbe Semmelbröseln darüber gestreut und mit gelbgemachter Butter übergossen. Oder es wird Speck würslicht geschnitten, gelb geröstet und statt Butter darüber gegossen. Gemeinweg werden die Erbsen, nachdem sie weich geskocht sind, durch einen Durchschlag gerieben. Nach Belieben kann auch eine Zwiebel würslicht geschnitten, mit der Butter oder auch in gutem Kett blaßgelb geröstet und darüber gegossen werden. Frische junge Schweinsbrust, Füsse und Ohren, Würste, Pokels oder Geräuchertes Schweinesseich u. d. m., sind gut damit zu effen.

#### Erbsenmus. Purée de pois secs.

Eine Kanne schon trockner Erbsen werden rein gewaschen, mit kaltem Basser zugesetzt, zugedeckt und langsam weich gekocht; dann abgegossen, zerrührt und durch ein Haartuch oder feines Sieb, indem sie dabei mit ihrer Brühe ein wenig angeseuchtet werden, gestrichen. Dieses Mus wird dann auf dem Fener heiß gerührt und nach Besinden eingekocht; zuletzt der vierte Theil so viel frische Butter darunter gebunden und gehörig gesalzen.

#### Linsen. Lentilles.

Schone, große Linfen werden rein ausgelefen, gewaschen, mit

Salz und Wasser zugesetzt und langsam weich gekocht; dann auf einen Durchschlag abgegossen, in klaren, ausgebratenen Speck gethan, umgeschwenkt, ein wenig brauner Fleischsaft dazu gegossen und leise durchgedampst. Nach Belieben kann in dem klaren Speck erst etwas sein gewiegte Zwiebel geschmort werden. Oder es werden die Linsen in heißgemachtes Butterschmalz, oder in gelbbraun gemachte Butter gethan, umgeschwenkt und mit ein wenig Beinessig gesäuert. Auch wird öfters ein wenig braune Einbrenne, worinne zuleht ein wenig gewürfelte Zwiebel mit weisgelb geschmort wird, daran gethan und mit ihrer oder mit Fleischbrühe verdünnt und leise durchgedampst; auch nach Belieben ein wenig gesäuert. So werden sie zu-gebratenen oder gedämpsten Rebhühnern, Bratwürsten u. d. m. gegeben.

# Linsen nach dem Haushofmeister. Lentilles à la Maitre d'hôtel.

Die Linsen werden wie vorgehend gefocht und abgegoffen 3 bann mit einem guten Stuck frischer Butter, gehackter Petersilie und Schnittlauch oder recht fein gehackter Zwiebel und Pfeffer in ein Kasserol gethan, über dem Feuer recht heiß geschwungen und gehörig gesalzen.

#### linsenmus. Purée de lentilles.

Das Linfenmus wird wie das von Erbfen bereitet. 2luf fran= zöfische Weise aber werden die Linfen mit einer Zwiebel mit zwei Bewurznageln besteckt, einigen Mohren, einem Bundchen Lauch und Gelleri und einem Studchen Schinken oder einem Pfund geraucherten und gewällten Bruftspeck in ein Rafferol oder einen Topf gethan, Fleischbrube barauf gegoffen, jugedeckt und langfam recht weich gefocht; darauf werden fie abgegoffen, der Schinken und das Gemufe heraus genommen, die Linfen zerdruckt oder geftogen und durch ein Saartuch gerieben, indem fie mit ihrer Bruhe nach und nach befeuchtet werden; hernach wird das Dus wieder in ein Kafferol gethan, einige Unrichtloffel Spanische Sofe dazu gefügt, unter ftetem Ruhren aufgefocht und mehrere Stunden langfam fortgefocht, damit es ein schon Maronenbraunes Unsehen und Die gehörige Dickigfeit erhalte; gulest wird ein Stuckhen frifche Butter barunter gebunden. Erbsennus wird ebenauch fo bereitet, mit dem Unterschied: daß ba weiße Rraftsofe statt Spanischer Sofe genommen wird.

### Weiße Bohnen nach dem Haushofmeister. Haricots blancs à la Maitre d'hôtel.

Die kleinen, mehr rund als ovalen, fogenannten Pringegbohn-

den und eine barauf folgende fleine langlichte Gorte weißer Bof. nen find die Vorzuglichsten. Grun ausgebrochen find fie beffer als trocken. Ohngefahr eine halbe Ranne folder Bohnchen werden rein ausgelesen und gewaschen, mit faltem Waffer, halben Giesgroß Butter und ein wenig Galg gum Feuer gefest und gang lange fam gefocht, auch unterdeffen mehrere Dale etwas faltes Baffer nachgegoffen; denn nur dadurch, daß fie mehr giehen als tochen. werden fie recht markigt und bleiben gang. Kurg vor dem Murich. ten werden fie abgegoffen, ein halbes bis drei Biertelpfund frische Butter nebft Gals, Pfeffer, gehactter Peterfilie und nach Belieben auch Schnittlauch oder ein wenig gang fein gehackter Zwiebel und einem Citronfaft in ein Rafferol gethan, die Bohnen darauf ge= schüttet und über bem Feuer behutsam geschwungen, mehr nur am Rafferol umber rollen laffen, bis daß bie Butter fich jur Gofe gebunden hat. Gie werden gehauft angerichtet und Semmelfruften darum gefeßt.

Weiße Bohnen braun gefost. Haricots au jus.

Die Bohnen werden wie vorgehend gefocht und auf einen Durchschlag geschüttet; dann mit ohngefahr zwei Eiergroß Butter, vier Unrichtlöffelvoll Spanischer Sose und zwei Löffelvoll brauner Brühe, Salz und Pfeffer in ein Kasserol gethan, behusam heiß geschwungen und gebunden.

Weiße Bohnen mit weißem Zwiebelmus. Haricots à la purée d'ognons blancs.

Die weißen Bohnen, nachdem sie wie vorgehend gekocht und abgetropft sind, werden mit Butter, ohngefahr funf bis sechs kleisnen Anrichtlöffelvoll weißem Zwiebelmus, oder nur die Halfte das von und die andre Halfte weißer Kraftsose, weißem Pfesser und Salz in ein Kasserol gethan, über dem Feuer heißgeschwungen und gebunden.

Beiße Bohnen mit braunem Zwiebelmus bretagnisch. Haricots à la purée d'ognons bruns, ou à la Bretonne.

Statt weißem, wird hier braunes Zwiebelmus, oder auch nur die Halfte davon und die andre Halfte Spanische Sofe genom: men; übrigens gang wie vorgehend verfahren.

Weiße Bohnen bürgerlich. Haricots blancs à la Bourgeoise.

Die weißen Bohnen werden wie vorgehend gefocht; dann ein wenig gelbe oder branne Einbrenne gemacht und zulest flein ge-

wurfelte Zwiebel darinne geschwitt, bis sie anfangen will Farbe zu nehmen, hernach kalt gerührt, mit Fleischbrühe oder mit ihrer eignen Brühe aufgelöst, aufgebocht, auf die Bohnen geschüttet, Pfesser und nöthiges Salz hinzu gesügt und ganz leise durchdamspfen gelassen. Nach Belieben können die Bohnen ein wenig gessäuert werden. Sie werden besonders zu gebratenem oder gesdämpstem Schöpsensteipen, zu Bratwürsten u. d. m. gegeben.

#### Meisbohnenmus. Purée de haricots blancs.

Eine halbe Ranne weiße Bohnen werden wie vorgehend ges focht; drei bis vier große Zwiebeln werden geschalt und in gleich Dicke Scheiben geschnitten, ein Biertelpfund Butter beif gemacht. Die Zwiebeln dazu gethan und auf gutem Feuer gebraten, bis daß fie eine fcone Goldfarbe haben; hernach ohngefahr vier Unricht= loffelvoll beaume Gofe und eben fo viel Fleischbruhe barauf gegoffen, weißer Pfeffer dazu gefügt und eine halbe bis drei Biertel= ftunde langfam gefocht; barauf werden die Bohnen abgegoffen, gu ben Zwiebeln gethan, gut durchgeruhrt und durch ein Saartuch geftrichen; das Dus wieder in ein Rafferol gegeben, in das Bad warm gestellt und gulett noch vier bis feche Loth frifche Butter darunter gebunden. In Ermanglung der braunen Gofe fann ein auter Efloffelvoll Mehl zu den Zwiebeln, bevor fie noch die nothige Farbe baben, gethan und damit geschwist, hernach mit Fleisch= bruhe aufgeloft und so verkocht werden. Unch wird das Bohnen-mus noch auf eine andre Weise bereitet: es werden namlich ohn= gefahr ein und eine halbe Ranne abgefochter und abgegoffener Bohnen durch ein feines Saarfieb gestrichen, der dritte oder vierte Theil so viel ale es Dius betragt, frische Butter, etwas geriebene Muscatnuß, weißer Pfeffer und nothiges Gals dagu gefügt und bann auf bem Fener beiß gerührt.

### Mischgemus macebonisch. Macédoine de légumes.

Dazu werden alle vorhandne Gemuse, alle zu gleichen Theilen, genommen, als: Mohren, Ruben, Spargel, grune Erbsen, grune Bohnen, weiße Bohnen, Artischverenboden, Blumenkohl, Gurken, Schampinionen ic. ic. Die Mohren und Rüben werden zu kleinen Stäbchen oder Rübchen gedreht oder ausgestochen, oder auch in ganz kleine Blättchen geschnitten, jede für sich gewällt und dann mit Consommee oder Fleischbrühe und ein wenig Zucker und Butter weich und zu Glasur eingekocht; die Gurken werden in kleine voale Stücken geformt; die grünen Bohnen in Schiffchen, oder wie die Spargeln in drei Viertelszoll lange Stückehen geschnitten; übrigens werden alle Gemuse nach ihrer Urt gar gemacht und kurz

gedampft; zulest werden alle durcheinander in ein Kasserol gethan, dickeingekochtes, heißes Kraft-Beschamel darüber gegossen, ein wenig klarer Zucker und nothiges Salz dazu gefügt, durchgeschwenkt und gebunden.

Dieses Gemuse wird bei der ersten Tracht als Unterlage zu großen und kleinen Stuckchen, sowie auch bei der zweiten Tracht, blos mit dicken Semmelkrusten bekränzt, als selbstitändig gegeben.

# Mischgemus mit Dehl und in einer Kruste. Macédoine printanière à l'huile et en croustade.

Schon rothe Mohren werden in der Quere in drei Biertelszoll lange Stuckehen geschnitten und dann mit einem, im Durchmeffer reichlich zwei Linien breiten Husstecher in fleine Saulden ausge= ftochen; diefe in gefalzenem Baffer einige Minuten gewällt, dann abaegoffen, mit faltem Waffer abgefrischt und nachher mit Fleisch= brube, etwas Bucker und ein flein wenig frischer Butter gefocht; weiße Ruben werden ebenso ausgestochen und ebenso, aber für sich allein gefocht; beibe Gemuse werden abgegoffen, indem sie noch ein wenig vefte find. Spargelfpiten, desgleichen garte grune Bohnen werden eben fo lang geschnitten und, jede für sich, in gefalzenem Baffer schon grun abgefocht; dann abgegoffen, wahrend fie noch etwas veste find, und mit kaltem Baffer abgefrischt. Rach= dem diefe Gemuse gut abgetropft find, werden fie in eine Terrine gethan, etwas nach vorgehender Art gewällte, mittlere grune Erb= fen und desaleichen ebensoviel frische weiße Bohnen dazu gefügt, mit Dehl, Salz, Pfeffer, etwas geriebener Muscainuß, recht fein gehachtem Rorbel, einer fleinen, fein gehachten und gewällten Schatotte und einigen Efloffelnvoll Gulze gewurzt und einige Dale umgeschwungen, um alles vollkommen untereinander zu mischen; Draguneffig wird erft vor dem Unrichten dazu genommen, indem diefer fonft die fcon grune Farbe giebt; vor dem Auftragen wird Diefes Mischgemus in eine feine Krufte, fo wie fie bei dem Gpargelbusch angegeben ift, ppramidenformig angerichtet.

1

Much konnen noch Artischvekenboden, Gurken und Schampinionen, welche entweder wie die Ruben oder wurfelig geschnitten wer-

den, hinzu kommen.

Desgleichen kann dieses Gemus auf die bloße Rachschuffel angerichtet und eine Einfaffung von Burgeln darum gesetzt, oder ftatt

deffen in einen Rrang von Blumenkohl gehauft werden.

Ebensowohl kann man dieses Gericht auch mit Ochlisse bereisten: da werden die Gemuse, nachdem sie mit Salz, Pfesser, Ochl und Essig gewürzt sind, vor dem Anrichten auf einer Serviette abgetrocknet, nachher mit einigen Eslösseln weißer Ochlisse umgessehwenkt, wie vorgehend angerichtet und mit Ochlisse übergossen.

#### Mischgemus nach ber Gartnerin. Jardinière.

Dieses Gemus wird wie das vorgehende bereitet, mit dem Unterschied: daß hierzu Spanische Sose, statt dorten Beschamel, genommen wird; auch werden die Gemuse ein wenig größer zugeschnitten; übrigens wird ebenauch ein wenig Zucker dazu gefügt und ein wenig frische Butter darunter gebunden. Auch wird damit, wie mit dem vorhergehenden, der nämliche Gebrauch gemacht.

# Grune Erbsen und Möhren gemischt burgerlich. Petits pois et carottes mêlés à la Saxonne.

Ohngefahr drei Viertelskanne grüne Erbsen mittler Größe, und ebensoviel und so groß würslicht geschnittene Möhren werden jedes für sich in ein Kasserol gethan, gesalzen, und mit etwas Butter und Fleischbrühe weich gedaumst; oder sie werden zusammen in einen Topf geschüttet, gesalzen, Fleischbrühe darauf gegossen und weich gekocht; dann wird ein guter Eßlösselvoll Mehl in Butter gelb geschwißt, mit Fleischbrühe oder mit der Gemüsbrühe aufgeslöst, und zur Sose eingekocht, hernach auf die Gemüse gegossen, sein gehackte Petersilie und nach Besinden ein wenig Jucker dazu gesügt, durcheinander geschwenkt und leise durchgedampst. So wersden auch Bohnen und Möhren durcheinander gekocht. Diese Gesmüse werden zu Nindsleisch, gerösteten Kalbsrippchen, Bratwürsten u. d. m. gegeben.

#### Bekränzung von Gemüsen nach flammandischer Art. Garniture à la Flamande.

Es werden funfzehn bis zwanzig Möhren und ebensoviel Weiserüben in gleichdicke und zwei und einen halben Joll lange Stabe gedreht, gewällt und jede für sich mit etwas ketter Consonnee oder Fleischbrühe und etwas Zucker weich und dann auf Glasur eingestocht; ebensoviel Lattichkopke werden gedämpft und auf eine Serviette zum Abtropken gelegt; damit wird ein Kranz auf die Schüfsel gefeht, so daß zwischen jeden Lattich wechselweise immer eine Möhre und eine Rübe kommt; in die Mitte wird das Fleisch gestegt, und auf den Kranz wird dann auch noch eine Neihe glasurte Zwiebeln gesetzt.

### Von den Truffeln. Des truffes.

Die Truffeln haben weder Wurzeln noch Stiele und werden mehrstens rund, oder doch ins Nunde gehend, unter der Erde gefunden. Es giebt welche von der Große einer Erbse bis zu der einer großen, geballten Faust. Sie verbreiten einen ftarken, durch

dringenden Wohlgeruch, welcher ihr vorzüglichstes Verdienst ist: benn dieser ist die herrlichste Würze für die seine Küche. Sie wachsen besonders in lichten Eichen Buch und Kastanien Baldern, im leichten und trocknen Erdboden, und sind in der Güte und Farbe sehr verschieden: die schwarzen und besten wachsen im mittaglichen Frankreich; diese sind in ihrer Neise braum und weis geädert in ihrem Junern. Die von dem nördlichen Frankreich sind weniger geachtet. Die Piemontischen haben weißes oder schwarzgelbes Fleisch und einen Knoblauchgeruch. Auch in Deutschland wachsen welche: sie sind aber in der Schale und im Kern gröber, haben mehrstens weißes Fleisch, besitzen nicht die feine Würze und stehen also erstern sehr nach. Die schönsten Trüsseln werden zum Bestränzen, oder um sie in der Serviette zu geben; die kleineren aber zu den Nagus gebraucht.

#### Eruffel jum Befrangen. Truffes pour garniture.

Es wird die nothige Angahl Truffel groß, rund, schwer und von feiner Schale gewählt; leicht gedruckt, um gu feben ob fie veste und nicht weich oder flebrig find, und angerochen, ob fie guten Geruch haben. Dann werden fie in frifches Baffer geworfen und mit einer fleinen scharfen Burfte alle Erde abgeburftet. barauf in frisches Baffer gethan, wieder geburftet, mit dem Deffer alle Erde und Sand aus den Bertiefungen heraus gefraßt und in ein brittes und viertes Waffer geworfen und recht rein heraus gewaschen. Bernach wird ein Rafferol mit Speckplatten ausgelegt und Die Truffeln darein gereihet, Galg, ein fleines Lorbeerblatt, ein Strauß= den Peterfilie mit ein wenig Thimian und einer Zwiebel und nach Belieben auch einer Behe Knoblauch, fo wie etwas geschabter Greck bagu gefügt, ein guter Dampffat, in Ermanglung deffen aber et= was Rleischbrube und eine Schnitte Schinken, dazu gethan, eine halbe Rlasche Schampagner = oder anderer weißer Wein darauf ge= goffen, ankochen laffen, ein rundes mit Butter bestrichenes Papier barauf gedeckt, mit dem Deckel gefchloffen und, Rohlen unten und oben, ohngefahr eine Stunde dampfen gelaffen; wenn fie dem Fingerdruck nachgeben, fo find fie gut. Bor dem Unrichten werden sie auf ein weißes Euch heraus jum Abtropfen gelegt und dann gebraucht. In gewiffe Ragus werden mittlere oder fleinere Truffeln, auch dunn geschalt, glatt und rund zugeschnitten und ebenso, aber nur eine Biertel bis eine halbe Stunde lang gedampft; oder fie werden mit Butter über dem Feuer funf Minuten geschwungen, bann ein Glas Schampagner = Bein oder Confommee barauf gegoffen und zu Blafur eingefocht.

Truffeln mit Schampagner - Wein gekocht, in ber Serviette. Truffes au vin de Champagne, à la serviette.

Behn oder zwolf große, schone Truffeln werden wie vorgehend in Schampagnerwein gefocht und auf ein weißes Tuch zum 26etropfen gelegt; dann in eine Serviette, die eigends dazu gebrochen ist, sammt ihrer schwarzen Schale angerichtet und bei der zweiten Tracht aufgetischt.

### Geschwungene Truffeln. Sauté de truffes.

Die Truffeln werden wie vorgehend gereiniget und dunne geschält, dann gerundet und in Messerrückendicke Scheibchen geschnitzten; ein großes slaches Kasserol mit klarer Butter ausgegossen, die Truffeln darein gereihet und Salz und grober Pfesser darauf gestreut; dann auf starkes Feuer geseht und, so wie die Butter ausgeschaft hat, die Truffeln umgewendet und wieder nur aufkochen lassen; in zwei Minuten sind sie gut; oder die Truffeln werden mit Butter, Salz und Pfesser in ein gewöhnliches, passendes Kasserol gethan und über starkem Feuer fünf Minuten durcheinander geschwungen; ein Theil der Butter wird dann abgegossen und die Truffel in eine bearbeitete Spanische Sose gegeben, durchgeschwenst und gut gebunden; nachher in eine Kruste, in kleine Krusten oder in ein Silberkasserol augerichtet und zur zweiten Tracht ausgestischt. Sie können auch bei der ersten Tracht als Unterlage gesbraucht werden.

# Von den Weisschwammen, Weispilzen oder Schampinionen. Des champignons.

Die Schampinionen mussen frisch, oder nur einige Stunden zuvor gepflückt, und dann vor der Luft und Sonne bewahrt worden sepn, um daß sie sich möglichst frisch erhalten; denn nur in diesem Zustand sind sie von besonderem Wohlgeruch und Wohlgeschmack, zart im Fleisch und erhalten sich bei der Zubereitung weist so wie im Gegentheil aber, wenn sie von Lust und Sonne gestrocknet sind, oder gar schon Tage lang gestanden, sie ihren Wohlsgeruch und Wohlgeschmack ganzlich verloren haben, holzig sind und sich braun kochen. Ob sie frisch sind, erkennt man daran: daß sie noch geschlossen, und bei Lustung der zarten Haut, welche den Ropf an den Stiel schließt, die inwendigen Blättchen seucht und zart, und rosens oder blaß sleischfarbig sind; da ist dann auch daß Fleisch körnig und zart; haben sie hingegen von Lust und Sonne gelitten, oder haben sie Tage lang gestanden, so sind sie, mitunter

die jungsten, offen, die inwendigen Blattchen sind trocken und braun oder gar schwarz, und das Fleisch ist welk. Man sindet die Schampinionen im Sommer nach einem fruchtbaren Regen ofters auf Wiesen und Nainen; um diese köstlichen Schwämme aber, welche für die seine Küche unentbehrlich sind, zu jeder Jahredzeit und jesten Tag zu haben, werden sie das ganze Jahr hindurch künstlich erzeugt: dieses geschiehet in der kalten Zeit mehrstens in dazu gezeigneten Häusern, wo es immer Nacht ist, solche sehen dann auch über und über weist; geschiehet es hingegen in Häusern, wo sie vom Tage theilweise beleuchtet werden, so färben sie sich auf der Obersläche öfters ganz brann, was, nachdem sie geschält sind, übrigens ihrem weißen Grund und ihrer Güte nichts benimmt. In der warmen Zeit werden die Beeten im Freien angelegt, und werz den am Tage, ausser bei fruchtbaren Negen, zu in der Nacht aber ausgedeckt.

# Schampinionen vorbereitet. Champignons pour garniture.

Die Schampinionen werden gereiniget, abgedrehet, und mit Cietronsaft und frischer Butter, so wie es bei den Schampinion : Soesen angegeben ist, gar gemacht; dann werden sie in ein glasurtes Topschen oder Terrinchen geschuttet, (ihr Saft muß sie noch über decken,) mit Papier vest verschlossen und an einen kalten Ort gesstellt. Sie können so gleich gebraucht, oder aber einige Tage geshalten werden.

### Rruste mit Schampinionen. Croûte aux champignons.

Eine bis ein und eine halbe Ranne Schampinionen werden wie gu den Gofen gereiniget, abgedrehet und in Citronfaft ge= fcmentt, dann mit einem Biertelpfund Butter gum Feuer gefest und schnell eingefocht, bis die Butter anfangen will flar hervor gu treten; darauf wird ein guter Efloffelvoll Dehl eingestreut, burchs geschwentt, gute Fleischbrube darauf gegoffen und aufgefocht, dann ein Burgbufchet, Gals, ein wenig grober weißer Pfeffer und nach Belieben ein wenig Muscatnuß bagu gefügt, jugebeckt und eine halbe bis drei Biertelftunde langfam gefocht; nachher abgefettet, bas Burgbufchel heraus genommen, ju gehöriger Didigfeit fchnell eingefocht, mit drei bie vier Gierdottern legirt, und gulest Gies groß recht frifche Butter darunter gemifcht. Die obere Rrufte von eis nem neubadhen weißen, runden Brod wird leicht aufgeraspelt, die Broffe alle heraus genommen, innen und auffen mit Butter bes ftrichen und auf einem Rofte über gluhender Ufche auf beiden Geiten hart gebacken; diefe wird auf die Schuffel gefest und die Schampinionen darein, oder auf die Schuffel gesturgt und die Schampinionen darüber angerichtet. Es konnen auch gang kleine Kruftchen nach vorgehender Urt bereitet, oder auch in der Robre geröftet, die Schampinionen darein angerichtet und so auf die Schuffel gesetzt werden.

### Schampinionmus. Purée de champignons.

Es werden eine und eine halbe Ranne recht frische und weiße Schampinionen genommen, bas erdigte Ende von dem Stiel abge= schnitten, nach und nach in frisches Baffer geworfen, und bann aus mehreren Baffern gewaschen; nachher alles Dunkle beseitiget und in ein wenig Waffer, mit einem Citronfaft vermifcht, umge= schwenkt, nachdem abgegonen und so fein als moglich gewiegt; dar= auf in ein weißes Tuch gethan und aller Saft ausgewunden; dann mit ohngefahr vier Loth Butter und einem Citronfaft auf bas Feuer gefest und unter ftetem Ruhren gefchwist, bis daß die But= ter anfängt flar hervortreten zu wollen; nachhier vier bis fechs Unrichtloffelvoll weiße Rraftfose und zwei Loffelvoll Consommee dar= auf gegoffen, weißer Pfeffer bagu gefügt, unter beständigem Rub= ren zu gehöriger Dickigkeit eingefocht und bernach durch ein Saar= tuch gestrichen; oder es werden die Schampinionen rein gemas fchen, alles Farbige befeitiget, recht fein gewiegt und der Gaft da= von durch ein reines Euch ausgerungen; dann mit ohngefahr drei bis vier Loth Butter in einem marmornen Morfer recht fein acftogen, in ein Rafferol gethan, vier bis feche Unrichtloffelvoll feines Befchamel bagu gefügt, mit wenig weißem Pfeffer gewurzt und unter beständigem Ruhren zu gehöriger Dicfigfeit eingefocht; bernach nebft vier harten Gierdottern burch ein Saartuch geftrichen. Bor dem Unrichten wird das Dus im heißen Bad erwarmt und gehörig gefalzen; nach Befinden auch noch halben Gies groß frifche Butter darunter gebunden. Uibrigens muß man fich moglichft beeilen die Schampinionen jum Reuer ju bringen, weil die Luft fie mit jeder Minute dunfler farbt.

#### Schampinionen geschmort. Champignons à la Saxonne.

Drei Kannen Schampinionen werden rein gewaschen und der Kopf und Stiel in zwei Messerrückendicke Scheiben geschnitten; ohngefahr zwolf Loth Butter heiß gemacht, die Schampinionen darein gethan, gesalzen und auf schnellem Feuer eingekocht, bis die Butter klar hervor tritt, indem sie manchmal mit dem Eierschausselchen unten losgeschoben und umgewendet werden; darauf werden sie auf schwächerem Feuer vollends langsam geschmort bis sie etzwas Kruste und Farbe haben; nachher Pfesser und gehackte Peztersilie daran gethan, durchgeschwist und angerichtet.

### Von den Steinpilzen.

Die Steinpilzen sind unter ben übrigen Pilzen ober Schwammen noch die besten. Rlein und zart konnen sie wie die Schampinionen vorbereitet und zu Ragus genommen werden. In burgerlichen Häusern werden einige in Scheiben geschnittene in den Reis und Graupensuppen mitgekocht, und geben einen sehr guten Geschmack.

#### Steinpilzen geschmort.

Die Pilzen werden geschält und die Blätter, welche sich unter dem Kopf besinden, wenn sie alt sind, heraus gemacht, einige Male gewaschen, gewällt, und dann wie die Schampinionen in Butter gebraten. Man pflegt anfänglich eine ganze Zwiebel dazu zu thun und, wenn sie weis bleibt, und die Pilzen angerichtet sind, oben darauf zu seizen, zum Zeichen, daß sich keine gistige darunter bessinden, denn sonst wird sie, wie man sagt, schwarz; letzteres ist mir aber noch nicht begegnet.

Q:

ti.

lej

ma.

13, 1

#### Von den Morcheln oder Maurachen. Des morilles.

Die Morcheln, eine Art feiner und wurzhafter Schwamme, werden nur eine kurze Zeit, namlich von der Halfte des Monats Merz an bis zu Ende Aprils gefunden; sie werden zu Nagus gestraucht, in Krusten gegeben und in burgerlichen Hausern auch in Graupen = und Reissuppen mitgekocht.

#### Kruste mit Morcheln. Croûte aux morilles.

Die Morcheln werden, wie es bei der der Sose mit Morcheln angegeben ist, zugepußt, gewaschen, gewällt und vom Sand befreit; dann werden sie mit einem Stuck Butter in ein Kasserol gethan und über dem Feuer geschwungen, Mehl daran gestreut, umgezschwenkt und mit Consommee oder guter Fleischbrühe aufgesüllt, ein Buschel Petersilie mit einer Zwiebel und Salz dazu gesügt und eine Stunde kochen und einkochen lassen; hernach das Buschel heraus genommen und mit drei bis vier Elerdottern, welche mit ein wenig Nahm zerschlagen sind, legirt und wie die Schampinioznen angerichtet.

#### Von den Salaten. Des salades.

Salat wird alles genennt, was mit Essig und Dehl, oder statt letterem mit Speck, Butter oder sauerm Rahm gemacht ist. So giebt es Salate von Gestügel, Fischen ze., welche schon beschrieben worden sind; hier soll es sich also nur noch von den verschiedenen

Salaten, welche zu Braten, Schinken, Badfifchen, Giern und fo mehr genoffen werben, handeln

#### Salatfrauter. Fournitures de salades.

Unter Salatkrautern werden begriffen: Korbel, Schnittlauch, Pimpernelle, Dragun und Garten und Bornkreffe. Diese werden klein gepflückt oder klein geschnitten, und oftere einzeln oder alle zusammen unter die Salate gemischt um diesen hohen Geschmack zu geben.

#### Salat von Ropflattich. Salade de laitues pommées.

Bon zartem Kopflattich werden die ersten groben Blåtter wegsgethan, von den folgenden Blåttern aber das Zarte in Stückchen gepflückt und die zarten Herzchen in Bierteln geschnitten; dann aus vielem Wasser einige Male gewaschen, in ein reines Tuch oder in einen Salattorb gethan und alles Wasser ausgeschleudert; hernach ein oder zwei harte Eidotter sein zerdrückt und zerrührt, ein Estöffel voll französischer Seuf, Salz und Pfesser dazu gefügt und nach und nach vier Estöffel voll seinstes Olivenohl und zwei Estöffel voll scharfer Bertramessig darunter gemischt und der Lattich damit angemacht. Bürgerlich wird blos Ochl, Essig, Salz und Pfesser, so daß der Salat eine angenehme Säure hat, zum Unsmachen genommen.

### Salat von jungem lattich. Salade de petites laitues.

Der junge Lattich nuß klein und gart gewählt werden; nach dem Reinigen und Abtrocknen wird er wie der Kopflattich angemacht.

### Salat von Römischen. ober Bunblattich. Salade de laitues romaines.

Sier gilt daffelbe wie bei dem Ropflattich.

### Salat von Endivien (Wegwart). Salade de chicorée.

Das Zarte von den Endivien wird in Streifchen gespalten oder nudelicht geschnitten; ubrigens wird wie bei dem Kopflattich verfahren.

#### Salat von Rapungchen. Salade de raiponces.

Es werden stets die feinsten Rapungchen gewählt, alle gelben Blatter weggemacht, und übrigens wie bei dem Kopflattich verfahren. Darunter können Napondikawurzeln, Erdapfeln, Rotherüsben, Selleri u. d. m. gemischt werden.

Gurkensalat. Salade de concombres. Die Gurken werden ziemlich ausgewachsen mit garter gruner

Schale gewählt, geschält so daß nichts Grünes daran bleibt; gewaschen und abgetrocknet; dann in so dunne Scheibchen als es möge lich ist geschnitten oder gehobelt, und hernach wie der Ropflattich angemacht. Defters werden die Gurken erst gesalzen und eine kurze Zeit hingestellt; dann ausgedrückt und hernach erst angemacht; sie sollen aber auf diese Weise viel unverdaulicher senn.

#### Rrautsalat. Salade de chou-cabus.

Weis = oder Nothkraut wird fein fadigt geschnitten, gefalzen und nach einiger Zeit ausgedruckt, dann mit Dehl, Effig und Pfeffer angemacht.

#### Rothrübensalat. Salade de bette-raves.

Die Rothruben werden von Erde und Sand abgewaschen, abgetrocknet und dann in gluhender Afche, im Ofen oder in der Rohre gebraten; hernach geschält, in Blättchen geschnitten und wie der Ropflattich angemacht. Auch werden die Ruben mit Salz und kochendem Wasser zum Feuer gesest, weich und kurz eingekocht und, wenn sie verkühlt sind, die Schale abgeschoben und in Blättschen geschnitten.

#### Sellerisalat. Salade de céleri.

Der Selleri wird dunn geschält, gewaschen, in kochendes und gesalzenes Wasser gethan, gekocht und in seinem Sud erkältet, er darf ja nicht zu weich sewn; darauf wird er heraus genommen, in diese Scheiben geschnitten und mit Ochl, Essig und Pfesser angemacht. Oder der Selleri wird erst geschnitten, mit gemeinem Essig und Salz gekocht und die Brühe mit zum Unmachen genommen.

### Erbapfelsalat. Salade de pommes de terre.

Die Erdapfel werden im Dampf oder im Baffer gar gekocht, in bann abgegoffen und nachdem fie halb verkühlt find, in Scheib- in chen geschnitten, Essig darüber gegoffen, und mit Ochl, Salz und Pfeffer beendiget. Nach Belieben kann fein geschnittene Zwiebel und Petersilie dazu genommen werden.

#### Grunbohnen = Salat. Salade de haricots verts.

Junge Bohnchen werden ganz, oder anderthalben Joll lang gestichnitten und gespalten in kochendes und gesalzenes Wasser gethan und schnell gekocht, so, daß sie noch etwas veste sind, und dann abgegossen, mit kaltem Wasser abgefrischt und abtropfen lassen; hernach wie der Kopflattich angemacht; oder nach Belieben etwas

Sarbellenstreifchen, rothe Ruben und gehactte Salattrauter bazu gefügt. Weiße Bohnen tonnen ebenauch ale Salat genoffen werden.

#### Spargelfalat. Salade d'asperges.

Grüner Spargel wird unter der Koppe abgeblattert, in ein und einen halben Joll lange Stückchen geschnitten, gewaschen, in walstendes und gesalzenes Wasser gethan und gesocht; nachdem sie weich aber noch etwas veste sind, abgegossen, mit kaltem Wasser abgesfrischt, abtropsen lassen und wie der Kopslattich angemacht. Hopsenskeinchen, nachdem sie abgekocht sind, werden ebenauch als Salat genossen.

#### Blumenfohl Salat. Salade de choux-fleurs.

Der Blumenkohl wird in kleine Blumden getheilt, geschält, in gesalzenes wallendes Basser gethan und weich gekocht; dann absgegossen, abgefrischt und abtropfen lassen, hernach wie der Kopfslattich angemacht.

### Bornkresse zum Bekränzen. Cresson à la noix pour garniture.

Die Bornkreffe wird rein gepfluckt, gewaschen, trocken ausgesichtendert und im letten Augenblick mit Salz, Pfeffer und Effig angemacht, und so um oder unter Geflugelbraten gelegt.

#### Gemisch = Salade composée.

Rapondikamurzeln, Selleri, Mohren und Erdapfeln werden im Wasser abgekocht (nichts darf zu weich senn,) und nebst Gurken und Nothrüben, von jedem etwas, in gleich große Scheibchen geschnitten oder ausgestochen; das llebrige braucht weniger regelmässig geschnitten zu senn; letzteres wird erhaben erst in einen Napf angerichtet und das Gleichformige in Kreißen, bunt durcheinander, darüber gelegt; oder es wird ein kleiner Napf oder kuppelformiger Model mit Essig genäßt, mit den gleichformigen Scheibchen bunt ausgelegt, das Juncre mit dem llebrigen ausgefüllt und so gestürzt; Man kann dann noch mit Gartenkresse, Rapünzchen, jungen Lattich und rothen Blättern bekränzen und verzieren. Bei Tische wird dieser Salat wie der Kopflattich angemacht.

### Lattichsfalat mit sauerm Rahm. Salade de laitues à la crême aigre.

Dieses ist eine landliche Weise. Statt Dehl wird saurer Rahm genommen und übrigens ebenauch mit Weinessig, Salz und Pfeffer angemacht. Gurken werden ebenso bereitet.

### Lattidissalat warm. Salade de laitues chaude à l'Allemande.

Ein verhältnismäßiges Stude Speck wird klein wurflicht geschnitten und dunkelgelb gebraten, dann nothiger Effig darauf gegoffen, Salz und Pfeffer dazu gefügt, heiß gemacht über den Lattich gegoffen und gemischt. Auch kann ein gutes Stud Butter mit
Effig, Salz und Pfeffer heiß gemacht und der Lattich damit angemacht werden.

### Lattichsalat mit Nahm, warm. Salade de laitues à la crême aigre chaude à l'Allemande.

Eine Viertelskanne saurer Rahm wird mit drei Eierdottern und einem Theeloffel voll Mehl fein zerschlagen, in ein Kasserol gegoffen, Salz, Pfesser und etwas Weinessig dazu gefügt; ein Stuckschen Speck klein wurslicht geschnitten, dunkelgelb geröstet und durch einen Durchschlag auf den Rahm gegossen; dieses hernach auf dem Feuer zu einer diesen Sose abgerührt, der Lattich dann dazu gesthan, gut darinne umgewendet und darauf geschen daß er gehörig gesalzen ist; nachher angerichtet und die Speckwursein darüber gesstreut. Statt Speck kann auch Butter genommen werden.

#### Rrautsalat warm. Salade de chou-cabus.

Weis oder Nothkraut wird fein fadigt geschnitten, in ein Rafferol gethan, Salz, Weinessig und ein Stuck Butter, oder ein
Stuck Speck klein wurflicht geschnitten und dunkelgelb gebraten dazu
gefügt, dann ohngefähr eine Stunde langsam gedämpft und wahrenddem manchmal umgewendet; zulegt mit Pfesser gewürzt.

6

M

13

1:0

(

14:

...

m

#### Italienscher Salat. Salade à l'Italienne.

Dieses ift ein selbststandiger Salat; da er nun aber einmal einen Platz haben muß, so mag er an die gewöhnlichen Salate, wo er wahrscheinlich auch zuerst gesucht werden wird, gereihet senn.

Bricken werden in zwei Joll lange Stücke, und Salamiwurst und Sitronen in Scheiben geschnitten, (letztere ausgekernt,) Sarzdellen gewaschen und von den Graten abgezogen, und nebst Musscheln, Pfessergurkchen, Kapern, Oliven u. s. m. symetrisch in eine tiefe Schüssel gereihet und Ochl, Essig, Pfesser und Salz vermischt darüber gegossen. Auch kann alles durcheinander gemischt werden.

#### Bon den Giern. Des oeufs.

Die Huhnereier find die einzigen welche in guten Ruchen gebraucht werden, denn fie übertreffen alle andere an Wohlgeschmad.

Je neugelegter fie find, je großer ift ihr Werth; alt, wenn gleich noch durchsichtig und flar, baben sie oftere einen modrigen oder fonft widrigen Wefchmack und verderben baburch bas Befte. Befondere munen die Gier wenn fie in der Schale welch, oder auch verloren gefocht werden follen, gang neu gelegt fenn; besgleichen um eine Suppe, Gofe, ober einen Weinschaum ju legiren, ju einem Bistuit u. b. m. muffen ftete bie frischeften gewählt werben. indem lang aufbewahrte Gier bier befonders vorschmecken. Im Berbst und ftrengen Winter wo die Buhner wenig Gier legen, ift man nothgedrungen auch aufbewahrte zu gebrauchen; das Aufbewahren muß aber in einer luftigen, fublen und schattigen Rams mer, wo möglich nach Rorten gelegen, aber nicht im Reller ober fouft feuchten und dumpfigten Ort geschehen, auch durfen fie dabei nicht in richende Sachen gesteckt worden fenn, indem die Gier Moder - und jeden andern Geruch leicht an fich ziehen. Man darf fie auch nicht gefrieren laffen; follten fie jedoch ein wenig gefroren fenn, fo ift das beste Mittel fie in gang faltes Baffer an legen und fo lange barinne liegen zu laffen bis daß die Eisrinde, welche fich um die Schale bildet, fich leicht abloft; darauf werden fie berausgenommen und abgetrochnet. Sind die Gier gang gefroren gewesen, fo find fie auch fo gut wie verloren, denn die Gierdotter find da wie hart gefocht und lofen fich nicht wieder auf.

Frische Gier sind daran zu erkennen: Erstens, daß an dem Tageslicht die Schale helle sieht und der Tag durchscheint; alte Eier hingegen sehen trübe und haben graue oder gar bleisarbene Schalen; Zweitens: an das brennende Licht gehalten, zeichnen sich die neuen durch eine helle und reine Durchsichtigkeit aus, die älteren aber sehen trübe und zum Theil als wären die Schalen mit einer Nadel bestochen; bei den angelegten sieht man sehr dentslich den dunklen Fleck; ganz alte und verdorbene sind undurchsichtig und mitunter gar schwarz; Drittens: in kaltes Wasser gelegt, liegen die neugelegten unten breit, weniger frische richten sich mehr oder weniger in die Hohe und die ganz alten und verdorbenen schwinmen oben auf.

#### Weiche Gier in der Schale. Oeufs à la coque.

Sanz frifch gelegte Eier werden in kaltes Wasser gethan, bas Schmuzige mit Salz abgerieben, rein gewaschen und trocken gelegt; unterdessen läßt man an oder auf starkem Fener Wasser wallen, legt dann die Eier mittelst eines Löffels schuell nach einander und behutsam darein, und, augenommen daß sie gleich anfangen zu kochen, läßt man sie richtig zwei Minuten fort kochen; darauf werden sie schwell heraus genommen und in eine Serviette angerichtet.

27

#### Berforne Gier. Oeufs pochés.

Obnacfahr eine Ranne Waffer wird gefalzen und mit einem guten Theil Weinefing gefauert in einem fleinen Rafferol aufactocht; barein werden bann brei ober vier gang frifchgelegte Gier, eins nach dem andern, behutfam ausgeschlagen, wobei bas Waffer immer wallen muß, fo daß fich die Gier von felbft wenden; nach einer guten Minute wird das erfte Ei mit einem fleinen Schaumloffel beraus gehoben und nachgesehn ob das Ciweis eine garte Saltbarfeit erlangt habe? (bas Cidotter muß noch gang weich fenn;) auf diesen Dunkt gekommen, wird ein Ei nach dem andern berausgehoben und in faltes Waffer gelegt; bann wird wieder von vorne anacfangen und so fort gefahren bis man die nothige Ungahl Gier Gind die Gier neugelegt fo halten fie fich ziemlich eirund, find fie aber alt, fo lauft das Gierweis breit oder loft fich gang von dem Dotter ab, und find alfo werthlos. Das Bottige an dem Gierweis wird dann weggeschnitten und die Gier in frisches 28affer gethan. Bor dem Gebrauch werden fie in beigem Waffer erwarmt, bann auf ein weißes Euch heraus zum Abtropfen gelegt und fo angerichtet.

#### Berlorne Gier mit Fleischsaft. Oeuss pochés au jus.

Zwolf bis funfzehn Eier werden nach vorgehender Weise bereitet, angerichtet und ein brauner, flarer Fleischsaft wird darunter gegossen. Go konnen sie auch mit dem klaren Saft von Enten oder Nebhühnern, mit Sardellen- Paradiesapfel- Kräutersose u.d.m. gegeben werden.

#### Bersorne Gier mit Sauerampf. Oeus's pochés à l'oseille.

Etwas Sauerampf wird auf die Schuffel angerichtet, die Eier nach vorgehender Weise bereitet, darum gesetzt und das Innere dann noch mit Sauerampf angefüllt. So werden die verlornen Gier auch mit Spinat, Endivien, Erbsen oder Linsenmus u. d. m. gegeben.

#### Berlorne Gier mit Senf. Oeuss pochés à la moutarde.

Drei Loth Butter last man steigen oder auch roth werden, fügt alsdann einige Loffel teutschen Senf, ein kleines Glas Wein und etwas Incker hinzu, bindet dieses gut durcheinander, macht es heiß und gießt diese Sose dann über die nach vorgehender Urt verstornen, warm gemachten, abgetropften und angerichteten Gier. Unch kann in Gies groß Butter, ein halber Estoffel voll Mehl gelbbraun geschwist, dann mit dem Wein und etwas Fleischbrühe oder Wasser zu einer Sose aufgelöst und eingekocht, und hernach Senf und etwas Jucker dazu gesügt werden.

#### Berlorne Gier in Gulge. Oeufs pochés à l'aspic.

Kleine ovale Modeln, welche ein Ei bequem fassen, werden Mefferrückendieke mit klarer Sulze begossen, wenn diese stehet, wird eine kleine Zeichnung von Trüsseln oder auch sonstigen Sachen dars auf ausgelegt, und mit ein Paar Tropsen Sulze besprift, nacht dem diese vest anklebt, wird wieder eines schwachen Messerrücken diese Sulze darüber gegossen, und wenn diese vest gesulzt ist, die verlornen und abgetropsten Eier darein gelegt, hernach die kleinen Modeln mit zersloßner aber kalter Sulze voll gefüllt und zum vollskommenen Sulzen in klares Sis oder an einen kalten Ort gestellt. Bei dem Auzichten werden die kleinen Modeln, einer nach dem andern, in warmes Wasser getaucht, schnell mit einem Tuch absgewischt und schon auf die Schüssel gestürzt. Die Eier können auch in einen Model zusammen eingesetzt werden.

#### Gier von fünf Minuten. Oeufs de einqs minutes.

Es wird ein Rafferol mit Baffer auf ftartes Reuer gefest und. wenn es focht, die nothige Ungahl frische und gleichgroße Gier mit einem breiten Loffel fcmell bintereinander und bebutfam barein gethan und zugedeckt; angenommen daß bas Waffer nicht aus dem Rochen fommt, fo lagt man fie funf Minuten richtig fortfochen: darauf werden fie mit kaltem Waffer abgeschreckt, bann gleich die Balfte des heißen Baffere abgegoffen, faltes Baffer dazu gethan und aus ihren Schalen gebrochen; die Schale wird namlich mit dem flachen Deffer behutfam gang flein gepocht, ebenfo behutfam in fleinen Stucken abgezogen und dann die Gier in frisches Baffer gelegt. Die Gier muffen fich rund halten, das Dotter aber muß noch gang weich fenn. Gier mittler Große find in vier und einer halben Minute gut. Bor dem Gebrauch werden fie in ziemlich beifem Baffer erwarmt und dann auf ein Such zum Abtropfen gelegt. Gie werden besonders um Ragus, Blanketis, Gehacks und Mufer zu befranzen gebraucht.

#### Sarte Gier mit Sauerampf. Oeufs durs à l'oseille.

Iwolf frische Eier werden mit kaltem Wasser zum Jener gesfest und acht bis zehn Ninuten gekocht; nachher in kaltes Wasser gethan, aus den Schalen gebrochen, auf ein Tuch zum Metrocknen gelegt und der Lange nach mittendurch geschnitten; dann etwas Sauerampf auf die Schussel angerichtet, die Eier im Krauz, eins auf dem andern halb ausliegend, darum geseht und die Mitte mit Sauerampf angefüllt.

#### Harte Gier italienisch. Oeufs durs à l'Italienne.

Die Gier werden wie vorgehend gefocht und der Lange nach durchschnitten, in ein flaches Kafferol gereihet, ein Viertelpfund

gewaschene, abgeloste und nudeligt geschnittene Sardellen darüber gestreut, drei bis vier Eflossel voll in Butter geschwiste feine Krauster und eine reichliche Viertelskanne sauerer Rahm darüber gegoffen, Salz, weißer Pfesser und Muscatnuß dazu gefügt, auftochen lassen, dann mit Citronsaft geschärft und zierlich angerichtet.

#### Gier mit Morgenrothe. Oeuss à l'aurore.

Swolf harte Eier werden der Lange nach durchschnitten, die Dotter heransgenommen und mit vier Loth Butter und drei rohen Eierdottern gestoßen, auch Salz, weißer Pfesser und Muscatnuß bazu gesügt; die Eierweiße werden in der Quere sein blättrigt gesschuitten, in ein die eingekochtes Krafts oder Fastenbeschamel gesthan und auf dem Feuer heiß geschwenkt ohne es kochen zu lassen und dabei nothig gesalzen; dann auf die Schüssel hoch angerichtet, (das Ragu muß diese und anhaltend senn) die Eierdotter auf ein umgekehrtes Sieb genommen und mit dem Rührlössel durch und darauf umher gestrichen, die Schüssel am innern Rand mit runs den Semmelschnitten, welche in zerschlagenem Ei umgewendet wers den, eingefaßt, und zulest im Ofen oder in der Röhre heiß wers den und eine schöne Morgenröthsarbe nehmen lassen.

#### Harte Eier mit Beschamel. Oeuss à la Béchamel.

Funfzehn harte Eier werden in runde Scheiben geschnitten; Kraft- oder Fastenbeschamel tochend heiß gemacht, die Eier darein gethan, Muscatnuß, nothiges Salz und Siesgroß frische Butter dazu gefügt und behutsam, ohne die Eier zu zerreißen, über dem Feuer geschwungen, dann in ein Silberkassert, oder eine Kruste, oder auch auf eine Schüssel angerichter und gebackne Semmelkrusten darum gesetzt.

#### Harte Gier mit Zwiebeln. Ocuss à la tripe.

Sechs weiße Zwiebeln werden rein geschält und in Ningel geschnitten; dann vier Loth Butter zerlassen, die Zwiebeln dazu gesthan und auf fanstem Feuer weiß geschwitzt bis daß sie zusammen geschwunden sind; hernach ein Eslössel voll Mehl darein gestreut, mit Nahm oder Milch angerührt, kochen und einkochen lassen, und Salz, weißer Pfesser und Muscatnuß dazu gesügt; vor dem Unzichten werden zwölf harte Eier in Scheiben geschnitten, dazu gesthan und auf dem Feuer behutsam geschwenkt, nach Belieben kann auch ein wenig sein gehackte und ausgewaschene Petersilie dazu gesügt werden, dann wie vorgehend angerichtet.

#### Harte Eier mit Robertsofe. Oeuss à la sauce Robert.

Seche weiße Zwiebeln werden geschalt und in Ringel geschnitzten, dann vier Loth Butter zerlaffen, die Zwiebeln darein gethan

und auf gutem Feuer goldgelb gebraten; hernach ein Efloffel voll Mehl daran gestreut, mit Fleischbrühe oder Wasser augerührt, Salz und Pfesser dazu gestigt und zur Sose eingesocht; vor dem Unrichten werden zwolf harte, in Scheiben geschnittene Sier dazu gesthan, ein Eflossel voll französischer Senf dazu gestigt und behutsfam heiß geschwenkt ohne kochen zu lassen.

#### Gefüllte Gier. Oeus farcis.

Zwolf harte Eier werden der Lange nach durchschnitten, die Dotter im Mörser gestoßen, und was diese austragen auch ebensowiel Butter und ebensowiel in Milch geweichte und ausgepreßte Semmel darunter gestoßen, Salz, weißer Pfesser, Museatunß und gehackte Petersilie dazu gesügt, mit vier bis fünf rohen Eierdottern gebunden und der Schnee von zwei bis drei Eierweißen darunter gezogen; damit werden die halben Eierweiße hoch angesüllt und mit dem Messer glatt gestrichen; die übrige Fülle wird in die Bertiefung der Anrichtschüssel ausgebreitet, die Eier zierlich darauf gesseht, mit Ei bestrichen und im Osen oder in der Röhre zu schöner Farbe gebacken. Die Eier können auch auf einen mit Butter bestrichenen Deckel geseht, etwas saurer Nahm darunter gegossen und so gebacken werden.

#### Harte Eier mit Dehlsofe. Oeuss à la Magnonnaise.

Unf die harten Gier werden Ninge von Sardellenstreifchen gestegt, diese mit gehackter klarer Sulze gefüllt, und nach Belieben oben darauf auch eine grune Kaper gesett; so werden sie dann über eine grune oder weiße Dehlsofe, auf eine Schuffel oder in ein Silberkafferol angerichtet.

#### Bebachne Gier. Oeul's frits.

In einem kleinen Kasserol laßt man feines Ochl oder geklarte Butter heiß werden, schlägt dann ein frisches Ei in eine Obertasse und gießt es in das heiße Schmalz, drückt das Eierweis an, wens det das Ei um, und wenn es von beiden Seiten schöne Farde hat wird es auf doppeltes Loschpapier heraus gehoben; darauf wird ein zweites Ei gebacken, und sofort bis man die nothige Zahl Eier hat; dann werden sie mit Salz besprengt und um Gemüße gelegt oder im Kranz, immer eine glassürete Semmelkruste dazwischen, angerichtet und eine Sose in ihre Mitte gegeben. Auch können die Eier verloren gekocht, zum Abtropfen gelegt, hernach in zerschlagenem Ei und dann in Semmelbröseln umgewendet und aus dem heißen Schmalz gebacken werden.

Eier auf der Schussel, Spiegeleier genannt. Oeuss sur le plat dits au miroir.

Die Unrichtschuffel wird mit vier Loth Butter bestrichen, gwolf

frischgelegte Gier darauf ausgeschlagen so daß kein Dotter zerreißt, einige Efloffel voll Rahm oder Milch darüber gegoffen, zwei Loth Butter darauf klein gepflickt, und mit Salz und Pfeffer bestreut; dann auf glühende Afche gestellt und eine glühende Schausel oder einen Deckel mit Kohlen darüber gehalten bis daß das Eierweiß von unten und oben leicht gar ift, (die Dotter muffen ganz weich bleiben) und dann aufgetischt.

### Spiegeleier mit Sarbellen. Oeuss sur le plat aux anchois.

Ein Biertelpfund Sardellen werden gewaschen, von den Graten geloft und nudeligt geschnitten; darauf wird die Schuffel wie
vorgehend mit Butter bestrichen, die Sardellen darauf gestreut,
zwolf frisch gelegte Eier darauf ausgeschlagen, Butter darüber gepflücket, gesalzen und wie vorgehend, oder auch im Backofen oder
in der Röhre gar gemacht.

### Spiegel. oder Gesetze-Eier bürgerlich. Oeuss au miroir à la Bourgeoise.

Die Butter wird in einer flachen eifernen Pfanne oder in einem flochen topfernen Tiegel erhitt, dann die auf eine flache Schuffel oder einen Teller ausgeschlagenen Gier darein geschüttet und gesalzen; übrigens nach vorgebender Urt gar gemacht und hernach auf die Schuffel herausglitschen gelaffen. Sie werden mit Salat oder mit Gemuse genoffen; zu letzterem Gebrauch konnen sie mit einem runden Unsstecher einzeln ausgestochen und darum gesetzt werden.

#### Eler mit schwarzer Butter. Oeufs au beurre noir.

Auf eine Schuffel werden zwolf frische Gier ausgeschlagen, in Acht genommen daß kein Dotter zerreißt, und Salz und Pfesser barauf gestreut; in eine flache eiserne Pfanne ein Viertelpfund Butter gethau, und auf dem Feuer schwarz gemacht ohne sie zu verstreunen; hernach abgeschäumt, das Klare abgegossen, das Trübe weggeschüttet und die Pfanne ausgewischt; die klare, schwarze Butter wird dann wieder in die Pfanne gegossen, heiß gemacht und über die Sier geschüttet, diese nachdem behutsam in die Pfanne gestollert, auf glübende Asche gesetzt und eine glübende Schausel oder eine Stürze mit glübenden Kohlen darüber gehalten die sie sie halb gar sind; dann auf die Schüssel beraus glüsschen lassen, wier die sechs Ellössel voll Weinessig in die Pfanne gegossen, aufgekocht und über die Sier geschüttet.

#### Gerührte Gier. Oeuss brouillés.

Acht ganze Gier und acht Cierdottern werden mit einer Ruthe fein geschlagen oder fein gequirft und burch ein Haartuch in ein

Kafferol gerungen; fünf bis sechs Efloffel voll Consommee, Fleischbrühe oder weiße Kraftsofe, Salz, Muscatnuß, wenig weißer Pfeffer und ein Viertelpfund frische, klein gepflickte Butter dazu gefügt, auf sanftes Feuer gesetzt und mit einer Ruthe oder einem Rührlöffel gerührt bis es anfängt aufzuguellen, dann das Kafferol
vom Feuer genommen, gut gerührt und wieder auf das Kener gesetzt um sie vollends diese werden zu lassen; sie müssen mehr weich
als veste sevn; darnach auf eine laue Schüsel oder in ein Silberkafferol angerichtet und gebackene Semmelkrusten darum gesetzt. Für
gewöhnlich werden die Sier alle ganz genommen. Statt Consommee kann auch ebensoviel Rahm oder Wilch, oder auch Wasser
genommen werden. Auch kann man blos Sier und Butter ohne
Buthun andrer Flüssigkeit abrühren.

Gerührte Eier mit Weispilzen oder Schampinionen. Oeuss brouillés aux champignons.

Gerührte Eier mit Truffeln. Oeuss brouillés aux truffes.

Gerührte Eier mit Mortheln. Oeuss brouillés aux morilles.

Gerührte Eier mit Spargesn. Oeuss brouillés aux points d'asperges.

Gerührte Gier mit Schinken. Oeufs brouillés au jambon.

Gerührte Eier mit Kalbsnieren. Oeufs hrouillés aux rognons de veau.

Gerührte Eier mit Sardellen. Oeufs brouillés aux anchois.

Gerührte Eier mit Picklingen. Oeuss brouillés aux harengs saurets.

Die Weispilze, die Truffeln und die Morcheln werden klein wurflicht geschnitten oder sein gehackt und in Butter leicht geschwicht; die Spargeln werden zu Erbsen geschnitten, in gesalzenem Basser gekocht und abgegossen; gekochter Schinken oder zwei gebratene oder geschwungene Kalbenieren werden sein geweigt; ein Viertelspfund Sarbellen werden rein gewaschen, von den Gräten gelösst, klein wurflicht geschnitten oder sein gehackt und mit der Butter vermischt; zwei sette Pieslinge werden gewaschen, die Faut davon abgezogen, alle Gräten weg gemacht und in kleine Stückchen gebrochen; in diesem Zustande wird eine jede Juthat den Eiern beigesmischt und übrigens damit wie vorgehend versahren.

#### Gerührte Gier mit Rafe. Oeufs brouillés au fromage.

Die Eier werden abgerührt und bevor sie noch gang gar sind wird geriebener Parmesan a oder Schweizerkase dazu gemischt und wie vorgehend beendiget. So konnen die Sier auch noch mit Krebsaschwanzen, mit in Butter gedampften grünen Erbsen u. d. m. besteitet werden.

#### Französischer Gierkuchen, einfach. Omelette au naturel.

Swolf bis vierzehn frifche Gier werden ansgeschlagen, Salz, vier bis funf Efloffel voll frifches Waffer, Fleischbrühe oder Dilich und nach Belieben auch Pfeffer dazu gefügt, und mit einer Ruthe oder mit zwei Gabeln recht fein gepeitscht oder auch fein geguirlt; darauf werden ohngefahr feche bis acht Loth Butter in eine flache, recht reine, eisene Pfanne gethan, beiß gemacht ohne fie braunen zu laffen und dann die Eier, indem man fie dabei immer fort-Schlagt, darein gegoffen, die Pfanne wieder auf ftarkes Feuer gefest und ftare bin und ber bewegt, auch babei mit dem Deffet oder mit dem Gierschäufelchen von allen Seiten darunter gefahren und bas Dickgewordene in die Sobe gehoben, das obere Dunne aber hinunter gelaffen; wenn oben wenig Fluffiges mehr vorhanden ift, wird zwischen den Ruchen und die Pfanne Cies groß But= ter zerpflickt gethan, nachdem diese geschmolzen ift und der Ruchen unten eine schon rothgelbe Farbe hat wird er schnell zusammenge= rollt und mitten auf die Schuffel angerichtet, oder es wird die Balfte der Breite mitten auf Die Schuffel und Die andre Balfte darüber geglitten und dann in ein Oval geformt. Die Gier muffen noch weich und gart, aber nicht harte fenn. Huch diefer Ruchen fann, fo wie die gerührten Gier, ohne Buthun andrer Rluffigecit gefertiget werden.

### Französischer Gierkuchen mit feinen Kräutern. Omelette aux fines-herbes.

Bu den vorgehenden Giern werden noch fein geschnittene Peterfilie und nach Belieben auch fein geschnittener Schnittlauch gefügt
und gut darunter geschlagen, übrigens ganz wie vorgehend verfahren.

### Französischer Eierkuchen mit Truffeln. Omelette aux truffes.

Es wird ein einfacher Gierkuchen gebacken, bann ein gutes Ragu von Truffeln barein gegeben und wie vorgehend angerichtet.

### Französischer Eierkuchen mit Weispilzen. Omelette aux champignons.

Die Weispitzen werden in dunne Scheibchen geschnitten, ein wenig fein geschnittenen und ausgewaschene Petersitie und nach Belieben auch Schnittlauch ober ein wenig seine Zwiebel, Salz, Pfesfer und Rusgroß Butter dazu gefügt, über dem Feuer geschwungen, und wenn sie eingedämpft sind, zwei Unrichtlösselvoll Spanische Sose darauf gegossen, vertocht und abgesettet und übrigens wie mit dem Gierkuchen mit Truffeln verfahren. So kann auch ein Ragu von Morcheln augewendet werden.

### Französischer Gierkuchen mit Kalbenieren. Omelette aux rognons de veau.

Eine große oder zwei kleine am Spieß gebratne Kalbenieren werden nebst ein wenig von ihrem Fett in kleine Würfeln oder Scheibehen geschnitten, in ein Kasserol gethan, gehackte Petersitie und nach Belieben auch Schnittlanch oder seine Zwiebel, Salz und wenig Pfesser dazu gefügt und auf dem Fener ein wenig geschwist, dann etwas braune Sose dazu gegossen, kochen lassen und abgesetztet und wie bei dem Gierkuchen mit Trusseln verfahren.

### Französischer Eierkuchen mit Schinken. Omelette au jambon.

Ein Stücken schon rother, gekochter Schinken wird ohne Fett fein gewiegt, in ein Kafferol gethan, etwas branne Sofe und Giessgroß frische Butter dazu gefügt und warm gerührt; übrigens wie vorgehend verfahren.

#### Rarbinal-Gierkuchen. Omelette à la Cardinal.

Es werden dreißig Rrebse genommen; von den Schalen eine Rrebsbutter, und von den Schwänzen und einigen Kälbermilchen ein kleines Ragu bereitet und mit Krebsbutter gerethet; darauf wird ein einfacher Gierkuchen mit Krebsbutter gebacken und mit dem Ragu wie vorgehend gefüllt und angerichtet. Auch können drei dinnere Ruchen gebacken und zwei unten und einer darüber auf die Schüssel angerichtet werden.

### Franzosischer Gierkuchen mit Sauerampf. Omelette à l'oseille.

Es wird einer oder drei einsache Eierkuchen gebacken und mit Sauerampf, wie vorgehend gefüllt und angerichtet. So kann auch Spinath, ein Ragu von Spargeln, Carden u. d. m. angewendet werden:

### Franzosischer Glerkuchen mit Sarbellen. Omelette aux

Ein Viertelpfund Sardellen werden gewaschen, von den Grasten gelöst und klein wurslicht geschnitten; dann unter die Gier gesmengt und übrigens damit wie bei dem einfachen Gierkuchen versfahren. So konnen auch Kalbenieren, Schinken u. d. m. blosklein wurslicht geschnitten, und Picklinge klein gebröckelt unter die Gier geschlagen und so die Kuchen gebacken werden.

### Frangofischer Gierkuchen mit Speck. Omelette au lard.

Ein halbes Pfund durchwachsener Speck wird in Würfeln geschnitten und in laues Waffer gethan um ihn zu entfalzen; dann
abgetrocknet, ein wenig Butter in der Pfanne zerlaffen, der Speck
dazu gefügt und dunkelgelb gebraten; hernach werden die zerschlagenen Gier darauf gegoffen und dieser Ruchen übrigens wie der
einfache Gierkuchen gebacken und angerichtet.

#### Französischer Gierkuchen mit eingemachten Früchten. Omelette aux confitures.

Es wird ein einfacher Gierkuchen gebacken, eingemachte Früchte Darauf gethan, zusammen gerollt und auf die Schüffel angerichtet, dann mit Bucker bestreut und mit einem glühenden Spieschen gestade oder verschobene Bierecke darauf gebrannt.

### Bolestiner Gierfuchen. Omelettes à la Célestine.

Bon zwolf Eiern werden ganz bunne franzofische einfache Eiers in Gebacken und auf Deckeln oder ein weißes Such herausges glitten, dann mit Confitur oder einem Franschipantochel überstrischen, zusammen gerollt, an beiden Enden gleich geschnitten, auf die Schuffel angerichtet, mit Zucker bestreut und mit der glühenden Schaufel glasurt.

#### Cierfladden oder Eierfledchen, (Pfannenfladden) englisch. Pannequets, wahrscheinlich von dem englischen: Pan-cakes.

Drei Biertelskanne sußer Rahm wird genommen; eine halbe Kanne davon warm gemacht, zu dem übrigen aber werden zehn ganze Sier geschlagen, eine Handvoll Mehl, (etwa sieben bis acht Loth,) wenig Salz, Zucker und abgeriebene Sitronschale dazu gessigt und mit einer Schnecruthe recht fein geschlagen oder auch mit dem Quirl sein geguirlt und dann der warme Rahm dazugegossen; mittlerweile werden zehn Loth Butter leicht zerlassen und davon unter die Masse soviel gemischt daß sie sich beim Backen alleine

toft: nachber eine flache, eifene Gierkuchenpfanne beiß gemacht, rein ansacmifcht, mit Ereck ober Butter ausgestrichen und wieder ausgewischt, bernach abermals über bas Fener gehalten und wenn fie beiß ift, einige Egloffel voll von ber Maffe barein gegoffen, ce muß gifchen, und burch ein geschicktes Deigen bie Pfanne bamit bunne überlaufen laffen, mas zu viel ift wird guruckgegoffen; bas Rladden wird bann von unten icon bunkelgelb gebacken und nachber auf Die Schuffel gefturst; barauf wird die Pfanne mieder erbist und ohne fie ferner mit etwas auszustreichen, wieder mit der Maffe fo bunn als moglich ansgegoffen, gebacken und über bas erfie Fladden gesturgt, und fo fortgefahren bis daß die Daffe alle ift. Es barf nicht zu viel Butter barein fommen, die Rladden werden fonft zu fett, werfen große Blafen und nehmen fiblechte Rarbe. Der Ruchen wird bann fart mit gestoßenem Bucker überftreut und mit ber glubenden Schaufel glafurt; auch fann die Schaufel, wenn fie nicht febr roth fieht, mit Papier rein abgewischt, auf ben Bucker aufgebruckt und biefer fo gelb gefchmolzen werden. Statt mit Citronschale, fann man die Maffe auch mit geröfteten und gestokenen Dommeranzenbluthen, oder mit etwas Dommeranzenbluth-Waffer wurzen.

## Eierfladen mit eingemachten Früchten. Pannequets aux confitures.

Die Gierstäden werden wie vorgehend gebacken, über jedes wird ein wenig Aprikosen, oder Rirschmus gestrichen, oder auch eine andre Frucht darüber ausgebreitet, das Oberste aber wird blos mit Jucker bestreut, und übrigens wie vorgehend glasurt.

#### Eierfladchen mit Schinken. Pannequets au jambon.

Es wird eine Maffe wie vorgehend bereitet nur daß ber Bucker und die Citronichale wegbleiben; die Fladchen werden über einanber gefturzt und dazwischen immer fein gehackter, schon rother Schinken gestreut.

### Gerollte Eierfladchen mit kleinen Rosinen. Pannequets roulés aux raisins de corinthes.

Die Cierfladchen werden wie vorgehend zubereitet; sobald die Pfanne mit der Maffe überlaufen ift, werden kleine Rosinen darüber gestreut und wenn das Fladchen Farbe hat, zusammengerollt und auf einen Deckel gelegt; nachdem alle gebacken sind werden sie mit Jucker bestreut, mit der Schaufel glasurt und angerichtet.

#### Gerollte Eierflädchen mit eingemachten Früchten. Pannequets roulés aux confitures.

hierzu wird eine halbe Ranne Milch genommen, gehn Gier und feche Loth Mehl dazu gefügt und mit Galz, Bucker und Citronschale oder Dommeranzenbluthe gewurzt; bernach wird Butter in einem fleinen Rafferol zerlaffen, eine flache eifene Pfanne erhist und rein ausgewischt, wieder auf bas Fener gefett, mit etwas von ber zerlaffenen Butter ausgegoffen und bann von ber Daffe einige Efloffelvoll darein gegeben, (ce muß gifchen,) die Pfanne damit auslaufen laffen und von unten schon rothgelb gebacken, dabei ein wenig Butter darüber gegoffen, hernach mit dem Deffer unterge= griffen und umgewendet, auf ter andern Geite ebenauch gu fchoner Karbe gebacken und bann auf eine Platte gestürzt, und fo fortgefahren bis ju Ende; barauf werden fie mit eingemachten Fruchten oder auch mit gutem Hepfelmus überfrichen, gufammen gerollt, die Enden gleiche geschnitten, auf einen breiten Deckel ge= legt, mit Bucker bestreut, im Ofen ober in ber Ribbre erwarmt, glafürt und angerichtet. Huch konnen bie Gierfladchen mit Banilles Franschivan = oder Schofolatefochel gefüllt werden.

### Schüllte Eierstädchen kronformig angerichtet. Pannequets glacés en couronne.

Die Cierfladen werden wie vorgehend gebacken, mit Aprifosfenmus überstrichen und mit zerriebenen Macronen überstreut, here nach zusammen gerollt, in drei Soll lange Stückehen geschnitten und in einem schönen Kranz auf die Schuffel angerichtet, mit feinem Jucker überstreut und mit der glühenden Schaufel glasurt. Unch können sie unglasurt gegeben werden.

. ..

1

111

£".

11

1

1.0

1: 1

ex.

### Eierfladen mit Schokolaterochel überschneet. Pannequets au chocolat meringués.

Die Cierfladen werden wie vorgehend gebacken, gleichgroß absgerundet, dann mit Schofolatefochel überftrichen und auf die Schuffel übereinauder gesetzt, hernach mit Justerschnee überzogen und in einem nicht heißen Ofen oder einer Rohre zu schoner Farbe gebaseten. Ebensowohl kann hier auch Banilles oder Franschipankochel angewendet werden.

### Eier : ober Pfannkuchen. Pannequets ou omelettes à l'Allemande.

Ichn Cier, eine halbe Kanne Milch, sechs Loth Mehl und etwas Salz werden zusammen sein zerschlagen; dann Siesgroß Butter in der Ciertuchenpfanne heiß gemacht, die Halfte von der Masse

darein gegoffen, unter feter Bewegung über dem Reuer, auch mit einem Meffer von allen Seiten barunter fahrend und das Dietgewordene aufhebend, fo daß bas Obere, Dunne himmter fann, fo lange gebacken bis die Daffe verdieft ift; hernach zwischen den Ruden und ber Pfanne, von drei bis vier Orten herein, etwas Butter untergesteckt und so unter beständiger Bewegung langfam gu schöner Farbe gebacken; nachdem der Ruchen umgeschwenkt, jo baß Die Oberflache unten fommt, oder wer diefes nicht fann, auf einen flachen Deckel geglitten und davon herunter wieder in die Pfanne gefturgt, Butter untergeftedt und fo auch von ber andern Geite gu schoner Farbe gebacken; dann auf die Schuffel angerichtet und mit Bucker überftreut; darauf wird von der andern Salfte ein zweiter Ruchen gebacken, über den erften gelegt und wieder mit Bucker befrent. Bon diefer Daffe fonnen auch drei bis vier Ruchen gebaf= fen und übereinander angerichtet: auch konnen fie mit Banilleoder Zimmtzucker bestreut werden. Desgleichen fann man auch Alepfel = oder Pflaumenmus dazwischen streichen. Chenauch fann gehackte Peterfilie und nach Belieben auch Schnittlauch unter die Maffe gemischt werden; dann werden die Ruchen aber mit Salat oder mit Compoten gegeffen.

### Hollandaise. Pannequets ou omelettes à la Hollandaise.

Bu einer fleinen Schuffel werden acht Loth Dehl, wenig Buffer und ein wenig Cal; mit feche Gierdottern und einer Biertelsfanne diefem, fußen Rahm ju einem dunnflußigen Teig verrührt, die feche Gierweiße ju gutem Schnee geschlagen und darunter gemengt; darauf wird ein halbes Ei großes Suickchen Butter ober Butterschmal; in der Gierkuchenpfanne erhibt, der sechste Theil der Maffe darein gegoffen, feche Boll breit im Durchmeffer rund auseinander gestrichen und langfam, unter feter Bewegung, gebacken; wenn der Ruchen unten schone Farbe hat, da wird er umgeschwenft. ein wenig zerlaffene Butter barunter gegoffen und auch von der andern Seite ju fchoner Farbe gebacken; bernach mit gestoßenem Bucker überftreut und umgeschwenkt, dann auch die andere Seite mit Buder überftreut, der Bucker auf der heißen Pfanne gefchmolgen, und ber Ruchen fo von zwei Seiten glafurt und hernach auf bie Schuffel gelegt. Go werden nacheinander noch funf Ruchen gebacken, über einander angerichtet und aufgetischt.

#### Aufgelaufener Eierkuchen. Omelette soufflée.

Bu einer kleinen Schuffel werden feche Cierdottern mit zwei Efloffelvoll gestoßenem Bucker und etwas abgeriebener, gepulverter Citron = Cedrat = oder Pommeranzenschale, oder auch mit geröfteten

und gepulverten Pommerangenbluthen, oder gepulverter Banille und feche fein zerriebenen Mandelmacronen einige Minuten gerührt, Die feche Gierweiße zu autem Schnee geschlagen und barunter gemischt: Darauf wird in einer Gierkuchenpfanne Giesgroß Butter beiß gemacht, die Maffe barein gegoffen und auf wenig Fener gang lange fam gebacken; wenn der Ruchen unten eine icon rothgelbe Rarbe bat, wird er boppelt übereinander auf die leicht mit Butter befiridene Unrichtschuffel gefturgt, Die Enden ein wenig nach unten eingebogen und angenehme Form gegeben, mit gestoßenem Bucker beftreut, in einen vertühlten Ofen oder eine Rohre hohl gefett, ohngefähr zwolf bis funfzehn Minuten gebacken und an der Rlamme ober mit der glubenden Schaufel glafurt; er muß ichen auflaufen; bann gleich aufgetischt. Bu einer ftarferen Schuffel werben gwolf Gier genommen, Giesgroß Butter oder Schmal; in der Pfanne beiß gemacht, ber britte Theil ber Dange barein gethan und langfam zu ichon rothgelber Farbe gebacken; bann umgeschwenkt, baß Die obere Seite unten fommt und diefe auch zu iconer Karbe gebacken, was im Gangen obngefahr eine Minute bauern kann, und bernach auf die Schuffel gestürzt; ebenfo wird der zweite und britte Theil gebacken und einer über ben andern gesturgt, dann wie vorgebend gar gebacken und glafurt. Zwijchen bieje Ruchen konnen auch eingemachte Früchte fommen.

## Aufgelaufener Eierkuchen im Model. Omelette soufflée en moule.

Ju einem anschnlichen Auflauf werden zwolf Sierdottern mit vier starken Eglöffelnvoll gestoßenem Bucker, acht fein gebröselten bittern Mandelmacronen, zwei Eglöffelnvoll Waizen oder Erdapfels mehl, einigen Körnchen Salz, ein wenig recht feingeschnittener oder abgeriebener Sitronschale und etwas kandirten und gepulverten Pommerauzenblüthen eine Biertelstunde gerührt; darauf wird ein Silsberkasserol, oder ein kassertelstunder Rapf von Porzellan oder Steinguth mit klarer Butter gut ausgestrichen; kurz vor dem Gebrauch werden die Gierweiße zu gutem Schnee geschlagen, unter die abgerührte Masse gemischt, diese hernach in das Kasserol gesstüllt, (es darf nicht ganz voll senn,) in einem verkühlten Osen oder in einer Röhre, wie Biskuit, ohngefähr fünf und dreißig bis vierzig Minuten langsam zu schöner Farbe gebacken und dann gleich ausgetischt.

#### Schnee Gier. Oeuss à la neige.

Behn recht frische Cierweiße werden zu gutem Schnee gefchlagen, drei Eglöffelvoll gepulverter Bucker und nach Belieben gepulverte Pommeranzenbluchen darunter gerührt; eine Kanne Rahm

wird mit zwei Egloffel voll Bucer, einigen Rornchen Cals, einis gen Eropfen Dommerangenbluthwaffer, Banille oder envas Citronichale aufgefocht, von dem Schnee eifermige Rocken in einem Gie toffel geformt, mit einem andern Efloffel, welcher erft in den fo chenden Rahm getaucht wird, ausgehoben, in den Rahm gelegt, und eine Minute gan; langfam gieben gelaffen; bann umgewendet und wieder eine Minute mehr gieben als tochen gelaffen; bernach beraus auf ein umgekehrtes Sieb gelegt und fo fortgefahren bis ju Ende; darauf werden die Gierdotter, anfanglich recht in fleinem Dag, nach und nach mit dem Rahm verrübrt, bernach auf bem Reuer bis nahe an das Rochen abgeschlagen und, wenn beides gu einer Gofe verdidt ift, durch ein Saartuch oder eine Serviette in ein andres Rafferol gerungen; die Schnee : Gier werden bann in ein Gilberkafferol oder auch auf eine Schuffel angerichtet und bie Rabmfose darüber gegoffen. Huch kann ber Rahm in einem Schwungkafferol aufgetocht, Die Schnee : Gier barein gelegt, fart mit Bucker überftreut und ohngefahr funf Minuten in den beißen Dien gestellt, damit fie Farbe nehmen, angerichtet und die Gofe, wie vorgehend bereitet, barunter gegeben werden.

#### Gierkafe.

Drei Biertelskanne fußer Rahm und ebensoviel gute fuße Dilch werden mit acht gangen Giern und fieben Gierdottern fein zerfchla= gen und burch ein Gieb in ein Rafferol gegoffen, abgeriebene Citronschale, der Gaft von einer guten Citrone oder auch etwas mehr, Buder und wenig Galz, fo bag es angenehm fchmedt, bagu gefügt und auf bem Feuer abgeruhrt bis es anfangt gu gerinnen, bernach auf eine beife Stelle gefest und vollende gufammen laufen laffen; barauf juruck genommen und noch eine halbe Stunde fo hingestellt; dann in einen Gierfas = Model welcher erft in faltes Baffer getaucht worden ift, oder in eine recht ausgewafferte, geuchlofe Zwillicht = Serviette geschuttet, Diefe darüber gufammen qewinnen, gebunden und aufgebenft, trocken ablaufen und gang falt verden laffen; hernach auf die Schuffel gefturgt und eine Rabms ofe mit Banille oder abgeriebener Citronfchale darüber gegoffen. Rach Belieben fann der Rafe mit Mandelftifteln igelformig übericet und dann erft mit der Gofe übergoffen werden. Huch fann nan, bevor der Rafe auf dem Feuer abgerührt wird, fleine Rofi= ien, ftiftlich gefchnittene Mandeln und Citronath bagu thun. Go ann man die Daffe auch im Rafferol oder in einem Sopf, fratt ie über dem Feuer abzuruhren, in fochendes Waffer fellen, fo inige Stunden gerinnen laffen und übrigens wie vorgehend been igen. and the second of the

### Von Krofetten, Profitrollen, Rissolen 2c. Des croquettes, profitrolles, rissoles etc.

Ich habe die Beschreibung der Kroketten ze., welche von so versichiedenen Fleisch, Gestügel, Fischen, Gemusen und Ciern gemacht werden tonnen, bis hieher unterlassen um sie zusammen zu ftellen und besto leichter übersehen zu konnen.

Die Kroketten bilden eigentlich ein Gericht unmittelbar nach der Suppe; doch können fie bei kleinen Mahlen auch um Gemuse gelegt werden.

### Rroketten von Ralbermilchen. Croquettes de ris de

Etwa feche Paar fcone Ralbermilche werden weich gedampft und, wenn fie abgetropft und falt find, nebft dem dritten oder vierten Theil fo viel abgeschwister Schampinionen flein wurflicht oder flein und fur; ftiftlicht geschnitten; ober fie werden gleich nachdem fie gewällt und in faltem Waffer ausgefühlt find, gefchnitten, mit halben Giesgroß Butter, wenig Gal; und einigen Anrichtloffelnvoll Rleischbrübe eine Biertelftunde gedampft und dann, aber mit Borficht, damit fie nicht anbrennen, gang fur; eingedampft; barauf werden fie in die eingefochtes Rraft = oder Gemeines = Befchamel, oder in dick eingekochte und mit Eidottern ftart legirte weiße Gofe gethan, warm gemacht, durchgeschwenkt und gehorig gefalgen, und nach Belieben auch weißer Pfeffer dagn gefigt; es muß ein faftiges aber nicht dunnes Ragu fenn; diefes wird auf einen wohls versinnten Deckel oder eine flache Schuffel herausgethan, sollhoch ausgebreitet und falt gestellt; nachdem es falt und vest geworden ift, wird es in zollbreite Striemen, und diefe in daumenlange Studichen abgetheilt, in feinen weißen Gemmelbrofeln rund gerollt und darauf gefeben daß fie von gleicher Große und Starte find; bernach in fein zerschlagene und gefalzene Gier gut eingetunkt, dann in feinen weißen Semmelbrofeln gewälzt und nachher ein wenig auf dem Tijch gerollt damit fich die Gemmel glatt aulege. Rurg vor dem Aurichten werden etwa feche Stuck auf einmal in heißes Schmalz gelegt und unter feter, fanfter Bewegung, damit fie unten nicht auffigen, ju fcon dunkelgelber Farbe gebacken, bann auf Loschpapier heraus gehoben und so fortgefahren; fie werden nachher erhaben angerichtet und mit einer Sandvoll gebackner grimer Peterfilie gefront. Die Kroketten tonnen chenfowohl in Rugeln oder Birnen geformt werden.

Um daß das Salpikon schneller auskuhlt, so kann man es and gleich Efloffelweise auseinander seigen.

Rroketten von Kalb. Croquettes de veau. Rroketten von lamm. Croquettes d'agneau.

Kalbs - oder Lammsbraten wird (ohne haut und Merven) nebst abgeschwisten Schampinionen, wenn man sie hat, wie vorgehend fein würslicht oder kurzstiftlicht geschnitten, und etwas gekochtes und ebenso geschnittenes Kalbseuter oder Lammsfett dazu gethan, oder ein wenig frische Butter unter die Sose legirt; übrigens wird wie vorgehend verfahren.

Rrofetten von Raninden. Croquettes de lapereau.

Bon einem oder zwei abgebratnen Kaninchen wird das Fleisch, ohne Hant und Nerven) nebst Truffeln oder Schampinionen wie vergehend geschnitten; übrigens wie bei den Kroketten von Kalber-nitchen verfahren.

Rrotetten von Rapphahn. Croquettes de chapon.

Das Fleisch von einem abgebratnen Kapphahn wird (ohne Saut und Nerven) nebst fetter Gansleber, Truffeln und Schamstnionen, wenn man sie hat, wie vorgehend geschnitten; untersessen wird weiße Kraftsose dick eingekocht und mit einigen Giersottern legirt, oder ein Kraftbeschamel recht dicke eingekocht und nter eine und die andere Sose ein wenig frische Butter gebunsen; das Geschnitzel dann damit vermischt und gehörig gesalzen. das Fleisch kann auch ganz einfach mit gemeinem Beschamel verzischt werden. Uibrigens wird wie bei den Kroketten von Kälberzilchen verfahren.

droketten von jungen Subnern. Croquettes de poulets.

Rroketten von Truthuhn. Croquettes de dinde.

Profetten von Rebhühnern. Croquettes de perdreaux.

Rrofetten von Fasan. Croquettes de faisan.

Werden alle nach vorgehender Art bereitet.

So auch tonnen Kroketten von einem jeden Salpikon, Gehack er Mins bereitet werden.

Rrofetten von Becht. Croquettes de brochet.

Rrofetten von Barichen. Croquettes de perches.

Rrotetten von Sander. Croquettes de sandre.

I. Theil.

Rrofetten von ladis. Croquettes de saumon.

Rroletten von Stockfisch zc. Croquettes de morue etc.

Der Kisch, sei er im Salzwasser gekocht, gedampft oder gebraten, wird, wenn er kalt ist, (ohne Haut und Graten) in kleine Stückschen gepflückt, in ein diet eingekochtes heißes Beschamel gesthan und mit Salz, weißem Psesser und Muscatnuß gewürzt und durchgeschwenkt; übrigens werden diese Kroketten wie jene von Kälbermilchen beendiget. Oder es werden zwei Eiergroß gute Butzter in ein Kasserol gethan, ein Eslösselvoll Mehl gut darunter gesmischt, Salz, weißer Psesser und Muscatnuß dazu gefügt, ohngessähr eine Viertelskanne Nahm darauf gegossen und auf dem Feuer abgerührt, so daß es eine recht diese Sose bildet, ohne es kochen zu lassen, und statt dem Beschamel gebraucht.

### Rroketten von Erdapfeln. Croquettes de pommes de terre.

Ohngefahr vier und zwanzig große, gute Erdapfel werden ir gluhender Afche oder in der Rohre gar gebraten; ihr Mark dann heraus geholt, zu drei Biertelpfund davon ein Viertelpfund Burter gethan und zusammen glatt gerührt, hernach drei ganze Eier nach und nach darunter gemengt, mit Salz, weißem Pfesser und Musseamuß gewürzt, durch ein Sieb gestrichen und auf das Eis ode sonst an einen kalten Ort gestellt. Wenn die Masse kalt und vest ist, werden Daumenlange und diese Würsichen daraus gesormt, in sein zerschlagene und gesalzene Eier getunkt, dann in Semmelbröseln gewälzt und in nicht zu heißem Schmalz zu schöner Farb gebacken. Sie werden beim Anrichten mit gebackner Peterstillungeziert.

### Rroketten von grünen Erbsen. Croquettes de petits pois.

Feine grune Erbsen werden gedampft, kurz gesoft und kalt ge stellt. Oblaten werden in vier Querfingerbreite und lange Stück chen geschnitten, in kaltes Wasser getaucht und auf ein reines Briggelegt, darauf wird ein guter halber Estoffelvoll von den Erbsen ge seigt, die Oblaten darüber zusammen gebogen und lange oder rund Kroketten davon gesormt; hernach in sein zerschlagenen und gesazenen Siern wohl umgewendet, dann in feinen weißen Semme broseln gewälzt, und zulest aus heißem Schmalz gebacken.

#### Rrotetten von Giern. Oeufs en croquettes.

Swolf hart gefochte Gier werden flein wurflicht geschnitten, i diet eingekochtes heißes Rraft= oder Gemeines Beschamel, oder i

eine Rahmsose mit fein gehackter Peterstie und nach Belieben auch Schnittlauch oder Zwiebel gethan, durchgeschwenkt, gehörig gesalzen, ein wenig weißer Pfeffer dazu gefügt und ausgeschüttet; das Ragu nuß diese sepu; nachdem es kalt und veste geworden ift, werden Kroketten, wie solche von Kalbermilchen gemacht werden, davon geformt und auch wie diese beendet.

# Gefüllte Semmeln ausgebacken. Prositrolles au salpicon.

Kleine runde Milchbrobe, in Große eines schouen Borsdorfer Apfels werden genommen, die Ninde aufgeraspelt, ein Deckelchen heraus geschnitten und ausgehöhlert, dann in Rahm getaucht und ein wenig weichen gelassen; hernach mit einem Salpikon gefüllt und die Deckelchen genau darauf gepaßt, in sein zerschlagene und gesalzene Gier getunkt, dann in seinen weißen Semmelbroseln gewälzt und aus dem Schmalz zu schoner Farbe gebacken, nachdem auf Löschpapier heraus gelegt und erhaben angerichtet.

# Gehirnschnitten (Gehirn Bavesen) gebacken. Pains dorés de cervelles.

Ein Ralbegehirn wird in frischem Basser ausgewässert, die Haut davon abgezogen, in gesalzenem Basser zehn Minuten gefocht und dann trocken ablausen gelassen; hernach sein gehackt, Pfesser, Muscatnuß, ein wenig sein gehackte, ausgedrückte Petersilie und nach Belieben auch Schnittlauch darunter gemischt; darauf werden Mundsemmeln in dunne, zwei kleine Quersinger breite und Kleinsinger lange, viereckigte, gleichgroße Scheibehen geschnitten, eins davon guten Messervicken die mit dem Gehirn überstrichen, ein andres darüber gelegt und genan darauf gepaßt, und so fort; vor dem Anrichten werden diese Schnitten in zerschlagenen und gesalzenen Eiern umgewendet, in das heiße Schmalz gelegt und schönzoldgelb gebacken. Diese Schnitten werden wie die Kroketten nach der Suppe gegeben oder auch um Gemusse gelegt.

### Golbbrobe von Geflügel. Pains dorés de volaille.

Mundfemmel wird in dunne Scheiben geschnitten, diese mit einem runden Ausstecher, zwei Querfingerbreit im Durchschnitt ausgestochen, ein Scheibehen mit einem feinen Gehack oder Mus von Bestügel guten Messerucken diese überstrichen und ein andres darsiber gelegt, und so fort bis zu Ende; zuletzt werden diese Brodechen wie vorgehend in Gier getunkt, zu schon goldgelber Farbe gesacken und dann gehäuft angerichtet.

#### Gerollte Eierslädchen mit Geslügelmus ausgebacken. Croquettes à l'Allemande.

Es werden Gierstädehen, wie zu den gerollten Eierstächen mit eingemachten Früchten, gebacken, nur daß der Zucker und die Citronschale wegbleiben; diese werden in lang viereckigte Stückehen geschnitten, mit einem Mus oder Gehack von Gestügel dunnen Messerrückendicke überstrichen und vest zusammen gerollt, so daß sie Finger oder Daumen diese und lange Walzchen bilden; diese werden erst an beiden Enden, und nachher nochmals ganz in zerschlasgenen und gesalzenen Eiern umgewendet, und in feinen weißen Semmelbröseln gewälzt; zuletzt in heißem Schmalz zu sehdene Farbe gebacken, nett angerichtet und mit gebackner grüner Peterstlie geziert. So kann ein Haasenmus, Gehäck von Kälbernieren n. d. m. angewendet werden.

## Erdapselpastetchen mit Salpiton. Petits pâtés de pommes de terre au salpicon.

Ein Biertelpfund Butter wird mit feche Gierdottern flaumigt gerührt, ein Pfund abgefochte, geriebene, mehligte Erdapfel darunter gemischt und mit Salz und Dluscatnuß gewurzt. Diefer Teig wird in Eigroße Theile getheilt, rund gerollt, indem man ein wenig Mehl unterstreut, hernach wie zu einem talten Pastetchen Sehlung binein gebracht und dabei ber Rand in die Sobe gepreft, fo daß der Teig überall nur fleinen halber Finger diete bleibt, und die Pastetchen ein und einen halben bis fieben Biertelszoll im Durchmeffer, und zwei und einen halben Boll Sohe erlangen. Darauf werden fie mit einem jeden beliebigen falten Salvifon angefüllt, Walfchenuß groß Teig rund gerollt und breit gedrückt, auf der innern Seite mit Ei bestrichen, über das Paftetchen gefturgt und am Rande umgebogt und glatt angedrückt; darauf werden fie in fein zerschlagenen und gefalzenen Giern umgewendet und dann in feinen weißen Semmelbrofeln gewälzt. Bor dem Unrichten werden fie, weniger beiß als die Kroketten, aus dem Schmal; ju schoner Farbe gebacken, auf Lofchpapier gestellt und noch fieben bis acht Minuten in den Ofen oder in die Rohre jum volligen Durch= bigen gesett, dann angerichtet und wie die Kroketten nach ber Suppe gegeben.

### Nissolen von Geslügel-Garfülle. Rissoles de sarce cuite de volaille.

Es wird hiezu Blatterteig nenn bis zehnmal geschlagen, oder ce werden Abschnigeln von Blatterteig übereinander gelegt und noch einige Male geschlagen, nachher dunne, wie startes Papier ohnge-

fabr, ausgerollt, ber Rand bann auf ber vorbern Geite gleich geschnitten und fleinen Fingerbreit mit frischem Waffer befeuchtet. Dann gwei Fingerbreit binter bem Rand, Gibottergroße Saufchen von Geflügel-Garfulle, zwei Querfingerbreit auseinander, in gerader Linie darauf gesett, dazwischen mit frischem Baffer befeuchtet, ber bervorstehende Rand barüber geschlagen, ber Teig zwischen ber Fulle nieder und daran herum vest angedrückt, bernach mit einem runden, anegebogten Ausstecher fleine Salbmonde ausgestochen, fo daß der Teig überall fleinen Fingerbreit über die Rulle vorftebet. und darauf gesehen, daß feine Luft darinne bleibt, der Teig an Rand veft zusammen gedrückt und auf einen mit Dehl bestreuten Deckel gereihet; der Rand wird dann aufs Meue gleich geschnits ten, wieder Saufchens aufgesett, und so fort bis zu Ende. Rurg por dem Unrichten werden fie aus heißem Schmals zu ichoner Farbe gebacken, angerichtet, mit einer Sandvoll gebackener Deterilie geziert und, wie die Kroketten, gleich nach der Suppe gegeben. Rachdem die Riffolen geformt find, konnen fie nach Belieben auch n fein zerschlagene und gefalzene Gier getunkt, dann in Semmel= rofeln gewälzt und fo gebacken werden.

#### Rissoles à l'Italienne.

linter ein wenig Garfülle wird etwas Parmesan und nach Belieben auch etwas Schweizerkäse gerührt; dann in Mürbteig zefüllt und übrigens ganz nach vorgehender Art verfahren.

### Nissoles de cervelles de veaux.

Awei vollfommene Kalbegehirne werden gewässert, abgehäutet, nit frischem Wasser zum Feuer gesetzt und einige Minuten gevällt; dann abgegossen und abgetrocknet, in ein Kasserol gethan, Salz, weißer Pfesser und vier bis sechs Loth reines, würslicht geschnittenes, auf dem Feuer langsam bis zum Röthlichwerden geschnittenes fündsmark, oder statt diesem gute frische Butter dazu gesügt, über dem Feuer langsam geschmort und östers umgerührt, bis ass alle Feuchtigkeit verdampft ist; dann etwas weiße legirte Krastsose darunter gemischt, so daß es ein dieses und zugleich saftiges Mus bildet, und kalt gestellt. Dieses Mus wird in Blätter oder unch in Mürbteig gesüllt und übrigens ganz wie vorgehend versähren. So können auch Rissolen von jedem Salpikon, Gehäck ind Mus bereitet werden.

#### Riffolen von Krebsen. Rissoles d'ecrevisses.

Es wird eine Fulle von einigen Ruhreiern, Krebsbutter, fein zeschnittenen Krebsschwänzen, Morcheln, Kälbermilchen u. d. m. be-

reitet, mit etwas weißer Krafts oder Beschamel : Cofe vermischt und in Darbteig gefüllt; übrigens wird gang wie vorgehend verfabren und, nachdem die Rimolen gebacken find, mit Krebsbutter überstrichen und angerichtet.

#### Von den Reiskasserolen. Des casseroles au riz.

Die Reisfafferole find dagn bestimmt: feine Ragus und Bebacke, welche fich auf die bloße Schuffel nicht hinreichend aurichten laffen, oder unauschnlich erscheinen wurden, ju faffen und fie fo vom schönsten Unsehn begleitet aufzutischen. Die Krusten selbst, sowohl wie fie recht gut ju effen find, werden aber bei großen Sas

10

...

11.1

l iu

i,

feln nicht angegriffen.

Bu einem kleinen Borgericht (Boreffen) wird ein und ein hale bes oder zwei Pfund carolinischer Reis genommen, burchgeseben, erst einige Male in kaltem, dann ebenso in beißem und dann wies der in kaltem Waffer gewaschen und abgegoffen, alles, was nicht weis ift, ausgelesen und nachher in ein ohngefahr zehn Soll breis tes Rafferol gethan; auf zwei Pfund Reis zwei und eine Biertels-Kanne (reichlich) Waffer gegoffen, zwanzig bis vier und zwanzig Loth Butter oder ebensoviel Abschöpffett von Beisgeflügel, ober frisches, gang reines Fett vom Fleischkeffel und nothiges Galg bagu gefügt, auf ftartes Fener gefett, angetocht und verschaumt, dann sugedeckt, auf glubende Afche gestellt und gang langfam gedampft; 14 nach funf und zwanzig bis dreißig Minuten wird der Reis ein Mal umgerührt und bann wieder eben fo lange fortgedampft; nach. ber wieder einige Dale umgerührt und, wenn alle Feuchtigkeit eingefaugt ift, und der Reis fich zwischen den Fingern gang leicht gerdrucken lagt, vom Feuer genommen, widrigenfalls aber noch forts gedampft und nach Befinden noch ein wenig angefeuchtet; wenn er dann auf den Punkt gefocht ift, wird er einige Minuten umgerührt und gurud gestellt.

Nachdem der Dieis endlich nur noch lan ift, wird er gut und anhaltend umgearbeitet, damit die Korner fich jum Theil germalmen, und fomit ein feiner und vefter Teig gebildet; follte er fich aber nicht rollfommen binden, fo wird er noch mit ein wenig Waffer, aber ja nur wenig auf ein Dal, angefenchtet; es muß ein

vefter aber auch gut gebundener Teig fenn.

Darauf wird der Reis auf eine Platte oder Tortenschuffel beraus gethan, ju einem fieben Boll breiten und vier bis funf Boll boben Rafferol gerundet, mit den Fingern, welche in frisches Baffer getaucht werden, vollkommen geglattet und nachher durch Gindrucke verziert; vorzüglich wird dagn eine Dobre, welche auf einer Seite scharftandig jugeschnitten wird, angewendet; diese Diobre

fann auch fehr verschieden ausgeschnitten oder ausgestochen und das mit febr figurliche Eindrucke in den febr empfanglichen Reis acmacht werden; die einfachsten Gindrucke find: eine fchief ober geradaufgehende Cannelirung; verschobene Bierecte; Reihen von Salb: ringen, über oder neben einander laufend zc. zc. Die Gindricke muffen aber alle wenigstens fleinen Fingerbreit auseinander und ziemlich tief fenn, damit die Borftoge fich dunkel farben, wahrend Die Bertiefungen nur weis trocknen, was fehr gut aussiehet. Gin Finger breit vom Rand ab wird auch ein Dectel eingezeichnet. Endlich wird das Rafferol mit etwas flarer Butter überftrichen und auf einen Dreifuß in den heißen Ofen gestellt; bas Backen fann ein und eine halbe Stunde dauern; nachdem es eine fcone rothlich : gelbe Farbe hat, wird es aus dem Ofen genommen, der Deckel abgehoben, und der Dieis bis auf eine gut haltbare Rrufte Dach bem Fullen und furg vor dem Auftragen werden die hervorstehenden Theile fets mit flarer, heller Glafur überglängt.

In die Reiskasserole werden alle Arten Fleisch Gehacke und Muser, Eskalope von Gestügel, Wildpret und Fischen, Blaukette, Frikasses von Huhnern, Kalbebrustschnitten, Kapphahn Nocken ze.

und überhaupt aile branne und weiße Ragus angerichtet.

#### Reiskasserol toniglich. Casserole au riz à la Reine.

Es wird ein sehr weißes Gehack oder Mus von drei Kappshihnern nebst etwas sehr weißen Schampinionen mit dem weißesten Kraftbeschamel bereitet, in das vorgehend beschriebene Reiskafferol angerichtet, ein Kranz recht schöner weicher Eier darum gesetzt, über jedes ein kleines Huner-Unterbrustichen nach Conti gelegt, und über die Mitte ein wenig Beschamel gegossen.

#### Reiskasserol mit Rebhühner Gehad. Casserole au riz garni d'une purée de perdreaux.

Hier wird ein gut bearbeitetes Gehack oder Mus von Rebhuhnern in das Reiskafferol angerichtet, ein Kranz von kleinen, runden und gleichgroßen, in Glasur geschwungenen Truffeln darum gesetzt, und die Mitte mit ein wenig Spanischer Sose glasurt.

Chenfowohl fann ein Gehack oder Mus von Fasanen, Schnepfen, Sasen, Kaninchen ze. in bas Neistafferol gegeben werben.

### Reiskasserole mit weißem Reichenragu. Casserole au riz

Ein weißes Ragu von Kalbermilden, Sahnenkammen und Mierden, fetter Leber, Schampinionen und scheibigt geschnittene Truffeln mit legirter Kraftsofe bereitet wird in das Reiskafferol

angerichtet und nach Belieben mit gespielten und glafurten Kalber-

Ebenfowohl fann ein braunes Reichenragu in den Reis ange-

richtet werben.

#### Reiskasserol mit Blankett von Weisgeslügel mit Trüffeln. Blanquette de volaille aux trusses.

Es wird ein schönes Blankett von Huhners oder Rapphühners brüften, welche in Butter geschwungen und nach dem Erkalten zum Blankett geschnitten worden sind, nebst in Scheiben geschnittener und in Butter geschwungener Trüffeln mit legieter Krafts oder mit Beschamelsose bereitet und zierlich in das Neiskasserol ans gerichtet.

So kann auch ein Blankett von Kalbermilden, Rindsgaumen mit Truffeln ze. in den Reis angerichtet werden.

## Meiskasserole mit Eskalopen von Gansleber. Casserole au riz à la Perigord.

Zwei fette Ganslebern werden ausgewässert, gewällt, abgefrischt und hernach in Stalope geschnitten, in Butter geschwungen und dabei gesalzen; nachher auf eine Serviette zum Abtropfen geschütztet, nochmals zugerundet und dann nehst Hahnenkammen und Nierzchen, einiger zwanzig schon weißer, abgeschwickter Schampinionen und einer Anzahl in Hahnnierchenform geschnittener Trüffeln in ein Kasserol gethan, eine kräftige, mit etwas Madeirawein eingestochte Spanische Sosse darauf gegossen, erhigt und in das Neisstasserol augerichtet.

### Reiskasserol mit Eskalopen von Wildpret. Casserole au riz au chasseur.

Iwolf bis fechszehn Rebhühnerbrüfte werden nebst sechs oder acht, schwarzer, rund und scheibigt geschnittener Trüffeln geschwuns gen und dabei mit Salz und Muskannuß gewürzt; die Brüste auf einen Teller gelegt, die Trüffeln aber abgegoffen und in ein Nagustafferol gethan; nachdem die Brüste erkältet sind, in Estalope geschnitten und zu den Trüffeln gesügt, mit einer Spanischen Sose, welche mit Consommees oder Effenz von Wild bereitet ist, begossen, im Bad erwärmt und in das Neiskasserol angerichtet.

Ebensowohl konnen auch Eskalope von Fasauen, Lerchen, Raninden, jungen Safen mit Blut ze. ze. in den Reis angerichtet

werden.

Reiskafferol mit einem Kari ober indischen Frikaffee von jungen Huhnern. Casserole au riz à l'Indienne.

Es wird ein gewöhnliches Frifasser von jungen Suhnern bereitet; Brufispeet wird in kleine, runde Scheibehen geschnitten, gewallt, in Fleischbrühe gekocht und nehst Sahnkammen und Mierchen zu dem Frikasser, welches auch mit Schampinionen versehen
ist, gefügt, mit rothem, gepulvertem Pfesser, Eureuma und einer Unstellung von Safran scharf gewürzt und schon gelb gefärbt, in
das Neiskasserol angerichtet und eine Einfassung von schon grünen
Ofesserurkehen darum gelegt.

Und tonnen Ralbebruftschnitten auf diese Weise bereitet und

gegeben werden.

## Reistasserol mit Estalopen von Stor. Casserole au riz

Fier werden Eskalope von Stor und Truffeln oder Schampis nionen mit legirter Kraftsofe oder Fasten-Beschamel bereitet, recht heiß gemacht und in das Neiskasserol angerichtet.

Much konnen Auftern, Krebsschwange, Karpfenmilche und Arti-

Schockenboden dazu genommen werden.

Ebenso werden Estalope von Lache, Sander, Barfchen, Secht

### Reiskasserole von Stocksisch. Casserole au riz à la bonne morue.

Der Stockfisch wird mit Rahmsose oder Fastenbeschamel bereistet (m. s. Abschnitt von Fischen,) und in das Reiskasserol angestichtet.

Großes Reiskafferol. Grande casserole au riz.

Diefes wird im Ganzen ebenso wie das kleine Reiskasserol bes reitet, nur daß der Reis zweis oder dreifach genommen wird, und wird als Auswechsel gebraucht.

### Gewöhnliches Reiskasserol. Casserole au riz à l'ordinaire.

Ein halbes oder drei Viertel Pfund nach vorgehender Art gekochter Neis wird auf einer Platte zu einem Kranz, einen halben Kinger dicken Boden laffend, auseinander getrieben und ohngefähr drei Joll hoch in die Hohe gepreßt; dann mit einem Meffer oder einer scharf zugeschnittenen Möhre gerieft, mit einem Eidotter nebst dem halben Eiwels überstrichen und zu röthlicher Karbe gebacken; nachher auf die Schuffel gesetzt und ein beliebiges Ragu darein angerichtet.

Kleine Reiskafferolchen. Petites casserolettes de riz.

Diese werden wie die großen Reiskasserole, aber nur zwei Boll breit und neun Viertelszolle hoch gemacht; auf eine große Aupserplatte, drei Zoll breit auseinander, um daß sie gleiche Farbe nehmen können, gesest und im heißen Ofen gebacken; sobald sie sehone Farbe haben werden sie heraus genommen, ausgehöhlt und mit einem Gehack oder Mus von Gestügel oder Wildpret, Salpikon von Veisgessügel mit Truffeln, Salpikon à la Monglas, Eskalopen oder Salmi von Lerchen ze. gefüllt; oben darauf wird ein kleines Huhener-Unterbrüftigen nach Conti im Kranz und in dessen Mitte eine kleine Truffel gelegt.

### Ausgebachne Reiskasserolettes de riz frites.

Die Reiskasserölchen werden (in vorgehender Größe) in einem runden, glatten Ausstecher geformt und heraus geschoben, nachher in feinen weißen Semmelbrofeln umgewendet, darauf in zerschlasgene, gesalzene Eier getunkt und wieder in Semmelbrofeln gewälzt, so daß diese überall gleiche anhängen, und dann auf der Safel glatt gerollt; nachdem wird mit einem kleinen Ausstecher ein Deckel eingezeichnet, die Kasserölchen zu schoner Farbe aus dem Schmalz gebacken, dann ausgehöhlt und mit jedem beliebigen Wus oder Salpison gefüllt.

# Von den Brodfrusten. Des croustades de pain.

Die Brodfrusten werden zu demfelben Endzweck wie die Reiskafferole und die Warmpastetenkrusten gebraucht; durch die eigne Form, welche man ihnen zu geben im Stande ist, da man sie in die Masse des Brods, welche sich stehend erhalt, hinein schneiden

fann, zeichnen fie fich vor jenen befonders aus.

Ein zwei Tage altbacknes Brod vom feinsten Semmelteig und feiner Gahre, vier Pfund an Gewicht und nur zehn Joll im Durchmesser wird mit einem dunnen, schmalen und scharfen Messer erst aus tem Groben rund und geradeauf oder ausgeschweift, vorzüglich aber in eine beliebige Art Schale mit Fuß geformt, dann immer mehr geglättet und endlich die beliebige Berzierung hinein geschnitten; ein Fingerbreit vom Nand ab wird ein Deckel zolltief eingezeichnet und die Kruste so in frischem Butter oder andrem weißen Schmalz, schwimmend und nicht zu heiß, gebacken; nach

dem sie eine schone Golbfarbe hat, wird sie heraus auf eine Serviette jum Abtropfen gelegt, der Deckel abgehoben und sogleich vorsichtig ausgehöhlt.

Alle ansgezeichnete Ragus und Salmis tonnen barein ange-

richtet werden.

#### Brodkruste mit Eskalopen von jungen Hasen mit Blut. Croustade de pain garni d'une escalope de levrauts au sang.

Die Kruste, nachdem sie nach vorgehender Art bereitet ist, wird guter Linie dicke mit Nockenfulle von Wildpret ausgestrichen, in den Ofenmund gestellt, und, so wie die Fulle veste ist, wieder heraus genommen; diese Ausfutterung verhindert die Sose in die Kruste einzudringen, so daß das Nagu in seiner Vollkommenheit bleibt; darauf werden die Eskalope mit Blut (m. s. A. v. Hasen) darein angerichtet und sogleich aufgetischt.

Bu den Estalopen tonnen auch noch dunn geschnittene Eruf-

feln oder Schampinionen gefügt werden.

Ebensowohl fann man Estalope von Raninchen, Rebhuhnern, fleinen Schnepfen, Großvogeln, Lerchen ac. in die Kruste geben.

#### Brodfruste mit Estalopen von Hasen kalt. Croustade de pain garnie d'une escalope de levrauts chaud-froid.

Eine Brodfruste, in Gestalt einer Schale mit Juß, seche und einen halben Boll im Durchmesser und anderthalben Boll hoch wird nach vorgehender Urt bereitet und eine schöne Berzierung darauf angebracht; nachdem sie gebacken und ausgehöhlt ist, wird sie mit Semmelteig ganz dunne ausgestrichen und nach dem Erkalten mit nachfolgendem Eskalop gefüllt.

Die Rudenmusteln von zwei jungen Safen werden in Estalope geschnitten und abgerundet, mit flarer Butter in ein Schwungkafferol gereihet, ein wenig gesalzen und mit einem, mit Butter be-

ftrichenen Papier bedeckt.

Die Abgånge von den Hasen werden in ein Kasserol gethan, zwei Schalotten, ein Lorbeerblatt, einige Abgånge von Truffeln oder Schampinionen dazu gefügt und eine Kanne Fleischbrühe darauf gegossen, angekocht und ganz langsam sortgekocht; nach einer Stunde abgesettet und durch eine Servictte gegossen. Darauf wird ein Glas guter weißer Wein mit einer Schalotte, einem halben Lorbeerblatt und zwei Gewürznägeln eingekocht, nachher das klare Consommee und ebensoviel geklärte Spanische Sose dazu gefügt, angekocht und dann ganz langsam eine gute halbe Stunde von der Seite fortgekocht; nachdem abgesettet, und durch ein Haartuch in

ein andres Kasserol gegossen, auf starkes Feuer gesetzt und unter beständigem Rühren schnell eingekocht, bis daß sie schnurartig vom Lössel rinnt, und dann durch ein Kaartuch in ein Sosenkasserol gepreßt; darauf werden die Eskalope geschwungen, die Butter absund die Hälfte der Sose daran gegossen, umgeschwentt und gut legirt; nachdem sie kalt sind, in ungezwungener Ordnung und ershaben in die Kruste geschüttet; die übrige Sose wird mit zwei Esslösselvoll zerstossener Sulze gearbeitet und, wenn sie auf den Punkt wo sie schön deckt, gekommen ist, darüber gegossen.

Der Schuffelrand fann mit Gulgschnitten, mit Wurzeln oder

mit gefärbter Butter eingefaßt werden.

Ebenso kann man ein Eskalop von Kaninchen, Wilbenten, Rebhuhnern, kleinen Schnepfen, Wachteln, Großvogeln, Lerchen, Sauben ze. in diese Kruste geben.

Desgleichen auch fann man ein Blankett von Weisgeflügel mit

Truffeln barein anrichten.

#### Rleine Brodfrusten. Petites croustades de pain.

Die kleinen Brodkrusten werden drei bis vier Zoll breit und eben so hoch bereitet, um sie in die Mitte eines Fleischeffens, als ageschwungener Schöpsrippchen, Huhnerbrustchen, gespiekter Kalbermitche oder Brustchen ze. nachdem solche im Kranz angerichtet find, zu seigen und sie mit dem geeigneten Gemus zu fullen; anwendbar sind: Endwien, kleine, dressirte Möhrchen, Gemischgemus, Zwiebelmus, Erdäpfelmus, Sauerampf, Selleri Sarden oder Schampinionmus, Grüne Erbsen, Spargel als grüne Erbsen ze.

Auch werden von Franzmundsenmeln kleine ovale oder herzformige Krustchen bereitet, ein Gehack oder Mus von Gestägel
vder Wildpret darein angerichtet, ein schönes weiches Ei darauf
gesett und als Pastetchen nach der Suppe gegeben; oder es werden Spinath, Morcheln, so wie auch eins der vorbenannten Gemuse darein angerichtet und bei der zweiten Tracht aufgetischt.

# Von gestürzten Buntgerichten. Des chartreuses.

#### Buntgemus gestürzt. Chartreuse printanière.

Schon rothe Mohren und weiße Nüben werden gepubt, in anderthalben Joll lange Stückhen geschnitten, mit einem Ausstecher einen halben Joll im Durchmesser ausgestochen und nach und nach in frisches Wasser geworfen; jede Art für sich einige Minnten gewällt, dann abgegossen und abgefrischt; nachher mit Fleischbrühe ein wenig Jucker und Wallnußgroß frischer Butter langsam gekocht

und, nachdem fie beinahe weich find, über fartem Fener auf Gla-

fur eingefocht.

Welschfohle werden geviertelt, in gesalzenem Wasser gewällt und mit kaltem Wasser abgefrischt; dann der Strunk heraus gesschnitten, wenig Pfesser und Salz dazwischen gestreut und mit Bindfaden zusammen gebunden, in ein mit Speckplatten und einer Scheibe Schinken gefüttertes Kasserol gelegt, dazwischen ein Stück gewällter Brustspeck und drei Rehhühner gesteckt, ein Würzbündel dazu gesügt, Dampsbrühe oder ein Dampssat darauf gegossen, mit einem runden, mit Butter bestrichnen Papier zugedeckt, mit dem Deckel geschlossen und weich gedampft.

Bon den Abschnikeln der Rüben und Mohren wird eine Eferg bereitet; namlich: es werden noch sechs Zwiebeln mit zwei Gewürznägeln besteckt, einige Selleriknollen und einige Kopflattiche bazu gefügt, Fleischbrühe darauf gegossen, gekocht, verschäumt und langsam weich gekocht; nachher durch eine Serviette abgegossen und ruhen gelassen; nach einer Zeit das Klave herunter gezogen, in ein Kasserol geihan und nehst geklärter Spanischer Sose ein-

gekocht.

Die Möhren und Rüben werden auf eine Serviette zum 216stropfen geschüttet, ein glatter Model dunne mit Butter ausgestrischen, erst der Rand und nachher der Boden mit den Burzeln bunt ausgesegt; das Aussegen geschiehet auf verschiedne Weise: ein Mal in Reihen, immer eine gelbe und eine weiße Rübe hinter einander legend, bis daß der Kreis voll ist; die zweite, dritte und vierte Reihe, und so fort, bis daß der Modelrand ganz ausgelegt ist, immer in der Mitte eines Rübchens aufangend, so daß die Rübchen der felgenden Reihen immer mitten über die Zusammenssung zweier Rübchen der vorgehenden Reihe zu liegen kommen, ebenso ausgeschihrt, wodurch weiße und gelbe Reihen sich um den Model winden, oder schräg in die Höhe gehen.

Ein ander Mal wird ein Kreis, immer zwei gelbe Rübchen aneinander aufrecht stehend, daran zwei weiße Rübchen übereinander liegend, und so fort geformt; der zweite Kreis ebenso, aber daß die stehenden Möhrchen über die liegenden weißen Rübchen, und die liegenden weißen Rübchen über die stehenden Möhrchen zu liegen kommen, ausgeführt, und in diesem Sinn fortgefahren, bis daß der Modelrand ganz ausgelegt ift, wodurch lauter Quadrate

bunt neben = und übereinander entstehen.

Drittens wird eine Reihe Wolfsahnartig (langzackigt) geschnittener weißer Auben in den Model aneinander aufrecht gestellt, und darüber und dazwischen, die Spissen nach unten gekehrt, eine Reihe ebenso geschnittener Möhren gelegt; dann ein Band von weißen Rüben, ein zweites von Möhren und ein drittes wieder von weiben Rüben darüber rund um den Model gezogen; darauf wird eine Reihe Jahne von Möhren aufrecht und eine andre von weifen Nüben, nach unten gefehrt, dazwischen gelegt; auch konnen Bander zum Anfang und zum Schluß wie in der Mitte gezogen werden.

Viertens wird der Model auch schuppenartig mit Möhren und weißen Ruben ausgelegt; und so giebt es noch verschiedene

Bergierungen.

Bu den lettern Berzierungen werden die Mohren und Ruben lang vierestigt und drei bis vier Linien die geschnitten, übrigend wie vorgehend gekocht; beim Auslegen werden sie dann erft in die gewünschte Form ausgeschnitten oder ausgestochen.

Nachdem die Nebhühner und der Speck heraus genommen sind, wird der Kohl abgegoffen und zwischen einer doppelten Serwictte gepreßt; der Speck in Scheibchen geschnitten und die Nebshühner nett zerlegt oder auch ganz gelaffen; der ganze Model dunne mit Kohl ausgesüttert, erst der Speck und nachher die Nebshühner, die rechte Seite unten, darein geschichtet und mit Kohl geschlossen, so daß die Oberstäche recht gleich ist, und mit einem rund geschnittenen, mit Butter bestrichenen Papier bedeckt.

Eine gute Stunde vor dem Anrichten wird dieses Buntgemus in das Dampsbad gesett, oben und unten glühende Afche gethan und unterhalten, und so erhigt; fünf oder sechs Minuten vor dem Anrichten wird der Model über eine achtfach zusammen gelegte Servictte, auf einem Kasseroldeckel liegend, gestürzt, um alle Fertigkeit abzuziehen, aber ohne den Model abzunehmen, nachdem wies der umgekehrt, die Schüssel darüber gelegt, das Gemus darauf gesstürzt und der Model langfam abgehoben; das Ganze mit heller, dunner Glasur überglänzt und die Sose in einer Schale daneben

Uibrigens kann das Buntgemus, nachdem es gestürzt ift, noch auf verschiedene Weise mit grunen Gemusen, welche blos in gesalzenem Wasser gekocht, so wie auch mit andern Gemusen auf der Oberstäche geschmackvoll belegt und am Fuß mit kleinen, glasurten Zwiedeln oder Erdapseln, Blumenkohlroschen oder Rosenkohl, ein-

Beln oder gemischt, befrangt werden.

Auch kann man das Buntgemus in einem Model mit Tille bereiten und, nachdem es gestürzt ift, ein Eskalop von Fafan, Reb-huhnern, Schnepfen, Lerchen, Tauben, Hafen oder Kaninchen, Blankett von Gestügel, Kalbermilchen ze. in die Hohlung geben.

#### Moch eine andre Urt Buntgemus.

Ruben und Mohren werden in Saulden zwei und einen halben Boll lang und drei bis vier Linien diet, feche oder achte aber von jeder Sorte feche bis acht Linien diete geschnitten und wie vorgehend gesocht; ein Ruppelmodel dinne mit Butter ausgestrichen, die dietern Rüben in schwache Liniendiese Blattchen geschnitzten und die Ruppel rosettenartig damit belegt; darüber kommt ein Liniendieses Kranzchen von grünen Welschohlblattern, und darauf werden die Saulchen bunt aneinander aufgestellt; das Ganze mit gedämpstem Welschohl oder Ropflattich (wie vorgehend) ausgesütztert; zerlegte Nebhühner, Tauben, Kalbermilche oder Ralbebrustsschnitzschnitzen ze., mit der rechten Seite unten, darein gesegt und das zwischen mit einem kleinen Gemischgemüs, braun oder weis, aber turz gesoft, ausgesüllt, und mit Rohl geschlossen; nach dem Stürzzen wird eine Gemüsessenz, nach vorgehender Art bereitet, aber ohne Sose zu Halbglasur eingesocht, oder dasur etwas helle Glasur mit Consommee verdünnt und mit ein klein wenig Zucker versest darüber gegossen.

#### Buntgericht von Geflügel-Nockenfülle mit Blankett. Chartreuse de farce à quenelles de volaille garnie d'une blanquette.

Em glatter Model wird mit Butter ausgestrichen, mit Truffeln und Krebsschwänzen oder schon rothen Mohren zierlich ausgelegt, starten Daumendicke mit Kapphahn: Nockenfülle ausgesüttert und ein Blankett von Gestügel, welches wieder kalt geworden sein muß, bis einen Fingerbreit unter dem Nand darein gefüllt; ein rundes Papier wird mit Butter bestrichen, ein Fingerdicker Deckel von Hulle darauf aufgetragen und über das Blankett gestürzt, nachher ein warmer Kasservldeckel auf das Papier gehalten, um daß die Butter schmilzt und das Papier los läßt, die Fülle dann mit der am Nand gut verbunden und ein mit Butter bestrichenes, rundes Papier darüber gedeckt; zulest fünf bis sechs Viertelstunden im Dunstbad gar gemacht und erhist; beim Anrichten wird der Model heraus gehoben, abgewischt, die Schüssel darüber gelegt, darauf umgestürzt und abgehoben.

Statt dem Blankett kann auch ein weißes oder braunes Reischenragu, ein Eskalop von Wildgeflugel, Sasen oder Kaninchen,

Ralbermilche ze. darein gegeben werden.

# Von den Schmeer: Sockeln überhaupt. Des socles de saindoux en général.

Schmeer Sodeln sind Hauptzierden für Pracht Zafeln; gut dargestellt fegen sie Kenntniß in der Zeichnenkunst und guten Gestellmack voraus.

Bu einem mittelmäßigen Sockel werden vier bis funf Pfund frisches Schweineschmeer und ebensoviel weißer Schöpstalg klein

gehackt, nebft einer Ranne Waffer in ein Rafferol ober Reffel acthan, angefocht, quaedecft und gang langfam drei bis vier Stunden fortgedampft; nachber auf magiges Reuer gesett und eingefocht bis alle Feuchtigkeit verdampft ift, was man baran erkennt: bag ce nicht mehr fracht, sondern stille ift, und dabei manchmal aufacrubrt, damit ce fich am Boden nicht ansetzt und die Griefen an Die Wand angeprefit; nachbiesem wird es durch eine Serviette in einen Alfch gegoffen und mit Gewalt ausgerungen; nachdem es aus= gefühlt ift, wird (bei warmer Jahreszeit) Giß um und an ben Alfch gelegt, das Schmeer mit einer Burbaum - Ruthe geschlagen und dabei immer vom Rand abgerieben, der Gaft von ein bis zwei Citronen nach und nach dazu gedrückt und, nachdem es mit der Ruthe nicht mehr geschlagen werden kann, mit einem weißen Ruhrloffel geschlagen und gearbeitet, bis daß es schneeweis und flaumig geworden ift und die Starke neuer Butter erlangt bat; unterdeffen werden zwei Brode zugeschnitten, das eine um den Fuß, und das andre um den Huffas (Art Schale) des Deficinas, welches man ausführen will, zu bilden, und mit langen Holzwei= Iern, welche durch und durch geben, auf einander bevestiget; das Brod auf diese Weise zugeschnitten muß aus dem Groben die Form des Deffeings darftellen; der Godel wird oval oder rund, je nach= dem ce bie Schunel, worauf man anrichten will, oder die Sache, welche darauf tommen foll, erheischt, dargestellt und ihm feche bis nenn Boll Sohe gegeben; auf eine Platte werden zwei Egloffelvoil Schmeer gethan, der Gockel darauf gestellt und dann mit dem Schmeer übertuncht, namlich mit den Fingern auf die Broffe angedruckt; nachher wird das Profil leicht darauf gesetst und die Musbiegungen (Conturen) nur nach und nach gezogen, wobei man Das Profil fete gerade halt und das fich daran hangende Schmeer immer abmacht, um es um fo leichter fuhren gu tonnen; dann wird der Rand von gleicher Sohe geschnitten und die Oberflache nach der Mitte ein wenig vertieft. Darauf wird ber Gockel mit bartem Buckerteig, welcher hierzu von gleich fchwer Dehl und weis Bem, durch ein feines Gieb gefiebten Bucker mit blogem Gierweis angemacht und beliebig gefarbt wird (m. f. harten Bucker = und Dragantteig), verziert; die Bergierung foll bochftens in zwei Karben, als: citrongelb und gartgrun, himmelblau und lebhaftroth, lila und roja, veilchenblau und pommerangenfarbig oder roja und piffa-Biengrun, oder auch blos in einer Farbe, dunkel und hell (nuancirt), guirlandenartig ausgeführt werden.

Coenfo werden die Sockeln mit Dragantteig, welcher in schone Holzausschnitte gepreßt wird, und desgleichen mit naufrlichen Blusmen geschmust; das natürliche Grun bestehet in Reisern von feisnen Radelholzern, Myrthe, Ephen, Pimpernelle, Sinngrun ze.

Auch werden Blumen mit gefärbter Butte oder Schmeer nachgegebut.

Die Große bes Sockels muß stets der Große beffen, das er tragen foll, angemeffen, und die Ausschmuckung nie überladen fenn;

je einfacher sie ist, je schoner ift sie.

Das Schmeer zum Sockel fann auch mit Carmin, Berg- ober Berlinerblan, Gummigutti, Spinatmatte ze. rosa, blau, gelb, pistaziengrun ze. gefärbt werden, doch wird die reinweiße Farbe por-

gezogen.

Machdem der Sockel also beendiget ist, werden zwei starke, spissige Gabeln von oben, schief gegeneinander, darein gesteckt, um ihn mit Leichtigkeit abheben zu können, und die Platte auf einen warmen Windosen gestellt, sobald die Platte warm ist, der Sockel abgehoben und auf die dazu bestimmte glänzende Silberschüffel gestest. Galantinen von Truthahn oder Schweinskopf, Schinken, ein großes Stück Lachs oder Stör schön geschmückt, greße Krebse, Uspike w. werden darauf angerichtet und mit schönen Sulsschnitzten bekränzt; zur angenehmen Verändrung können die Sulzschnitzten in zwei Farben aufgestellt, und auf und zwischen sede ein wenig gehackte Sulze gethan werden.

Auch werden Sockeln mit Butter bereitet, womit man sehr schnell zu Stande kommt; die Butter dazu wird frisch ausgemassichen, zu einem gleichen Körper bearbeitet, ausgebreitet und das Brod sechs bis acht Linien dieke damit umschlagen, nachher das Profil leicht aufgesetzt und die Ausbiegungen (Conturen) gezogen.

Die verschiednen Profile, welche seche Soll boch, drei und eisnen halben Boll breit und zwei Liniendick sonn mussen, werden von Birnbaum oder Maronenholz durch den Tischler geformt; das Holz an den Conturen muß scharf zugeschnitten senn, um es mit Leichtigkeit und Erfolg über das Schmeer führen zu konnen.

#### Napierfastchen. Caisses de papier.

Bon weißem, etwas vestem Papier werden runde Blatter geschnitten, über ein dazu geeignetes rundes Holz gebogen und vermittelst des Messers in kleine Falten darum gelegt; darauf wird der Nand des Kastchens in die Furche, welche in dem Holz dazu angebracht ist, in eine Falte gebogt (das Randchen nuß halben Vingerbreit über die Furche hinausstehen) und dann unterschlagen, so daß ein schmaler und durchaus gleicher Saum, der das Ganze zusammen halt, entsiehet, und so vom Holz abgehoben; die Kastechen müssen etwa zwei Joll im Durchmesser, und zwei und einen halben Joll Hohe haben; hernach werden sie mit seinem Olivenshlausgestrichen, in einem verkühlten Osen oder einer Röhre steif gemacht, und so zum Gebrauch hingestellt. In diesen Kastelleilt.

chen konnen Gansleber und kleine Bogel mit Fulle, allerlei Auftäufe: als von Gestügelmus, von Kafe, von Gieru u. d. m. gebacken werden.

### Von Bemmen. Des canapés.

### Demmen von Sarbellen. Canapés d'anchois pour hors d'oeuvre.

Mundsemmeln, wovon die Rinde abgeschnitten ift, werden in singerdiese Scheiben, und diese in lange Viercese oder in Herzsorm geschnitten und dann in seinem Olivenohl auf beiden Seiten goldsfarben gebacken; darauf werden sie mit Sardellenschnitten belegt, mit hartgesochten Siern, wovon das Weiße und die Dottern, jedes für sich, sein geschnitten worden, so wie mit sein geschnittenen Kapern, Pfessergurken und Salatkräutern, welche mit Salz, Pfesser, Ochl und Essig gewürzt worden sind, verziert, mit ein wenig Ochl begossen und auf einen Teller angerichtet als ein Rebengerichtehen aufgetischt.

### Sardellenbemmen andrer Art. Canapés d'anchois, autre manière.

Neubackene kleine Mundsemmeln werden mitten durchschnitten, die innere Seite mit feinem Olivenohl überstrichen und mit Sarsdellenschnitten belegt, mit ein wenig Dehl übergoffen, mit beliebigen fein gehackten Salatkräutern, und nach Belieben auch mit harten Siern, bestreut; hernach auf einen Teller angerichtet und wie vorsgehende aufgetischt.

Oder es werden die Semmeln in fleinen Fingerdicke Scheiben geschnitten, mit frischer Butter bestrichen, mit Sardellen belegt und

so oder auch mit Kräutern überstreut gegeben.

### Sarbellenbutter Demmen. Beurrées au beurre d'anchois.

Frische kleine Mundsemmeln werden in dunne Scheiben geschnitten, eine mit Sardellenbutter überstrichen (m. s. Sardellenbutter) und eine andre darüber gelegt; nachher auf einen Teller
zierlich angerichtet und wie vorige gegeben.

Alle vorstehende Bemmen eignen sich besonders auch zum

Frühstück.

### Bemmen von Kalbernieren. Canapés de rognons de veau.

Bwei rohe Kalbernieren fammt dem Fett werden fein gehacht,

Salz, Pfeffer, feine Gewürze, fein gehackte Arauter und Sarbellen barunter gemischt, auf Mefferruckendicke, viereekigt lange, oder berzefornige Semmelschnitten gestrichen, diese auf eine mit Butter bestrichene Aupferschüssel gestrichen. Sie werden dann auf einen Teller augerichtet und als Mebengerichtehen, wie die vorgehenden, aufgetischt.

## Bemmen von Geflügellebern. Canapés de foies de volaille.

Geflügellebern aller Art, nachdem die Galle rein weggenommen ift, werden von den Nerven geschabt, ebensoviel guter, geschabter Speck, nebst Salz, Pfesser, andres seines Gewurz und seine Krauter bazu gesügt, sein gewiegt und wie vorgehend auf Semmelsschnitten gestrichen, gebacken und angerichtet.

Diese Schnitten tonnen auch um braune Eingemachte gelegt

werden.

### Vom Speck. Du lard.

Für gute Rüchen muß der Speck rein weis seyn; solcher ist in der Regel von gutem und reinem Geschmack; sieht er hingegen braun oder gelb, welche Farben er durch eine schlechte Räucherung, oder durch ein zu langes oder auch schlechtes Ausbewahren erhält, so schmäckt er entweder ganz räucherig oder thranig und ist also unbrauchbar.

## Vom Spicken. Manière de piquer.

Wahrscheinlich ist es, daß Anfangs nur das magere Wildpret mit Speck gespiekt wurde, um es saftiger zu machen, und daß man tadurch nach und nach auf den Gedanken kam, schon zu spieken und so das Nückliche mit dem Schonen zu verbinden. Wahr ist es, daß, sowohl wie manches Gericht des Schonspiekens wegen mit Speck überladen werden ung, die Schonspiekerei eine wahre Zierde für die Tafeln ist. Nicht leicht kann man schonere Gerichte sehen, als ein Gericht schon gespiekter Hühnerbrüstigen, schon gespiekter Kalbermilchen, einer schon gespiekten Kalbennß und dergleichen mehr, wenn solche mit aller Kunst dargestellt sind.

Bum Schönspiesen nuß der Speck außer vorbemerkten guten Eigenschaften auch noch die der Bestigkeit bestigen, nämlich er muß siehn und sich nicht dehnen; ebensowohl darf er nicht brüchig senn. Nicht alle Stücke sind dazu brauchbar. Auch kann nur eines Fingers oder Daumensdicke vom Speck, nämlich der Kern, welscher auf der Schwarte sitzt und durch eine dunne Nerve von dem übrigen weicheru Speck geschieden ist, zum Spiesen gebraucht wer-

ben. Der weichere Theil wird gu Speckplatten benugt.

Um den Spieffpeef richtig und ichen zu ichneiten, gebort ein langes, ichmales, bunnes und icharfes Meffer, und eine geubte

Hand dazu.

Nachdem ber weichere Theil bes Specks weggeschnitten ift, wird ber veste in vier Querfingerlange Streife von gleicher Breite, und diese dann in der Quere von oben nach unten bis auf die Schwarte in Platter von gleicher Stärke geschnitten; darauf wird mit dem Messer an den Seiten so wie oben darüber gleiche gestrichen, dann der linke Daumen vor ein Ende des Streisens, und das Messer an dem andern Ende mit der Schneide so tief angessest, als die Blatter diek geschnitten sind und die zum linken Daumen, während der Zeigesinger den Streisen in gleicher Lage ershält, in gerader Richtung hingeschnitten; die Reihe Stifteln wird dann vom Messer abgenommen und auf einen Deckel gesegt, und so fortzesahren; dabei muß das Messer öfters in kaltes Wasser gestaucht werden. Die Speckstifteln mussen alle richtig vierertigt und alle von gleicher Stärke senn, sonst kann kein Schönspicken Statt sinden.

Bu Suhnerunterbruftchen werden die Speckstifteln ohngefahr

funf bis fechs Linien lang und eine fchmache Linie diete;

Bu Kramterogel ohngefahr fieben Linien lang und eine Linie

Bu den Kalbermilchen ohngefahr fleinen Boll lang und eine

Linie dicke;

Bu Suhners oder kleinen Kapphuhnerbruftchen, Rebbuhnern, Sasfelhühnern, Fafen ze. ohngefähr einen Soll lang und eine reichs liche Linie diete;

In einem Fasan, Rapphuhn, Ralbs und fleineren Witstenden obnachabr neun Linien lang und funf Biertel-Linien reichtich biefe;

In dem Kapphabn, Rehrucken, größeren Sirsch = oder 28ild= schweinslenden ohngefähr zehn Linien lang und eine und eine halbe Linie dicke; und

Bu einer Kalbenuß und Rindelende ohngefahr ein und einen halben Boll lang und feche bis sieben Biertellinien diete gesichnitten.

Bu Birfdrucken und Girfchkenlen wird der Speck verhaltniß:

maßig noch langer und dicker genommen.

Jum Schönspieten gehören auch gute Spieknadeln von allen Gröfen, von Messing oder Stahl und von Meistershand gemacht. Sie muffen sich leicht schließen und, nachdem man sie aus dem Fleische zieht, eben so leicht wieder aufspringen, um den Speckfahren zu lassen.

Geflügel, welches mit sammt ber Haut gespielt werden soll, wird erst über Kohlen gehalten, um die haut etwas straff zu machen, doch darf dieses nicht zu sehr geschehen, indem sonst Haut

und Fleisch beim Spielen ausreißen. Safen, Rebrücken, Kalbsnuß, Leuden, Rippenstücken ze. muffen erft rein abgehäutet werden, und Kalbermilche werden im Waffer etwas fraff gemacht, so

wie folches alles schon an feinem Ort angegeben ift.

Dei dem Spieken wird ein weißes Tuch über die innere linke Hand, und die Kalbenuß, Kalbelever, Lende ze. darauf über den Handballen weggelegt, so daß eine Wölbung entstehet; mitten, quer über das Fleisch wird eine Linke vergezeichnet und da dem Faden nach mit Spieken angefangen; die Nadel wird von der rechten Hand zur linken geführt und wenn die eine Hälfte vollgesspiekt ist, wird das Stück herum gedreht und die andre Hälfte entzgegen vollgespiekt. Kleine Stücken als Hühnerbrüstigen, Hühnerstuftigen ze. können auch über den Zeigefinger gelegt und vor sich hin gespiekt werden. Die Hühnerbrüstigen werden von der runden Seite angefangen.

Kalbermilde werden der Lange nach an eine Spicknadel gefteckt, um halt zu bekommen, und bann in die Quere gespiekt.

Rehrucken und Reulen, Hafen, Geflügel ze. werden mit der tinken Sand zurecht gehalten und ebenauch von der rechten zur linken Sand, oder auch vor sich hin, gespiekt.

Das Schonspielen besteht übrigens in dem richtigen Segen bes Speeks; auch wird es wieder in zwei Urten getheilt: namlich in

das einfache und das fünftliche Schönspicken.

Bei dem einfachen Schönspicken wird die Spicknadel flach in das Rleifd eingestochen und ohngefahr bis dabin, wo fie gespalten ift, eingesett, bann bas Speckftiftel mit einem Biertel feiner Lange darein gesteckt, die Radel mit dem Daumen und zwei ersten Fin= gern umgriffen und in das Fleifch gefchoben, bis daß fie den Speck vefte halt, und hernach durch das Fleisch gezogen, fo daß ein Drittheil im Rleische freckt und auf jeder Seite ein Drittel außer demfelben fteben; für ein Speckfiftel der zweiten Reihe Raum laffend wird daneben dann der zweite Ginftich in vorgehender Richtung gemacht, der Speck ebenso burchgezogen und gesett, und so eine gange Reihe in gerader Linie über bas Fleisch fortgeführe; barauf wird binter bem erfteingesetzten Speckfliftel die zweite Reihe angefangen, die Radel um ein Drittheil der Specklange darunter eingestochen und an dem vorstehenden Speckftiftel anlegend, darüber hinaus gefahren, fo bag ebenfalls wieder ein Drittheil bes Gpedis im Rleisch und auf jeder Seite ein Drittheil außer dem Rleische fteben; in der namlichen Richtung wird bas zweite Speckftiftel. zwischen dem erften und zweiten der erften Reihe, eingesett, und jo fort; die dritte Meihe wird ebenfo in die zweite eingesett, fo wie die zweite in die erfte eingesett worden ift, und so das gange Aleisch voll überspielt. Wenn alle Reihen in genauem Berhaltniß zu einander siehen, so wird das Gespielte auch angenehm in die Augen fallen.

Rach vorgehender Urt werden gespiett: Suhnerunter = und auch wohl Oberbruftchen, Lenden und Lendchen, Kalbeleber, Hafen ze.

Bei der fünftlichern Urt des Schönspickens werden drei Reiben ineinander gespielt; ber Gred wird fo eingesett, daß die Balfte der Lange im Fleisch und ein Biertel auf jeder Seite auffer demfelben fteben; die zweite Reihe wird hinter dem erften Speckfliftel angefangen und die Radel ein Biertel der Specklange barunter eingestochen und an dem vorstehenden Speckfliftel anlegend, darüber hinaus gefahren, fo daß die vordere Spige etwas über der Mitte des Fleischstreifene ju fichen kommt, und ebenauch die Salfte der Specklange im Aleisch und auf jeder Seite ein Biertel davon auffer demfelben fieben; in der nämlichen Richtung wird das zweite Speckstiftel eingesetzt und zwischen den zwei voranstehenden Speckstifteln durchgezogen, und fo auch alle übrigen; die dritte Reihe wird binter dem ersten Speckstiftel der zweiten Reihe angefangen, Die Das del in der nämlichen Richtung wie vorgehend eingestochen, an dem voranstehenden Speckstiftel hart vorbei und gleich über dem 2ln= fangestiftel der ersten Reihe beraus gefahren; das zweite Speckstiftel wird in namlichem Daß wie vorgehend eingesetzt, zwischen dem erften und zweiten Speckstiftel der zweiten Reihe durch = und an dem zweiten hart anlegend, zwischen und gleich über den Infangespiken der erften zwei Stifteln der erften Reihe berausgefahren; in dieser Richtung werden alle übrigen eingesett; die vierte Reihe wird hinter dem erften Stiftel der dritten Reihe, in vorge= hendem Sinne angefangen, das zweite Speckstiftel zwischen den zwei erften der dritten Reihe hinein gesteckt, und zwischen und über benen zwei Anfangespigen der erften zwei Stifteln der zweiten Rieihe damit heraus gefahren, fo daß die vordern Spiken diefer Neihe, mit den Anfangsspitsen der erften Reihe, fich einander entgegenstehend berühren. Go wird dann mit allen übrigen Reiben fortgefahren, bis daß das Stuck über und über vollgespickt ift. Hierbei ift angenommen: daß eine Kalbenug, über dem Ballen der linken Hand gewolbt liegend und auf der Mitte aufangend, von ber rechten zur linken Sand, fo wie nachher von der andern Seite, die Reihen fich entgegen führend, gespickt wird. Wenn die Bor= schrift genau befolgt, jede Reihe so angefangen und die ersten zwei und drei Stifteln richtig eingesetst werden, fo ift es dann auch nicht so schwer alle übrigen richtig einzuseken, und man wird nicht in den Fall gerathen: voranstehende Speckstifteln gu durchstechen, ju gerreißen oder beraus ju schieben. Go eine gespiefte Kalbennf muß ohne bemerkbare Absate mit Speckspiken gedrängt voll, fo wie ein Sgel mit Stacheln befest fenn.

Außer der Kalbenuß find letterer Spielart unterworfen: Granaden, Kalbermilde, Huhnerbruften, Kapphahue, Fafanen, Rebhuhner, Nehruden ze., auch wird der hafe nach dieser Art gespielt.

# Vom Braten überhaupt. Du rôti en général.

Das Braten fordert große Aufmerksamkeit, wenn der Braten murbe und saftig senn soll; denn, sowohl wie bei allen wohlhabens den Familien der Braten etwas Gewöhnliches ist, so entspricht er doch nicht immer den Wünschen der gechrten Gaste. Woran dies siegt? das wissen Unerfahrne nicht zu beurtheilen, und davon

foll hier also besonders die Rede fenn.

Es ift ein übles Borurtheil auf frischgeschlachtetem Rleifche gu bestehen! Frischgeschlachtet ist das Fleisch, sen es gekocht oder ge= braten, faferig, fo daß man ce oftere nicht erkauen kann, und deswegen auch schwer zu verdauen; gebraten bleibt das Fleifch auch bart, indem ein Braten, wenn er im Safte ericheinen foll. nur fo lange beim Reuer gelaffen werden darf, bis daß er durchgefocht, namlich bis daß das Robe verschwunden ift, das Rleisch aber noch in feinem Safte fichet; wollte man den Braten deswegen langer am Feuer laffen, fo wurde fich ber Gaft verlieren und das Fleisch trocken werden; auch wurde manches Stuck ger= weichen, bei alle dem aber immer faserig bleiben und fich für Kenner und Feineffer auf keine Weise eignen. Das Fleisch muß also altgeschlachtet senn, so febr wie fich dieses nur immer thun lagt! je größer bas Stuck und je alter es von Jahren ift, je langer muß es Murbehangen oder Murbeliegen. Das Aufbewahren muß im Sommer an einem luftigen, schattigen und recht frischen Ort geschehen, und bas Fleisch aufgehangen werden. Sat man aber eine Eisgrube, fo wird ein reines Euch über das Eis gebreitet, bas Fleisch darauf gelegt und alle Morgen umgewendet; im Binter hingegen muß man das Fleisch vor dem Ausfrieren bewahren; da kann ce bann auch auf weiße Tucher gelegt und alle Tage einige Male umgewendet werden.

Im Sommer muffen junge Huhner, Tauben, Rebhühner, Fa-fanen, junge Ganse, junge Hasen u. d. m., wenigstens vier und zwanzig, wo nicht acht und vierzig Stunden;

Die dunnern Studen von Ralb und Schops wenigstens brei

Tage und mehr, und die Stofe funf, feche bis acht Tage;

Rehruden einige Tage, und Rehkeulen vier bis funf Tage und mehr;

Rindfleisch, wenn es jum Rochen soll, wenigstens brei bis vier

Tage; eine Nindelende jum Braten wenigstens fechs bis fieben Tage, und ein Nindsbraten acht bis zehn Tage altschlachten senn.

Im kalten Herbst und Winter muß die Zeit des Murbeliegens zu dem Zwei- Drei- bis Wierkachen gesteigert werden! zum Beispiel muffen da ein Kapphahn, Truthahn oder Truthuhn, eine ausgewachsene Junge Gans, Kalbs- und Schöpsstöße zehn bis vierzehn Tage und nicht; eine Nindslende vierzehn Tage bis drei Wochen, und ein Nindsbraten drei bis vier Wochen altschlachten sepn.

Uebrigens muß jum Braten stets das wohlgenahrtefte und vor-

züglichste Fleisch gewählt werden.

Das Spieß. Braten ift dem Braten in Oefen und Rohren weit vorzuziehen; doch haben eine ausgewachsene Gans und ein Schöpsstoß im Oren oder in der Rohre nach burgerliche Art gut gebra-

ten auch ihren eigenen Werth.

Wie? und wie lange ein jedes Stuck ohngefahr gebraten werben foll? dieses ift, jedes an seinem Orte, schou gesagt worden; es wird hier nur nochmals erinnert: daß bas Fener um den Spiesbraten halbmondformig gerichtet werden muß, und die Kohlen die sich bilden, immer rechts und links, vor die beiden Enden des Bratens, geschürt werden muffen.

Die großen Braten werden mit Butter bestrichenem Papier eine zweie und dreifach umbullt, um daß die Aussensiete, während des langen Bratens, nicht schwarz wird; eine Zeitlang vor dem Anrichten werden sie enthullt, mit leicht zerlassener Butter beträufelt und bei schnellem Fener vollends zu schöner Farbe gebraten.

Kleine Braten, welche nur furze Zeit zu ihrem Garbraten brauchen, werden uneingehüllt an das Feuer gelegt und das Feuer heftig gemacht, damit sie während der kurzen Zeit, indem sie öfters mit leichtzerlassener Butter beträufelt werden, die nothige

Farbe nehmen.

Muß man im Ofen oder in der Richre braten, so werden Daumen diese hölzerne Riegel in die Bratpfanne, und der Braten darauf gelegt, damit er hohl und trocken liege und an der Pfanne nicht anhängen kann; darüber wird hinreichend Butter gepflückt, und darunter ein wenig Wasser gegossen, nämlich nur immer so viel, daß die Butter nicht kurz gehen und sich brännen kann, wodurch sonst der Braten eine russe zbraune Farbe bekommen würde; diese Wasser wird, so oft es verdampft ist, immer wieder ersteht, der Braten östers mit der reinen Butter begossen, und nur zuletzt, wenn es nöthig senn sollte, der Saß ein weuig kurz ans gehen gelassen, um eine gelbbraune Bratenbrühe zu erlangen.

Die Spießbraten geben in der Negel keine oder nur schlechte Bratenbruhe, daher muß eine kunstliche braune Ninds oder Kalbs. Bruhe mit Glasur verstärett, und der Boden der Braten Schuffel nur ganz dunne damit überdeckt werden. Bratenbruhe zur Seite

zu geben, sindet bei Ehrentaseln gar nicht statt; dafür aber wird der Braten im Saste verlangt. Rinds = und Schöpsbraten dürsen nur so weit gebraten werden, daß sie beim Aufschnitt noch einen röthlichen, aber nicht blutigen Sast, von sich geben; Reh, Hasen, Truthahn, Rebhuhn, Schnepfen und kleine Bögel werden ein wenig mehr gebraten; Kalbsteisch und der Fasan aber werden ganz, nämlich ohne allen röthlichen Sast, ausgebraten, dafür aber muß beim Aussichnitt ein weißer Sast heraussließen.

# Von den Einfassungen der Schüsseln. Des bordures de plats.

Die Einfassungen der Schusseln werden zur Zierde derselben von kleinen gebacknen Semmelschnittchen, von Nudelteig, von Fleisch, son Butzer und von Giern gemacht. Auch ist manche Einfassung geeignet, die Sose vom Nebertreten auf den Rand abzuhalten.

## Einfassungen von Semmelschnittchen. Bordures de petits croutons de pain.

Mundsemmein vom vorigen Sag werden in binne Scheiben. und diese wieder in kleine verschiedene Formen, als: Dreiede. Rreugden, Riceblattchen, runde Scheibchen, Dingel, Bogen, Saken, tateinische A zc. sechs bis acht Linien boch geschnitten oder ausge= ftochen; dann wird Olivenohl ober Butterschmalz erhift, aber nicht au febr, und diefe Gemmelfchnittchen darinne hart gebacken; welche tonnen in wenig heißem Schmalz nur hart gemacht und weisacs laffen, die andern aber goldfarben gebacken werden; fie werden dann auf Loschvapier heraus gelegt, und hernach in Papiertaftchen (nach ibrer Forme und Farbe) gethan, und aufbewahrt. man eine Schuffel bamit einfaffen, fo wird ein wenig Gierweis schaumigt geschlagen und ein wenig Dehl darunter gemischt; Die Schuffel wird leicht beiß gemacht, ein Semmelfchnittchen ein wenig in das Eierweis getunkt und damit auf den innern Rand der Schuffel aufgeftellt, dann ein zweites eingetunkt und an bas erfte gereihet, und fo fort, bis ein schones Belander um die gange Schuffel aufgestellt ift; die hellen und dunklen Schnittchen konnen jede für fich oder zwischen einander aufgestellt werden. Bor dem Inrichten werden die Schuffeln wieder erwarmt, doch nicht zu fehr. indem die Rruftchen fouft um fo leichter abspringen.

## Einfassungen von Nubelteig. Bordures de pâte à nouilles.

Es wird ein Rudelteig von Gierweis und einer von Gierdottern

gemacht und beibe schwacher Linie dunne ausgerollt; davon werden Mondsvierteln und andre kleine Figuren ausgestochen, lufttrocken gemacht und dann wie die Semmelschnittchen aufgestellt; oder es wird der weiße Teig in ein Fingerbreites, der gelbe aber in ein etwas schmaleres Band geschnitten und zierlich ausgezackt oder ausgestochen; auch können kleine Figuren davon ausgestochen werden; das weiße Band wird dann mit zerschlagenem Gierweis bestrichen und das gelbe Band oder die Figurend arüber gelegt und leicht angedrückt; darauf wird der innere Nand der Schüssel mit Gierzweis schmal beseuchtet, das Band darüber aufgestellt, die beiden Enden unbemerkbar zusammen gesügt und zurück gestellt. Diese Einfassung darf der Wärme nicht zu lange ausgesest werden, weil sonst der Teig sich zusammen zieht und aus der Form tritt.

## Einfassungen von Fleischsulzschnitten. Bordures des croutons de gelée.

Rlare Fleischfulze, weis und gefarbt, wird in ohngefahr Boll hohe und breite, gleichgroße und nette Dreisacke geschnitten und in einer oder zwei Farben fronformig um den innern Schuffelrand aufgestellt; manchmal werden auch die obern Backen gestußt und etwas gehackte Gulze darauf, fo wie auch dazwischen gethan; oder es wird die Sulze in Quadrate gefchnitten und in zwei Farben, mit den Eden gegeneinander gefehrt, aneinander aufgestellt und dazwischen immer ein Bischen gehackte Gulze gesett; oder es werden die Quadrate etwas niedriger und breiter gehalten und etwas schmalere Quadrate, immer in entgegen gesether Farbe, barauf, und überdieses noch ein kleines Saufchen Gulze oben darauf, fo wie dazwischen gesett; desgleichen werden halbe, runde Scheiben. welche ausgestochen worden find, in zwei Farben um ein Biertel übereinander greifend hintereinander aufgestellt und immer ein flein wenig gehackte Sulze auf die Winkeln gethan; und fo ift noch manche Beranderung ju machen. Um diefen Gulgichnitten veften Stand zu geben, muß die Bertiefung der Schuffel mit Galat angefüllt, oder das Bericht mit etwas gehackter Gulze umgeben fenn.

2luch werden Ginfaffungen von gehackter Sulze gemacht und Sulz = oder Sardellenftreifen, oder Truffelfchnitte darüber gelegt.

#### Einfassungen von Burgein. Bordures de racines.

Schönrothe Mohren und ebensoviel weiße Ruben werden in guten Bell lange Stuckchen geschnitten, jede für sich gewällt und wie zum Buntgemus weich gesocht; nachdem sie noch ein wenig veste sind, zurückzenommen und auf einer Serviette abgetrocknet; darauf werden sie zu der Form, als man sie haben will, ausgestiechen und so oder erft in Burzelglasur überglanzt auf die Schüssel

aufgestellt; Dieje Ginfaffungen tonnen noch durch Sparaelfopfe. grine Bohnen, Artischockenboden ze. bereichert werden.

#### Einfassungen von Butter. Bordures de beurre.

Ochlbutter mit Krautern und Ochlbutter mit Krebsen werden beide gute zwei Limien dicke auf flache Deckel auseinander geftris den und auf Gis gestellt; nachdem fie vest geworden find, werden fie mit dem Deffer losgeloft und auf eine Gerviette gelegt; nach= her mit Ausstechern beliebig ausgestochen, wobei diese ofters in faltes Waffer getaucht werden, und aufgefest.

Wenn man feine Dehlbutter hat, fo fann gewöhnliche Butter auf einem flachen Deckel gearbeitet und mit dem flachen Deffer fo viel Carmin oder Kermesfaft darunter gemischt werden, bis daß fie fcon rofenroth ift; ebenfo fann Butter mit Spinatmatte piftagiengrun gefarbt werden; desgleichen fann man mit einer Huftbfung von Safran gelb, mit Gelb und Roth aurorafarbig, fo wie mit Berablau und Roth violett farben.

#### Einfassungen von harten Giern. Bordures d'oeuss durs.

Die barten Gier werden mit einem fcharfen, bunnen Deffer in nette Bierteln, namlich erft ber Lange nach und dann in der Quere durchschnitten; die Dottern nach angen gefehrt, ein Gar= dellenftreifchen im Bogen mitten über das Beife gehangen und eine Schnure feine Rapern inwendig auf den Salbereis gelegt; auf die Schuffel gefett und dazwischen fleine Strauschen feiner Schnittland, welche unten in ein wenig Butter eingehüllt werden. oder kleine Lattichherzchen aufgestellt; oder es werden diese Bier= teln mit dem Dotter nach innen gekehrt, etwas übereinander grei= fend aufgefest, und ein langes Gardellen-Streifchen in einer gant schmalen Schleife, etwas gebogen darüber gehangen und dazwi= fchen bin eine Reihe feine Rapern gelegt.

So konnen die Eier auch in Achteln oder in lange Bierteln geschnitten und von unten nur ein Studichen abgestutt werden; fie werden dann an = oder etwas hintereinander, die Dottern nach außen gefehrt. aufgefest und dazwischen (auf der innern Seite) junge Dragun Aleftchen aufgestellt; oder fie werden aneinanderstoßend, mit den Dottern nach innen gekehrt, aufgesett, ein langlich = schmaler Bo= gen von Sardellenstreifchen darüber gehangen und eine Raper darein gelegt; dazwischen (auf der innern Seite) werden Selleri= oder Lattichberschen oder auch Endivien aufgerichtet.

## Von dem Backschmalz. De la friture.

Verschiedene Schmalze konnen zum Ausbacken angewendet werden, als: Butterschmalz, Ganseschmalz, Schweineschmalz, Nindestollenschmalz, Rochschmalz, Olivenschl ze.

Butterschmalz ist das vorzüglichste; dieses wird in manchen Landern, besonders da wo das Salzen der Butter nicht üblich ist, zu Markt gebracht, und wird auf folgende Weise bereitet: ein oder zwei Kannen Butter werden in einem Kasserol über schwaches Fener geseht und ganz langsam, so daß sie ja nicht wallt, gekocht, bis daß der Käse und das Salz sich auf der Oberssläche zu einer Decke gebildet und übrigens unten am Kasserol angekocht sind, und die Butter als klares Ochl in die Hohe perkt; nachher vom Fener genommen und acht Minuten ruhen gelassen; dann die Decke mit einem Schaumsbissel rein abgeshoben und das Schmalz durch ein Haartuch oder Zwillicht: Sersviette in einem Aschauslicht abgegossen.

Unter diesem Schmalz wird auch flare Butter verstanden.

Mach dem Butterschmalz hat das Rochschmalz den meisten Werth; darunter wird alles Fett, was vom Fleischkessel, von den Sosen, Dampssätzen, Bratpfannen ze. abgeschöpft wird, versstanden; das Schöpssett ausgenommen, denn dieses hat einen Inseltgeschmack. Hat man etwas von solchem Abschöpfsett beissammen, so wird es ganz langsam klar gekocht und nach dem Ruhen durch eine Serviette gegossen.

Nindestollenschmalz und Schweineschmalz werden bereitet, wie solches bei dem Schweersockel angegeben ist.

Unter Ganseschmalz wird bas Fett, welches beim Braten ber Ganse geschmolzen und als reines Dehl zuruck gesest worden ist, verstanden.

Alle Schmalze find frisch am besten; durch langes Stehen verlieren sie ihren guten Geschmack und werden ranzig.

Frisches Olivenohl ist auch sehr gut zum Backen, doch dieses wurde hier zu Lande ein sehr theures Backschmalz sehn.

## Von der gemeinen Butter.

In guten Ruchen wird nur die frijchefte Butter gebraucht, und diese muß auch noch ohne Salz und von feinem, aber nicht fremdartigen, Geschmack begleitet seyn.

Collte man fich ja in der Nochwendigkeit befinden, gefalzne Butter zu gebrauchen, fo muß fie erft mit allem Fleiß aus meh-

reren Baffern gewasihen und entfalzen werden.

Gestandene Butter, mag sie auch noch so gut heißen, ist hochstens zu gewöhnlichen Heesen- Backereien oder Backschmalz zu gebrauchen.

#### . Butter flaumig abzuruhren.

Die nothige Quantität Butter wird in einen Afch (Terrine) gethan und mit einem neuen, weißen Rührlöffel erst alle Fenchtigkeit herans gearbeitet, nachher über eine warme Stelle gesekt, die Butter zerstückelt und immer gerührt, dis daß sie ziemlich halb zerschmolzen ist; nachdiesem zurückgenommen und anhaltend fortgerührt; wenn sie recht aufgequollen und stanmig (wollig) ist, so werden ein Et oder zwei dis drei Gierdotter dazu geschlagen, je nachdem es die Sache mit sich bringt; nach einigen Minuten aus haltenden Rührens, wenn nämlich die Butter mit dem Ei gut gebunden (legirt) ist, wird ein zweites Ei dazu geschlagen und ebenauch wieder gut darunter gebunden; und so wird fortgeschren bis die nöthige Anzahl Sier genau mie der Butter verbunden ist; bei fühler Witterung umß dieses Abrühren nothwendig an einem lauen Ort verrichtet und die Sier dazu erst in lauem Wasser erwärmt werden.

Wenn nur wenig Butter mit ein oder zwei Eiern abzurühren ist, so werden diese zerquirst und zu drei bis vier Malen zuges gossen.

### Ein Geschier mit Butter auszustreichen.

Wenn die Butter ungefalzen, ohne Kafe und gefügig und trocken ausgearbeitet ist, so kann sie gleich so genommen und ein Geschirr dunn oder dieke, je nachdem es die Sache verlangt, damit ausgestrichen werden, sonst aber wird sie klar gekocht (m. s. Backschmalz); nachdem sie ins Klare gezogen ist und aufangen will zu gerinnen, so wird das Geschirr vermittelst eines Pinsels damit ausgestrichen und abgewartet, bis sie vollkommen auhängt; zu manchen Sachen, welche gerne aubacken, wird der Boden des Geschirrs, nachdem es leicht mit Butter bestrichen ist, mit einem

ebenso großen rund geschnittenen Papier belegt, vest darauf gedrückt und nachher im Ganzen ausgestrichen; zu vielen Sachen wird das ausgestrichene Geschirr mit seinen Semmelbroseln ausgestreut; was unmittelbar nach dem Ausstreichen, nachdem erst die Butter gut anhängt, geschiehet.

### Von dem Waizenmehl.

So wie in guten Ruchen nur gute, feine Butter gebraucht wird, so wird auch nur das feinste Baizenmehl gebraucht; denn seien es seine Sosen, Mehlspeisen oder Backereien, alles verlangt das feinste, namlich Blumenmehl; zum Blätterteig besonders muß das allerfeinste, was zu haben ist, genommen werden; auch ist es Hauptsache auf altgemahlnes, trochnes Mehl zu halten.

### Von der Semmel und den Semmelbrofeln.

Te schoner die Semmel, je schoner wird im Kern und in der Farbe alles was davon bereitet wird; grave Semmel hingegen giebt Allem eine grave Farbe; man muß also nur von der schonssten Gebrauch machen.

Bu Semmelbroseln wird die Kruste abgeradpelt oder abgeschnitten und nur die Brosse gerieben und durch einen Mitteldurchschlag gemacht; die Semmel dazu soll nur einen, hochstens zwei Tage

altbacken senn, sonst ist sie sandig.

Ende des erften Theile.

#### Berbefferungen.

Scite. Beile. 1 v. u. lies: Sas ftatt Salz. 13 1 v. o. = ecrevisses flatt ecrevises und so fort. 38 5 v. u. = bière = bierre. 17 v. u. = Schalotten = Scharlotten u. f. f. 50 5 v. u. vor bem Borte braucht fchalte ein: Beit. 87 96 19 v. u. lies: Fleischsulze statt Fleischsuppe. 103 15 v. u. = Béchamel = Béchamele. 104 = lionisch. 1 0. 0. Inonisch = 133 18 v. o. = magnonnaise fatt maynonnaise. 135 2 b. u. = Rücken ftatt Stücken. 143 9 v. v. vor bem Borte mit schalte ein: biefes. 149 10 v. d. lies: Filets ftatt Tilets. 153 die Seffe statt bas Gelenke. 17 p. u. = 166 17 v. u. = und ftart ober. 170 3 v. u. = geschwist statt geschmort. 4 v. u. = droits statt de Roi. 174 221 17 v. o. vor bem Wort Araft = schalte ein: Beschamel = 249 5 v. o. lies: ausgestochene fatt ausgestochen. 304 14. 15 v. o. lies: De la gelinotte ou du francolin. 18 v. u. vor bem Bort gebraten ichalte ein: gar. 305 318 15 v. u. lies: raifort statt raisort. 8 v. u. nach bem Wort ausbreiten ichalte ein: fann. 4 v. o. lies: Genucfer ftatt Benfer, und Genoise ftatt Genevoise. 348 4 v. u. = wird er statt wieber. 4 v. u. = Rrebse statt Rrese. 402 7 v. o. vor bem Wort werben schalte ein: bann.







311 NO 1100

TX 721 B3 Th.1 Baumann, Johann Friedrich Der Dresdner Koch

'BioMed

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY





